

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





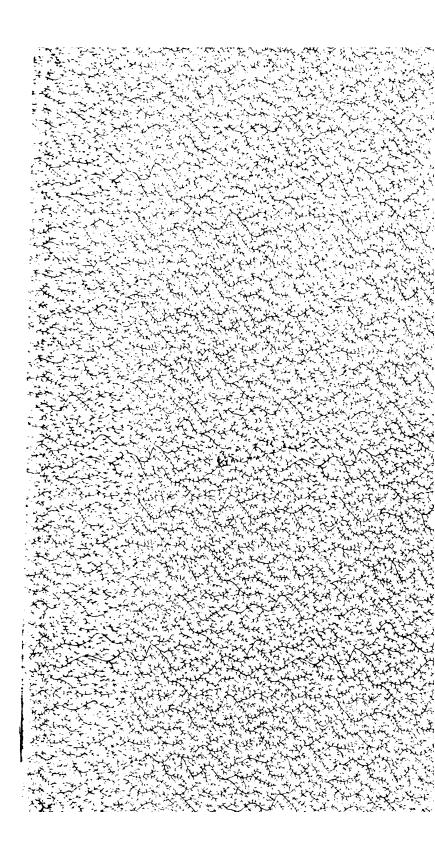

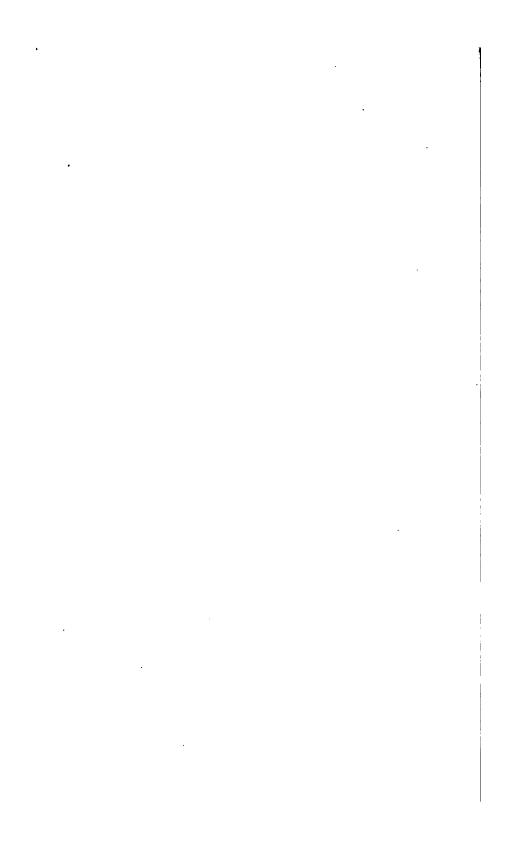

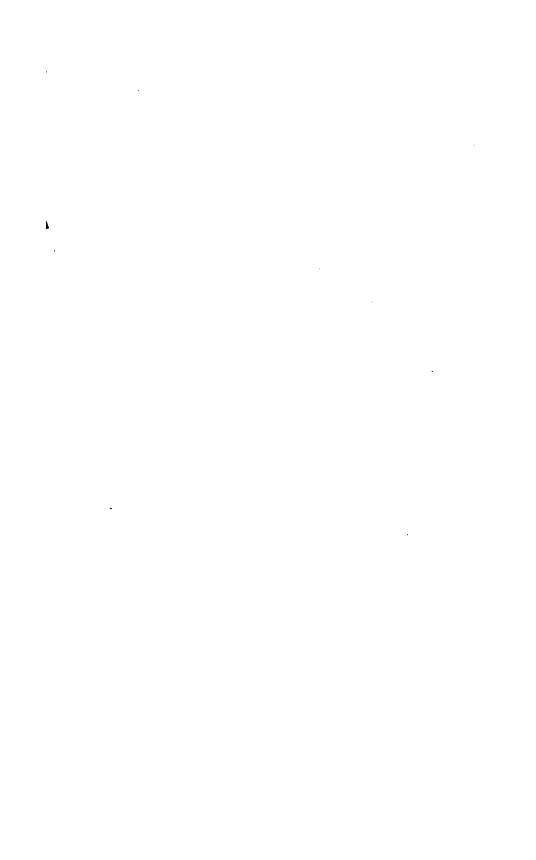

. •

# Sotthold Ephraim Lessings sammtliche Schriften

berausgegeben

von

Rarl Lachmann.

# Gotthold Ephraim Lessings

# sammtliche Schriften.

Reue rechtmäßige Musgabe.

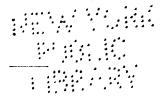

3wolfter Band.

Berlin,
in ber Bog'fchen Buchhandlung.
1840.

Gebruckt bei Julius Sittenfelb.

### Verzeich niß

#### ber in biefem Banbe enthaltenen

### 414 Briefe von Leffing.

```
Mu 3. 3. C. Bobe (1775) S. 428.
Un 3. G. S. Breitfopf (1781) 552; ...
Un 3. S. Campe (1779) 532. 534: ...
An M. Claudius (1778) 504.
Un R. B. Daßdorf (1776) 473.
An 3. M. Dieje (1769) 220.
An Joh. Arnold Chert (1768) 206. (1769) 219. 234. 238. 239.
     (1770) 243. 244. 245. 246. 247. 270.
                                               (1772) 350.
     (1773) 388. 389. 402. (1776) 449. 460.
                                               (1778) 506.
     510. 513.
An 3. 3. Engel (1776) 456.
 An 3. 3. Cschenburg (1772) 357. (1774) 407. 417. 418. 420. 423.
     (1776) 443. 445. (1777) 495. (1778) 497. 499. 500.
     (1779) 531.
                    (1780) 537.
 An S. 28. von Gerftenberg (1768) 190.
 An F. 23. Gleim (1757) 80. 82. 83. 97. 98. 101.
                                           (1758) 107. 113.
     117. 119. 120. 121. 122. 123. 125.
                                          (1759) 126. 128.
     129. 130. 133. 134. 135. 136. 137.
                                           (1760) 138. 140.
     (1766) 173. 175. (1767) 177.
                                      (1768) 201. (1770)
     242, 266.
               (1771) 302. (1772) 351. (1774) 411.
     413.
             (1779) 529.
```

An G. F. 23. Großmann (1776) 478.

Un J. G. Sether (1779) 520. (1780) 541. (1781) 551. Un C. G. Sether (1764) 162. (1769) 219. 228. (1770) 269. (1771) 309. (1773) 389. 403. (1776) 442. 451.

Un den Freiherrn von Hompefc (1777) 483.

Un Daniel 38ig (1764) 167.

Un F. S. Jacobi (1779) 531. (1780) 539. 542. 548.

Un den Bergog Rarl von Braunschweig (1772) 346.

Un C. Cm. von Rleift (1758) 114.

An E. A. Klop (1766) 173.

 21n
 E. C. Rönig (1770)
 250.
 253.
 256.
 258.
 262.
 270.
 273.

 (1771)
 283.
 286.
 290.
 294.
 295.
 298.
 302.
 307.
 310.
 311.

 313.
 314.
 316.
 320.
 322.
 323.
 325.
 327.
 328.
 (1772)
 332.

 333.
 334.
 336.
 339.
 341.
 343.
 345.
 349.
 353.
 358.
 363.

 365.
 369.
 374.
 379.
 380.
 (1773)
 385.
 391.
 393.
 396.

 400.
 404.
 (1774)
 413.
 (1775)
 423.
 426.
 428.
 430.

 431.
 432.
 434.
 435.
 (1776)
 437.
 439.
 440.
 443.
 444.

 445.
 447.
 450.
 476.
 476.
 476.
 474.
 474.

Un Umalie Ronin (1780) 543.

Un 30h. Gonffr. Seffing (1746) 3. (1749) 8. 11. 13. (1750) 15. (1751) 18. (1753) 22. (1755) 29. (1756) 39. 43. (1759) 132. (1760) 139. 141. (1763) 158. 159. (1764) 159. 161. (1765) 168. 169. 170. (1766) 171. (1767) 185. (1768) 193. (1770) 251.

Un Lessings Mutter (1749) 4. (1771) 278. 305. (1776) 458. Un Lessings Schwester (1743) 1. (1776) 476. (1777) 481. (1778) 519.

 21n
 Rati
 Gotthelf
 Reffing
 (1766)
 176.
 (1767)
 179.
 181.
 183.

 184.
 (1768)
 194.
 197.
 202.
 210.
 (1769)
 231.

 (1770)
 241.
 267.
 268.
 (1771)
 279.
 300.
 303.
 311.
 315.

 318.
 322.
 330.
 (1772)
 337.
 344.
 347.
 356.
 360.
 377.

 382.
 (1773)
 394.
 397.
 399.
 (1774)
 408.
 415.
 421.

 (1775)
 425.
 429.
 430.
 (1776)
 441.
 448.
 454.
 466.
 472.

 476.
 477.
 (1777)
 480.
 482.
 485.
 488.
 493.
 494.
 496.

 (1778)
 498.
 500.
 501.
 502.
 505.
 509.
 511.
 513.
 515.
 518.
 519.

 (1779)
 522.
 524.
 525.
 527.
 528.
 532.
 533.
 (1780)
 538.

An Theophilus Lessing (1770) 257. (1777) 479.

**Un Mofes Mendelssohn** (1755) 28. 31. (1756) 37. 40. 44. 45. 52. 54. 61. (1757) 70. 76. 83. 86. 89. 90. 91. 94. 99. 102. (1758) 106. 109. 115. (1760) 144. (1761) 146. (1763) 155. (1768) 212. (1771) 280. (1774) 417. (1776) 456. (1780) 549.

Un Joh. David Michaelis (1754) 25. 27.

An Chr. G. von Murr (1768) 214.

Un Friedrich Micolai (1756) 41. 47. 58. (1757) 73. 75. 77. 81. 87. (1758) 104. 111. (1762) 150. (1763) 154. (1768) 187. 195. 198. 199. 200. 203. 205. 207. 216. 218. (1769) 223. 224. 229. 230. 232. 235. (1770) 260. (1771) 288. (1772) 373. (1777) 485. 490.

21n R. 28. Ramler (1755) 34. (1757) 85. (1760) 142. (1761) 147. (1762) 148. (1763) 157. (1764) 160. 164. 165. (1768) 213. (1770) 266. 274. (1772) 355, (1774) 422. (1776) 454. (1778) 517. (1779) 523, 526. (1780) 536.

Un 3. 21. S. Reimarns (1778) 502.

An Elife Reimarns (1778) 507. 508. 519. 546: (4779) 529. 530. 531. 535. (1780) 540. 544. 546. 547. (1781) 550.

Am J. J. Reiste (1769) 222. (1770) 260. 277. (1771) 292. 306. (1772) 361. (1773) 390.

An 3. Abf. Schlegel (1753) 21.

An Conr. Arn. Schmid (1770) 248. 276. (1773) 388. 405. 406. (1777) 485. 489. 490.

An Christ. Friedr. Bog (1774) 419.

2n C. M. Wieland (1772) 371. (1775) 426.

an 3. 3. Wippel (1754) 25.

· ·

## Lessings Briefe.\*)

A Mademoiselle Mademoiselle Lessing ma tres cher Soeur à Camenz.

#### Geliebte Schwester!

Ich habe zwar an Dich geschrieben, allein Du haft nicht geantwortet. Ich muß also benden, entweber Du kinft nicht schrieben, ober Du wilft nicht schreiben. Und fast wolse ich bos erfte behaupten. Jeboch ich will auch bas andre glauben; Du wilst nicht schreiben. Ben-

- \*) Die Briefe von und an Leffing, gegenwärtig in beit zwölften und breizehnten Band vertheilt, lieferten zuerft folgenber Sammlungen.
- Gelehrter Briefwechsel zwischen D. Johann Jacob Reiste, Moses Mentelss sohn und Gotthold Ephraim Lessing. Erster Theil. Berlin 1789.
- Gelehrter Briefwechsel zwischen D. Johann Jacob Reiste, Conrad Arnold Schmib, und Gotthold Ephraim Lessing. Zweiter Theil. Berlin 1789.
- Gelehrter Briefwechfel zwischen 3. A. Seert und Gotthold Cphraim Leffing. Zwepter Theil, 2. Abschnitt. (S. 183 bis 277.)
- Gotthold Sphraim Leffugs Briefwechsel mit Karl Milhelm Ramler, Johann Joachim Scheinung umb Friedrich Nicolai. Nebst einigen Aumerkungen über Leffungs Briefwechsel mit Moses Mendelssohn. Bertin und Stettin 1794 (L. fämmtliche Schriften, 27. Theil. Zwepte Austage 1809.)
- Der 28. Theil ber fammtlichen Schriften, Berlin 1794, enthatt ben Briefwechfet mit Menbelefohn und Reiste.
- Der 29., Berlin 1794, den Briefwechsel mit Glein, Schmid, Ebert, hepne und Campe, und einzelne Briefe von Leffing an J. D. Michaelis, J. A. Dieze und J. G. Herber.
- Der 30., Berlin 1794, G. E. Leffings Briefwechfel mit feinem Bruder Razl Gotthelf Reffing.
- (Bei bem 28. und 29. Banbe hüte man fich vor ben Selbstnachbrücken mit ber falfchen Jahrzahl 1794.), Die gegenwärtige Sammlung giebt gegen Leffings Werte XII.

bes ift ftraffbabr. Ich tann awar nicht einfebn, wie biefes bevfammen febn tann: ein vernünftiger Menich ju fenn; vernünftig reben tons nen, und gleichwohl nicht wifen, wie man einen Brieff auffegen foll. Schreibe wie Du rebeft, fo fchreibst Du fchon. Jedoch; batte auch bas Gegentheil flatt, man tonte vernunftig reden, bennoch aber nicht vernünfftig ichreiben, fo mare es fur Dich eine noch größere Schanbe, baf Du nicht einmabl fo viel gelernet. Du bift gwar Deinem Lebr-Meifter febr geitig aus ber Schule gelauffen, und ichon in Deinem 12 Jabre hiltest Du es vor eine Schande etwas mehres zu lernen; allein mer weiß welches die größte Schande ift? in seinem 12 Jahre noch etwas ju lernen als in feinem 18ten ober 19ten noch keinen Brieff fcreiben tonnen. Schreibe ja! und benim mir diese falsche Dennung von Dir. Im porbengehen muß ich doch auch an das neue Jahr gebenden. Raft jeder munichet ju Diefer Zeit gutes. Bas werde ich Dir aber munfchen? Ich muß wohl was besonders baben. Ich muniche Dir, baf Dir Dein ganger Mammon geftoblen marde. Bielleicht marbe es Dir mehr nuten, als wenn jemand jum neuen Rabre Deinen Geld-Beutet mit einigen 100 Stud Ducaten vermehrte.

fiebzig leffingifche Briefe mehr als die früheren, deren Mittheilung ober Rachweifung ber Herausgeber meistens gefälligen Freunden verdanft.

Den reichsten Beitrag hat herr Musikbirector Felix Menbelssohn Bartholdy gesteuert, nämlich 22 Briefe an Lessings Bater, 4 an seine Mutter, 4 an seine Schwester, einen an seinen Bruber Theophilus. Die bereitwillig gestatteten Abschriften waren, ehe sie ber herausgeber erhielt, von herrn Pros. Haupt und herrn Dr. Klee in Leipzig mit den Originalen sorgsältig verglichen. Aus derselben Sammlung, die herr Mendelssohn von einem Freunde in Breslau geschenkt erhalten, waren von Karl G. Lessing im ersten Bande des Lebens seines Bruders mehrere einzelne Stellen angeführt. Diese zu beziechnen schien überstüssig: ein Bruchstück aus einem jeht versorenen Briese vom 30. Nov. 1763 ist an der gehörigen Stelle aus Lessings Leben eingesschaltet worden.

#### A Monsieur

À

Franco bis dabin.

Camenz.

Sochzuehrender herr Bater,

Daß ich Ihnen so gleich auf ben lezten Brief antworte, geschies bet um des hen. Rectors Willen, welcher seinen Brief je eber je lies ber wollte bestellet wisen. Das Lob, welches Sie mir, wegen des verfertigten poetischen Sendschreibens an den hen. Obrist Lievtenant von Carlowiz, unverdient ertheiler, soll mich, ob ich gleich wenig Lust habe diese Materie noch einmahl vor die hand zu nehmen, anreizen nach Dero Berlangen ein kurzeres, und, wo es mir möglich, ein besteres zu machen.

Zwar, Ihnen es frey zu gestehen, wenn ich die Zeit, die ich damit schon zugebracht und noch zubringen muß, Aberlege. so muß ich mir selbst den Borwurff machen, daß ich sie auf che unnüse Weise versplittert. Der beste Trost daben ift, daß es auf Seco Befehl ges schehen.

Sie betauern mit Recht bas arme Melfen, welches kjo mehr einer Toden Grube als der vorigen Stadt Shillch fiehet. Alles ift voller Geftanck und Unflath, und wer nicht hereinkommen muß, bleibt gerne fo weit von ibr entfernt, als er nur tan. Es liegen in benen meiften Saufern, immer noch 30 bis 40 Bermunbete, ju benen fich niemand febre naben barff, weil alle welche nur etwas gefährlich getroffen find, bas bigige Fieber baben. Es ift eine weiße Borficht Gottes, daß diefe fatalen Umftande die Stadt gleich im Binter getroffen, weil, wenn es Sommer mare, gewiß in ihr die vollige Deft fcon grafiren murde. Und wer weiß mas noch gefchiebet. Jedoch wir wollen gu Gott bas befte boffen. Es fieht aber wohl in der gangen Stadt, in Betrachtung feiner vorigen Umftande, tein Ort erbarmlicher aus als unfere Schule. Sonft lebte alles in ihr, jego scheint fie wie ausgeftor= ben. Sonft war es was rares, wenn man nur einen gesunden Soldtas ten in ibr fabe, jego fiebet man ein Sauffen verwundete bier, von welchen wir nicht wenig Ungemach empfinden mugen. Das Coenacul ift ju einer Rleifch Band gemacht worden, und wir find gezwungen in bem fleinern Auditorio ju fpeifen. Die Schuler, welche verreifet, ba= ben wegen der Gefahr in Rrancheiten ju verfallen eben fo wenig Luft jurudzukehren, als der Schul Berwalter die drev eingezognen Tische wieder herzustellen. Was mich anbelanget, so ift es mir um so viel verdräglicher, hier zu seyn, da Sie sogar entschloßen zu seyn scheinen, mich auch den Sommer über, in welchem es vermuthlich zehnmahl dreger seyn wird, hier zu lagen. Ich glaube wohl, die Ursache, welche Sie dazu bewogen, konnte leicht gehoben werden. Doch ich mag von einer Sache, um die ich schon so offte gebeten, und die Sie doch kurzum nicht wollen, kein Wort mehr verliehren. Ich versichere mich unterbessen, daß Sie mein Wohl beger einsehen werden, als ich. Und ben der Versicherung werde ich, wenn Sie auch ben der abschläglichen Antwort beharren sollten, doch, wie ich schuldig din, noch allezeit Sie als meinen Water zu ehren und zu lieben sortsahren. Der Ohr-Iwang, mit welchem ich seit einiger Zeit din befallen gewesen, macht mich so wäste mis Ropse, daß ich nicht vermögend din mehr zu schreiben; ich schläße also mit nochmaliger Bersicherung daß ich Lebenslang seyn will



Ich murbe nicht fo lange angeftanden baben, an Gie ju fchreiben, wenn ich Ihnen mas angenehmes ju fchreiben gehabt batte. Rlagen aber und Bitten ju lefen, magen Gie eben fcon fo fatt fepn, als ich bin fie vorzutragen. Glauben Sie auch nur nicht, bag Sie bas geringfte davon in diefen Beilen finden werben. 3ch beforge nur, bag ich ben Ihnen in dem Berbachte einer allzugeringen Liebe und Sochachtung, bie ich Ihnen fouldig bin, fiebe. 3ch beforge nur, bag Sie glauben werden, meine jezige Aufführung tomme aus lauter Ungehorfam und Bogbeit. Diese Besorgnig macht mich unrubig. Und wenn fie gegrundet fenn foute, fo murbe mich es befto arger fchmergen, je unfchuls diger ich mich weiß. Erlauben Sie mir berohalben, bag ich nur mit wenig Bagen, ihnen meinen gangen Lebenslauff auf Universitäten abmablen barff, ich bin gewiß verfichert, Sie werden alsbann mein jegis ges Berfahren gutiger beurtheilen. Ich fomme jung von Schulen, in ber gewifen Ueberzeugung, bag mein ganges Glud in ben Bachern bestehe. 3ch tomme nach Leipzig, an einen Ort, wo man bie gange

Belt in fleinen feben fan. Sich lebte bie erften Monate fo eingesos gen, als ich in Deifen nicht gelebt hatte. Stets ben ben Buchern, nur mit mir felbft befchafftigt, bachte ich eben fo felten an bie übrigen Menfchen, als vielleicht an Gott. Diefes Geftandnig fommt mir etwas faner an, und mein einziger Troft baben ift, bag mich nichts folimmers als ber fleiß fo narrifch machte. Doch es bauerte nicht lange, fo gingen mir bie Augen auf: Goll ich fagen, ju meinem Glade, ober ju meinem Unglade? Die fanfftige Beit wird es enticheis ben. 3ch lernte einfeben, bie Bacher murben mich wohl gelehrt, aber nimmermehr ju einem Menfchen muchen. Ich wagte mich von meiner Stube unter meines gleichen. Buter Gott! mas vor eine Ungleichbeit murbe ich groffchen mir und andern gewahr. Gine bauerfche Schichternheit, ein verwilberter und ungehauter Korper, eine genbliche Unwifenbeit in Sitten und Hungange, verhafte Minen, aus welchen jeberman feine Berachtung ju lefen glaubte, bas maren die guten Gigenfchafften, bie mir, ben meiner eignen Beurtheilung, übrig blieben. 36 empfand eine Schahm, bie ich niemals empfunden hatte. Und bie Burtung berfelben war ber fefte Entichlug, mich Bierinne ju beffern, es tofte was es wolle. Sie wifen felbft wie ich es anfing. 3ch lernte . tangen, fechten, voltigiren. Ich will in biefem Briefe meine Fehler aufrichtig betennen, ich fan auch alfe bas gute von mir fagen. 3ch Tam in biefen Uebungen fo weit, bag mich biejenigen felbft, die mir in voraus alle Befchidlichteit barinnen abfprechen wollten, einigermaßen bemunderten. Diefer aute Anfang ermunterte mich befftig. Dein Rbrper war ein wenig geschickter worden, und ich fuchte Gefellchafft, um nun auch leben zu lernen. Ich legte bie ernfihafften Bucher eine zeite. lang auf die Seite, um mich in benjenigen umgufebn die weit angenehmer, und vielleicht eben fo nublich find. Die Comoedien tamen mir jur erft in die Sand. Es mag unglaublich vorlommen, wem es will, mir baben fie febr große Dienfte gethan. Ich lernte baraus eine artige und gezwungne, eine grobe und natiteliche Mufführung untericheiden. 36 lernte mabre und falfche Tugenden baraus tennen, und die Lafter eben fo fehr megen ihres lächerlichen als megen ihrer Schandlichkeit flieben. Sabe ich aber alles diefes nur in eine schwache Ausübung gebracht, fo hat es gewiß mehr an anbern Umftanben als an meinem Willen gefehlt. Doch bald batte ich den vornehmften Ruben den die Lufispiele ben mir gehabt haben, vergeffen. Ich lernte mich felbft kennen, und feit ber Beit babe ich gewiß über niemanden mehr gelacht und gespottet als über mich felbft. Doch ich weiß nicht was mich damals vor eine Thorbeit überfiel, daß ich auf ben Entschluß

fam, felbft Comoedien ju machen. Ich magte es, und als fie aufgefabrt murben, wollte man 'mich verfichern, bag ich nicht ungludlich barinne mare. Man barff mich nur in einer Sache loben, wenn man baben will, daß ich fie mit mehrern Ernfte treiben foll. 3ch fann babero Tag und Racht, wie ich in einer Sache eine Starte zeigen mochte, in ber, wie ich glaubte, fich noch tein Deutscher allzusehr bervorgethan hatte. Aber plbglich ward ich in meinen Bemühungen, burch Dero Befehl nach Saufe ju tommen, gefibhret. Bas bafelbit vorgegangen, tonnen fie felbft noch alljuwohl wifen, als daß Ich Ibnen burch eine unnabe Bieberhohlung verbraflich falle. Man legte mir fonderlich die Befanntschaft mit gewißen Leuten, in die ich jufalliger Beise getommen mar, jur Laft. Doch hatte ich es baben Dero Butigfeit ju banten, daß mir andere Berbruglichkeiten, an benen einige Schulben Urfache maren, nicht fo beftig vorgerudt murben. Ich blieb ein gantes Bierteljahr in Cameng, wo ich weber mußig noch fleißig mar. Gleich von Anfange batte ich meiner Unentschließigkeit, welches Studium ich mobl erwehlen wollte, erwehnen follen. Man batte berfelben nun über Jahr und Tag nachgefehn. Und fie merden fich ju erinnern belieben, gegen was ich mich auf Ihr bringendes Anhalten erklarte. Ich wollte Debicinam findiren. Wie übel Sie aber bamit gufrieden maren, will ich nicht wiederhohlen. Blos Ihnen ju Gefallen ju leben erklarte ich mich noch überdieses, bag ich mich nicht wenig auf Schulfachen legen wollte, und daß es mir gleich feyn warbe, ob ich einmal durch diefes ober jenes fortfamme. In biefem Borfage reifte ich wieder nach Leipzig. Meine Schulden waren bezahlt, und ich batte nichts weniger vermuthet, als wieder barein au verfallen. Doch meine weitläuffrige Bekantschaft, und bie Lebens Art die meine Befannte an mir gewohnt maren, liefen mich an eben biefer Alippe nochmals scheitern. Ich sabe allzudeutlich, wenn ich in Leipzig bleibe, fo werde ich nimmermehr mit dem, was mir befimmt ift, auskommen tonnen. Der Berdruf ben ich batte, Ihnen neue Ungelegenheit ju verurfachen, brachte mich auf den Entschluß von Leivzig wegzugeben. Ich erwehlte Berlin gleich Anfangs ju meiner Buflucht. Es mufte fich munderlich schicken, bag mich gleich ju ber Beit herr Lefting aus Wittenberg besuchte. Ich reisete mit ihm nach kurger Zeit dabin ab, einige Tage mich bafelbft aufzuhalten und umjufehn, und alsbann noch jur Sonnenfinfternift) in Berlin ju fenn. Aber ich ward frant. Ich bin mir niemals felbft ju einer unerträgli-

<sup>\*)</sup> Am 25, Juli 1748.

chern Laft gewesen als damals. Doch ich hielt es einigermagen vor eine abtiliche Schickung; wenn es nicht was unanftanbiges ift, bag man auch in folchen kleinen und geringen Sachen fich auf fie beruffen will. Rach meiner Genefung befchlof ich mit bes hrn. Baters Einwilligung in Bittenberg ben Binter über ju verbleiben, und hoffte gewiß, basjenige wieder zu erspahren, mas ich in Leipzig zugesezt hatte. Doch ich wurde bald gemabr, bag bas mas in meiner Rrantheit und burch andre Umftande, die ich aber jezo verschweigen will, aufacaangen mar, mehr als ein Quartal Stipenbia ausmachte. Der alte Borfag machte alfo ben mir wieder auf nach Berlin gu geben. 3ch fam, und bin noch ba, in was vor Umftanden, wifen fie felbft am beften. Ich hatte langft unterkommen konnen, wenn ich mir, was die Aleidung anbelangt ein beffers Unfehn hatte machen Fonnen. Es ift diefes in einer Stadt gar ju nothig, wo man meiftens ben Mugen in Beurtheilung eines Menfchen trquet. Run bevnabe por einem Jahre, hatten Sie mir eine neue Rleibung ju versprechen, Die Gatigkeit gehabt. Sie mogen baraus fchliegen, ob meine legtre Bitte allgu unbesonnen gemesen ift. Sie fchlagen mir es ab, unter dem Bormande, als ob ich, ich weiß nicht wem zu Gefallen hier in Berlin mare. Ich will nicht zweiffeln, bag meine Stipendia menigftens noch bis Oftern bauern follten. Ich glaube alfo, daß meine Schulden genugfam damit tonnen bejablt werden. Aber ich febe mobl, daß bie nachtheilig gefaßte Meynung, von einem Menfchen, ber, wenn er mir auch fonft nie Gefälligkeiten erzeugt batte, mir fie boch gewiß jego ergengt, da fie mir juft am nothigften find, dag fage ich, diefe nachtheilig gefaßte Mennung die vornehmfte Urfache ift, warum fie mir in meinen Unternehmungen fo febr guwieder find. Es fcheint ja, als wenn Sie ihn vor einen Abscheu aller Welt hielten. Geht dieser haß nicht zu weit? Mein Troft ift, daß ich in Berlin eine Menge recht-Schaffner, und vornehmer Leute finde, die eben fo viel aus ihm machen als ich. Doch Sie follen febn, daß ich nicht an ihn gebunden bin. Sobald als ich eine nochmalige Antwort von Ihnen erhalte, worinne Sie mir eben bas fagen, mas ich aus dem legten Briefe babe fchliegen muffen, will ich mich ungefeumt von Berlin weg begeben. Rach haufe fomme ich nicht. Auf Universitäten gebe ich jego auch nicht wieder, weil außerdem die Schulden mit meinen Stipendiis nicht tonnen bejablt werden, und ich ihnen diefen Aufwand nicht jumuthen tann. Ich gebe gang gewiß nach Bien, Samburg oder Sannover. Doch tonnen fie verfichett fenn, daß ich, ich mag fenn wo ich will, allegeit fchreiben, und niemals die Boblthaten vergegen werde, die ich von ihnen fo lange genoßen. Ich finde an allen drey Dertern sehr gute Bekannte und Freunde von mir. Wenn ich auf meiner Wanderschafft nichts lerne, so lerne ich mich doch in die Welt schicken. Ruzen genug! Ich werde doch wohl noch an einen Ort kommen, wo sie 'so einen Flickkeln brauschen, wie mich. Darff ich noch was bitten, so ist es dieses, daß Sie gewiß glanden mögen, daß ich meine Aeltern allezeit so sehr wie mich gelbebt habe. Ich werde an den Hen. Inspector und Dr. Pastor Lindskern gewiß schreiben, sobald als es nicht mehr scheinen wird, daß meine Briefe nichts als eine Ausmunterung zu nenen Wohlthaten sind. Durch meine Entfernung von Berlin glaube ich Ihnen kein geringes Meximal meines Gehorfams zu geben, der ich auch zeitlebens verharren werde

Dero

Berlin, d. 20 Jenner geborfamfter Sohn

Leging.

1749.

#### Sochzuehrenber herr Bater,

Ich bin einige Tage in Frankfurth gewesen, und das ift die Urfache warum ich Dero Briefe, mit Ginschluft von 9 Athle., etwas fpater ethalten habe, und jeho erft im Stande bin barauf zu antworten.

Sie verlangen durchaus, dag ich nach Sause tommen soll. Sie farchten ich mochte in der Absicht nach Blen geben, daselbft ein Comoedienschreiber zu werden. Sie wollen vor gewiß wiffen, ich muße hier hr. Radigern gur Frohne arbeiten, und barben hunger und Rummer aussteben. Sie fcreiben mir fo gar gang unverhohlen, es waren lauter Lagen, was ich Ihnen von unterschiebenen Gelegenheiten, hier untergutommen, gefchrieben batte. Ich bitte Sie inftandigft, feben Sie fich einen Augenblick an meine Stelle, und überlegen, wie einem folche ungegrandete Bormarfie fchmergen magen, beren Falfchbeit, wenn Sie mich nur ein wenig tennen, ihnen durchaus in die Augen fallen muß. Doch muß ich mich am meisten wundern, wie Gle den alten Borwurff von den Comoedien wieder haben aufwarmen tonnen? Dag ich zeitlebens keine mehr machen oder lefen wollte, habe ich Ihnen niemals versprochen, und Sie haben sich gegen mich viel zu vernünftrig allezeit erzeugt, daß Sie es je im Ernfte verlangt batten. Wie tonnen Sie fchreiben, daß ich in Bittenberg nichts als Comvedien getauft batte? ba boch unter den bafelbft befindlichen Buchern nicht mehr als, aufs bochfte zwen, fich befinden tonnen. Der grofe Theil berfelben befieht aus flatiftifchen Schriften, die Ihnen gang natürlicher Beife batten thunen foliegen lagen, dag ich tanfftig gefonnen ware eben fo viel in ber Belt, und in bem Umgange der Menichen au flubiren, als in Bachern. Preine Correspondeng mit Comoedianten ift gang anders, als Sie fich einbilben. Rach Bien babe ich an ben Baron Seifler geschrieben, welches ber Director von allen Theatern im Deftreichschen ift, ein Rann begen Befanntichaft mir teine Schanbe ift, und mir noch Beit genug nuben fan. Ich habe nach Danpig und haunover an gleiche, ober wenigftens febr gefchitte Leute gefchrieben; und ich glaube es tan mir fein Borwurff fepn, wenn man mich auch an mebrem Orten als in Cameng tennt. Werfen Sie mir nicht bargegen ein, es kennten mich nur Comoediauten. Wenn mich die kennen, fo muffen mich nothwendig auch alle tennen, die meine Arbeit von ibnen baben aufführen febn. 3d tonnte Ionen aber auch Briefe, jum Egempel, aus Coppenhagen, weifen, bie nicht von Comoedianten gefcbrieben find, jum Beugnife, bag mein Briefwechsel nicht blos bie Schauspiele jum Grunde habe. Und ich mache mir ein Bergnugen baraus ibn alle Tage ju erweitern. 3ch werde ehftens nach Paris, an den Orn. Crebillon fchreiben, fo bald als ich mit bet Ueberfebana feines Catilina zu Stande bin. \*) Sie fagen, baf ibnen meine Danuferipte zeugten, bag ich viel angefangen aber wenig forigefest batte? It bas fo ein groß Bunber?

Musæ secessum scribentis & otia quærunt. Met nondum Deus nobis hæc otia fecit.

tind wenn ich gleichwohl alles nennen wollte, was hier und ba von mir zerstreuet ift, (ich will meine Schauspiele nicht darzu rechnen, weil sich boch die meisten einbilden, das wären Sachen, die eben so wenig Mabe erforderten, als sie Shre brächten) so warde es ben allebem doch noch was austragen. Ich werde mich aber wohl haten, Ihnen das geringste davon zu nennen, weil es Ihnen vielleicht noch weniger als meine Schauspiele ansiehen möchte. Ich wollte nur, daß ich bekändig Compedien geschrieben hätte, ich wollte jezo in ganz ansbern Umständen sehn. Die von mir nach Wien und hannover getommen sind, habe ich sehr wohl bezahlt erhalten. Doch haben Sie die Gütigkeit sich noch wenige Monate zu gedulden, so sollen Sie sehen,

<sup>&</sup>quot;) Unter ben Breslauer Papieren ift ein Seft mit ber Aufschrift Catilina. Gin Trauerspiel bes Srn. von Erebillon. Aus bem Frangofischen überfest von GCL. Berlin 1749.

Es bricht aber schon im ersten Auftritt ab. And, von bem hannibal von Marivaur ift ber Anfang einer Ueberfetung ba, bie in ben andern Auftritt bee ersten Aufguges.

baf ich in Berlin nicht mufig bin, ober nur vor anbre arbeite. Glau: ben Sie benn nicht, daß ich alles weiß, von wem fie folche Rachrichten bekommen haben? dag ich weiß, an wem, und wie offte fie meinetwegen nach Berlin an Derfonen geschrieben baben, Die nothwendig durch ibre Briefe einen febr übeln Concept baben von mir befommen muffen? Doch ich will glauben, daß Sie es ju meinen Beften gethan baben, und Ihnen ben Schaden und Berbruf nicht ichulb geben, ber mir baraus entstanden ift. Bas die Stelle in dem Seminario philologico in Gottingen anbelangt, fo bitte ich Ihnen inftanbigft fich alle erfinnliche Dabe befregen ju geben. 3ch verfpreche es ihnen, bev Gott, bag ich fobald es gewiß ift, alfobald nach Saufe tommen, oder gleich von hier aus dabin gebn will. Biffen Sie aber gar nichts gewißes por mich, fo ift es ja beger bag ich bier bleibe, an einem Orte, wo ich mein Glud machen tann, gefegt ich mußte auch marten. Bas foll ich ju Saufe? Ich habe alfo das Geld, das Sie mir ju schicken die Gutigkeit gehabt baben, nebft bem, mas ich jum Theil por meine Arbeit erhalten babe, ju einer neuen Rleibung angewandt; und ich befinde mich in dem Buftande, mich wieder ben allen febn gu laffen, und biejenigen, beren Dienfte ich fuche, felbft angugebn. Diefes mar nothiger, ale bag ich Ihnen mit meiner unnuben Gegenwart ju Saufe beschweren follte. Es fehlt mir jeto nichts als meine Bafche, und meine Bucher. Ich habe ihnen ben Catalogum ichon bavon überschrieben, und erwarte fie mit groften Berlangen. Gie konnen leicht erachten wie schwerlich es fen fich mit geborgten Buchern ju bebelffen. Ich bitte Ihnen alfo noch um diese einzige Gefälligfeit. Ich fan nicht zweiffeln, daß Sie das Friefische Stipendium nicht noch erhalten follten, und die Fracht kan fo viel nicht austragen. Eine gute Rleidung ohne genugsame Bafche ift so viel als teine. 3ch bitte Sie, mir nur noch Beit bis Johannis ju lagen, ift es alebann noch nichts mit meinem Untertommen geworben, fo will ich alles thun, was Sie verlangen. Erlauben Sie mir, bag ich ihnen die Rebe eines Baters ben bem Plauto mittheile, welcher gleichfalls mit feinem Sohne nicht burchaus zufrieben mar.

Non optuma hæc funt neque ego ut aequum cenfeo. Verum meliora funt, quam quae deterrima. Sed hoc unum confolatur me atque animum meum Quia, Qui nihil aliud, nifi quod fibi foli placet Confulit adverfum filium, nugas agil:

Miser ex animo fit: fecius nihilo facit.

Suae fenectuti is acriorem hyemem parat &c.

Die Gebanken sind so vernünftig, daß die ihrigen damit nothwendig übereinstimmen müßen. Was hat die Frau Mutter Ursache sich so über mich zu betrüben? Es muß ihr ja gleich viel senn, ob ich hier oder da mein Glück sinde, wenn Sie mir es würcklich gennet, wie ich es gewiß glaube. Und wie haben Sie sich vorstellen konnen, daß ich, wenn ich auch nach Wien gegangen wäre, daselbst meine Religion würde verändert haben? Daraus kan ich schließen wie sehr sie wies der mich eingenommen senn müßen. Doch Gott, hoffe ich, soll mir Gelegenheit geben, so wohl meine Liebe gegen meine Religion, als gegen meine Aeltern deutlich genug an Tag zu legen. Ich verbleibe

Dero

Berlin. ben 41 Mpril 1749.

gehorfamfter Sohn. 2.

#### Sochzuehrender Sr. Bater,

Ich erhalte jezo den Augenblick dero Schreiben vom 25 April, welches ich um so viel lieber alsobald beantworte, je angenehmer mir es gewesen ist. Sie konnen gewiß versichert sepn, daß ich in meinem lettern Briefe nichts ungegründetes geschrieben habe. Alles was ich darinnen versprochen will ich genau erfüllen. Und ich werde mit eben so großen Bergnügen nach Gbttingen reisen, als ich nimmermehr nach Berlin gereiset bin. Die Briefe an den Geb. Rath von Münckpausen, und an den hrn. Prof. Gesner sollen unfehlbar über acht Tage in Camenz sepn. Meinen Cousser erwarte mit großem Verlangen, und ich bitte nochmals inständig alle die Bücher hineinzulegen, die ich in einem meiner Briefe benennt habe. Ich bitte mir auch das vornehmste von meinen Manuscripten mit aus, auch die einigen Bogen, Wein und Liebe. Es sind freve Nachahmungen des Anakreons, wovon ich schon einige in Reisen gemacht habe. Ich glaube nicht daß mir sie der krengste Sittenrichter zur Last legen kan.

Vita verecunda est, Musa jocosa mihi.

So entschuldigte sich Martial in gleichen Falle. Und man muß mich wenig kennen, wenn man glaubt, daß meine Empfindung im geringsten damit harmoniren. Sie verdienen auch nichts weniger als den Tittel, den Sie ihnen, als allgustrenger Theologe geben. Sonst wurden die Oden und Lieder, des gebsten Dichters unsrer Zeisen, des hen. von hagedorns, noch eine viel ärgre Benennung werth seyn. In der That ist nichts als meine Neigung, mich in allen Arten der Poesse zu verssuchen, die Ursache ihres Daseyns. Wenn man nicht versucht welche

Sphäre uns eigentlich jukhmmt, so wagt man fich offtermals in eine falsche, wo man fich kaum über bas Mittelmäßige etheben kan, ba man sich in einer andern villeicht bis zu einer Bundernswürdigen Sobe bätte schwingen konnen. Sie werben aber auch vielleicht gefunden babben, daß ich mitten in dieser Arbeit abgebrochen habe, und es mube geworden bin, mich in solchen Rleinigkeiten zu üben.

Benn man mir mit Recht den Tittel eines beutschen Moliere bevlegen tonnte, fo tonte ich gewiß eines ewigen Nahmens verfichert fenn. Die Babrbeit ju gefteben, fo babe ich zwar febr große Luft ibn gu verbienen, aber fein Umfang und meine Donmacht find zwer Stude bie auch die größe Luft erftucen konnen. Seneca giebt ben Rath: amnem operam impende ut te aliqua dote notabilem facias. Aber es ift febr fcwer fich in einer Wifenschaft notabel ju machen, worinne fcon allzuviele ercellert haben. Sabe ich benn alfo febr übel gethan, bag ich ju meinen Jugend Arbeiten etwas gewehlt babe, worinne noch febr menige meiner gandeleute ibre Rraffte versucht baben? Und mare es nicht thbrigt cher auf ju boren, als bis man Meifterftude von mir gelefen bat. Den Beweiß warum ein Comoedienschreiber tein auter Chrift fevn Ibnne, fan ich nicht ergrunden. Gin Comoedienschreiber ift ein Menfch ber bie Lafter auf ihrer lacherlichen Seite schilbert. Darf bemn ein Chrift über die Lafter nicht lachen? Berdienen die Lafter fo viel Sochachtung? Und wenn ich ihnen nun gar verfprache eine Compedie ju machen, die nicht nur die hen. Theologen lefen sondern auch leben follen? balten Sie mein Berfprechen vor unmbglich? Bie menn ich eine auf Die Arevaeister und auf die Verächter ihres Standes machte? Ich weiß gewiß Sie mutben vieles von Ihrer Scharffe fabren lagen.

Schlieflich muß ich Ihnen melben, daß ich seit 8 Tagen das Fieber und zwar das Quotidian Fieber habe. Se aber doch noch so gnadig gewesen, daß ich mich nicht habe durffen niederlegen, und ich hoffe es auch in kurzem, mit Gottes Hulffe los zu senn. Machen Ste sich keine fernern Gedanken. Ich verbleibe nebst ergebenstem Empfehl an die Frau Mutter

Dero

Berlin den 28 April 1749. gehorfamfter Sobn Leging. Monsieur Monsieur Lessing premier Pasteur des Eglises de &

> Camens par Grossenhayn.

hochzuehrenber herr Bater

3d babe ben Coffer mit ben fpecificirten, barinnen enthaltenen, Sachen richtig erhalten. Ich bante Ihnen por biefe große Probe ibrer Satigfeit, und ich murbe in meinem Dante weitlauffiger fenn, menn ich nicht, leiber, ans allen Ihren Briefen gar ju beutlich fcbliegen mußte, bağ Sie, eine Beiflang ber gewohnt find, das aller niebrigfte, fcbimpfflichte und gottiofefte von mir ju gebenten, fich ju überreben, und aberreben ju lagen. Dothwendig muß Ihnen alfo auch ber Dant eines Renfchen, von bem Sie fo vortheilhaffte Mennungen begen, nicht ans bers als verdachtig fepn. Bas foll ich aber barben thun? Soft ich mich weitlaufig entichulbigen? Goll ich meine Berlaumber befchimpffen, und jur Rache ihre Bibge aufbeden? Soll ich mein Gewißen - - foll ich Gott jum Zeugen anruffen? Ich mufte weniger Moral in meinen Sandlungen anzuwenden gewohnt fepn, als ich es in ber That bin, wenn ich mich fo weit vergeben wollte. Aber die Zeit foll Richter fenn. Die Beit foll es lebren ob ich Chrfurcht gegen meine Meltern, Heberzeugung in meiner Religion, und Sitten in meinem Lebensmandel babe. Die Beit foll lebren, ob ber ein befrer Chrift ift, ber bie Grundfabe ber driftl. Lebre im Gebachtnife, und oft ohne fie gu verfieben, im Munbe bat, in die Rirche geht, und alle Gebrauche mit macht, weil fe gewohnlich find; ober ber, ber einmal Plüglich ge gwelffelt bat, und burch ben Beg ber Untersuchung jur Ueberzeugung gelangt ift, ober fich wenigftens noch bargu ju gelangen bestrebet. Die Chrifiliche Religion ift tein Bert, bas man von feinen Meltern auf Trene und Glaube annehmen foll. Die meiften erben fie mar vont ihnen, eben fo wie ihr Bermigen, aber fie zeugen durch ihre Auffahrung auch, was vor rechtschaffne Christen sie sind. So lange ich nicht febe, baf man eine ber vornehmften Gebothe bes Chriftenthums, Seinen Seind zu lieben nicht beger beobachtet, fo lange zweiffle ich, ob diejenigen Chriften find, die fich bavor ausgeben.

Mo. Miller batte etwas mabrhafter feyn konnen in feinen Rachrichten. Hier baben fie die gange Geschichte ihres Briefes an den altern Drn. Radiger, so wie ich fie nur vor wenig Wochen erfahren babe. Diefer Mann ift viel ju alt, als daß er fich mit Brieffchreiben noch abgeben tonnte, er hat alfo feine gange Correspondeng feinem Schwieger Sobn, bem brn. Buchbanbler Bog aufgetragen. Diefem ift ber Brief alfo nothwendig in die Sande gefallen. Diefer hat ihn erbrochen. Barum foll ibn denn Sr. Mplius erbrochen baben? Damit man vielleicht in Cameng bas Recht haben mochte noch nachtheiliger von ihm, mit einigen Scheine bes Grundes, ju reben? herrliche Urfache! hr. M. mar mit Bogen fpeciell befant; benn er ift fein Berleger. Beil fich alfo in benanntem Briefe auch vieles auf ibn bezogen bat, fo bat er ibm benfelben gemiefen. Er mare fabig genug gemefen ibm bev bem alten Rubiger, welches obnedem ein bochft grambbnifcher Mann ift, ben groften Berbacht jugugieben. Bem baben Sie es alfo guguschreiben, bag fie ibn unterbrudt haben? Diemanden als Sich felbft, ba Sie eine Berfon mit ins Spiel gemufcht, die boch mit meinen Angelegenheiten gar nichts au thun hat. Auf bas aber, was mich betroffen bat, bat Bog, ich weiß nicht ob felbft, oder burch feinen Diener, ober burch jemanden anders antworten lagen.

Berbe ich benn niemals des Vorwurffs los werden tonnen, ben Sie mir wegen M. machen? Sed facile ex Tuis querelis querelas matris agnosco, quæ licet alias pia et integra in hunc nimio flagrat odio. Nostra amicitia nihil unquam aliud fuit, adhuc est et in omne tempus erit quam communicatio studiorum. Illane culpari potest? Rarus imo nullus mihi cum ipfo fermo intercedit, de parentibus meis, de officiis quæ ipsis vel præstanda vel deneganda sint, de cultu Dei, de pietate, de fortuna hac vel illa via amplificanda, ut habeas quem in illo seductorem et ad minus justa instigatorem meum timeas. Cave, ne de muliebri odio nimium participes. Sed virum te sapientem scio, justum aequumque: et satis mihi constat te illud, quod scripsisti, amori in uxorem amore tuo dignissimam, dedisse. Veniam dabis me hæc paucula latino sermone literis mandasse, sunt enim quæ Matrem ad suspicionem nimis proclivem offendere possint. Deum tamen obtestor me illam maxumi facere, amare et omni pietate colere.

Ich versichte Ihnen nochmals, daß alles was ich von der lettern Condition geschrieben habe alles seine Richtigkeit hat. Ich habe Ihnen schon in dem letten Briefe ersucht mir mit 10 oder 15 Thlr. benzusteben, ich wollte mich in den gehbrigen Stand darzu zu sehen, und ich ersuche dieselben nochmals darum. Doch was Sie ihnn wollen, ihnen Sie mit eheften, sonft muß ich meine Zuslucht zu dem Orn. von Rober

felbft nehmen, mir ein ober zwey Quartals vorzuschießen. Ich will mich nicht gern als noch 8 Tage bier in Berlin verweilen. Ich verbleibe nebst ergebensten Empfehl an die Fr. Mutter, der ich über 8 Tage antworten will,

Dero

Berlin d. 30 **M**ay 1749. gehorfamfter Sohn Leging.

#### hochzuehrender herr Bater,

Die Antwort auf Dero zwey letten Briefe warbe ich bis jezo nicht schuldig geblieben fenn, wenn ich so offt batte schreiben konnen, als ich gerne gewollt habe. Schon wieder entschuldige ich mich mit dem Mangel an Zeit. Und wer mich diese Entschuldigung so vielmal brauchen bort, als Sie, der sollte bennahe auf die Gedanken kommen, daß ich wenigstens mehr als ein Amt, hier in Berlin, müße zu versorgen haben. So falsch dieses, Gott sen Dank, ist, so wahr ist es doch, daß meine Entschuldigung so gar ungegründet nicht ist, als Sie wohl glauben mögen. Der B. v. d. G. ist zwar vor 14 Tagen wieder auf seine Guter gegangen, daß ich also einigermaßen frever gewesen bin; tch habe aber nach seiner Abreise das ganze vierte Stück der theatr. Benzträge besorgen müßen, was eigentlich schon diese Messe bätte sollen sertig werden, und diese Arbeit hat mich bis an vergangnen Sonnabend nicht über eine Stunde herr seyn laßen.

Sie thuen mir Unrecht, wann Sie glauben, daß ich meine Meinung wegen Göttingen schon wieder geändert hätte. Ich versichere Ihnen nochmals, daß ich morgen dahin abreisen wollte, wann es möglich wäre. Nicht weil es mir jezo eben schlecht in Berlin gänge, sondern weil ich es Ihnen versprochen habe. Denn in der That, ich habe große Hossung, daß sich mein Gläck bald hier ändern wird. Bis bieber habe ich zwar vergebens darauf gehofft, allein ich muß gestehen, daß vielleicht auch einige Fehler auf meiner Seite daben mit untergelaufen sind. Mit Schaden wird man klug. Die Bekanntschaft des Hon. B. v. d. G. hat mir nicht wenig genüzt, mich hier auf einen sichrern Weg zu bringen. Denn, außer daß ich etliche 30 Thlr. daben gewonnen habe, so hat er mir ben unterschiednen von seinen Freunden Zutritt verschafft, welche mir wenigstens ein Haussen Bersprechungen machen. Auch diese sind nicht zu verwerfen, wenn sie nur nicht immer Versprechungen bleiben. Ich mache keine Rechnung brauf, und habe

meine Sachen fo eingerichtet, daß ich auch ohne fie, diefen Binter ge: machlich in Berlin leben tan. Gemachlich heißt ben mir, was ein andrer vielleicht zur Woth nennen marbe. Allein, mas thut mir bas, ob ich in der Kulle lebe oder nicht, wenn ich nur lebe. Ich will uns terbegen, ba ich es noch in Berlin mit ansebe, meine Beit so anzumenben fuchen, bag ich fie nicht fur verlobren fchaten barf, wenn meine hofnung auch febl fcblaat; und will mich vor allen Dingen bemuben bas fertig gu machen wodurch ich mich in Gottingen ju zeigen gebenfe. Rur noch porige Boche babe ich ein febr betrachtliches Anerbieten bes orn. B. von Dobreslam ausgeschlagen, weil es mich an allen meinen übrigen Borfaben binbern murbe. Diefem Ben. ift von dem vorigen Ronige Die Bibliothet des in Frankf. fomobl wegen feiner Gelebrfamkeit als wegen seiner Rarrheit befannten Drof. Chertus, die er an den Ronig von Spanien wollte vermacht baben, geschenft worden. Unter ben Malot. Diefer Bibliothet befindet fich, eine lateinische Hebersebung der Bibliotheque orientale bes herbelot. Diefe Ueberfebung nun will der Befiber jego drucken laffen, weil fich das Original febr rar gemacht bat und offt får 30 Thir. bezahlt wird. Beil fie aber febr unleferlich gefchrie ben, und auch offt ber Berftand bes frangbifichen barinne febr falfc ausgebrudet ift, fo bat ber B. v. Dobreslam feit einigen Bochen febr in mich gebrungen, diefe Arbeit ju übernehmen, und bas gange Bert aufs neue umjuschmelben. Er versprach mir so lange als ich baran arbeitete frepe Bohnung und Soly, und 200 Thir. Allein ba es eine Arbeit ift Die mich wenigstens brev Bierteliabre fo beschäfftigen murbe, daß ich gar nichts außer berfelben verrichten thunte, und alfo verfchiebne angefangne Sachen mußte liegen lafen, fo habe ich es bedachtlich ausge= fchlagen. Die Fortfebung bes Ihnen bekannten Journals und bie Uebersepung ber romischen Siftorie bes Rollins befegen meine Zeit fo schon mehr als mir lieb ift. Da ich übrigens ju Dfern einen Band von meinen theatralischen Werken, welcher in ben Jenaischen gelehrten Beitungen fchan langft ift verfprochen worden, ju liefern gebente, beggleichen auch eine Hebersetung aus dem Spanischen der Novellas Exemplares bes Cervantes, fo werbe ich ger nicht uber lange Beile ju flagen baben. Rann ich unterbeffen auch mit einem Berleger wegen des englischen Werts, wovon ich Ihnen schon ju unterschiednenmalen geschrieben habe, ju Rande tommen, fa werde ich es auch gerne seben, denn auf meiner Seite habe ich gar nichts mehr baran zu thun. Auf das Spanische habe ich eine Zeit ber febr wiel Bleif verwendet, und ich glaube meine Dube nicht umfonst angewendet zu baben. Da es

eine Sprache ift, die eben in Deutschland so febr nicht bekannt ift, so glaube ich, daß fie mir mit der Zeit nühliche Dienfte leiften foll.

Dr. Mylius ift zwar Auctions Commigar geworden, doch wer ihm bie 1500 Thir. Befoldung angedichtet hat, der hat ihm groß Unrecht gethan. Benn es so viel einbrächte, so ware ich es selbst geworden, da mir es ber jungere Dr. Rübiger, welcher diese Stelle wieder niederlegte, so zu erst ganz ernstlich antrug, weil er es nicht eher niederlegen konnte, als bis er einen andern an seinen Platz geschafft hatte. Benn es viel ift, so trägt es 400 Thir. ein. Auch dieses ist genug für ihn. Doch dieses schreibe ich allein Ihnen, weil er vielleicht seine Ursache mag gehabt haben, seinem Bruder in Elstra solchen Bind vorzumachen. Ich bin der Mensch nicht, der andern Leuten seine Projecte gerne zu Schanden macht. Der jüngre Mylius ist mit dem ältern Rübiger zerfallen, und schreibt also die Zeitungen nicht mehr. Ich bin mehr als einmal darum angegangen worden, sie an seiner Statt zu schreiben, wenn ich mit solchen politischen Rleinigkeiten meine Zeit zu verderben Lust gehabt hätte.

Ich habe ein befondres Bergnügen, daß Sie mit Theophilo in Meifen fo wohl zufrieden find. Wenn ich Theophilus ware, so hatten Sie es mit mir auch seyn sollen. Da er so fleißig fludiert, so mochte ich gar zu gerne wifen, was er, und wie er fludiert. Ich habe es in Meisen schon geglaubt, daß man vieles dafelbft lernen muß, was man in der Welt gar nicht brauchen kan, und jezo sehe ich es noch viel deutlicher ein.

Or. Behfen wollte ich von Grund meiner Seelen noch eine Rull an seine Besoldung manschen. Sein Amt aber scheint mir sehr wunsberbar zu sebn. Wenn die, die zu unserer Religion treten wollen, erft maßen informirt werden, so haben sie offenbar andre Ursachen, als die überzeigung der Wahrheit. Denn wenn diese die Ursache der Beränderung ist, so brauchen sie die Information nicht. Doch dieses muß das Oberconsistorium bester versiehen als ich. Wenn Sie Dr. Wehfen sprechen sollten, so werben Sie so gutig seyn, ihn meiner forttauernden Freundschafft zu versichern.

Ich fende Ihnen hierben das dritte Stut der theatralischen Bensträge, worinne Sie des hen. Gregorius in Shren gedacht finden. Die Recension ist von mir, und es dauert mich nur, daß ich sie nicht noch drzer gemacht habe. Hatte ich mich durch solch Zeug betant machen wolsten, als er thur, so wollte ich schon ganze Folianten geschrieben haben. Sollte er sich über die Ungerechtigkeit meines Urtheils beschweren, so will ich ihm das Recht geben, mit meinen Sachen auf gleiche Weise zu versahren. Die Simonettischen und politisch berlinschen Zeitungen Lessings Werte XII.

tan ich Ihnen schieden, obne baß sie mich etwas toften. Es ift also nur die Frage ob Sie das Pofigeld dran wenden wollen. Wenn Besolt nach Berlin bald tommt, so will ich Ihnen dieses Jahr von den gelehrten Zeitungen dis jezo complet überschieden. Ich wurde es heute beplegen, wenn das Paquet nicht zu groß werden möchte.

Wer Ihnen geschrieben bat, daß es mir sehr schlecht ginge, weil ich ben Or. Rudigern nicht mehr ben Tisch und andere Sinnahme batte, der bat Ihnen eine große Lügen geschrieben. Ich habe mit diesem alten Manne nie langer etwas wollen zu thun haben, als bis ich mir seine große Bibliothel recht bekannt gemacht hatte. Dieses ift gesscheben, und wir waren also geschiedne Leute. Der Tisch bekummert mich in Berlin am allerwenigsten. Ich kan fur 1 Gr. 6 Pf. eine farte Mahlzeit thun.

De la Mettrie, von bem ich Ihnen einigemal geschrieben habe, ift hier Leibmedicus des Ronigs. Seine Schrifft l'homme machine hat viel Aufsehen gemacht. Edelmann ift ein Seiliger gegen ihn. Ich habe eine Schrift von ihm gelesen, welche Antiseneque ou le souverain dien heißet, und die nicht mehr als zwolfmal ift gedruckt worden. Sie mögen aber von der Abscheulichkeit derselben daraus urtheilen, daß der Ronig selbst zehn Eremplare davon ins Feuer geworfen hat.

Es ift Zeit daß ich meinen Brief schließe, wenn er noch auf der Poft soll angenommen werden. Ueber acht Tage werde ich- ganz gewiß ein mehreres schreiben, defigleichen an die Fr. Mutter und an Theoph.

Dero

Berlin, d. 2 November 4750. gehorsamfter Sohn

£.

#### hochquebrenber herr Bater,

Die Antwort auf Dero lettes Schreiben, woran ich, durch bie vielen Umfidnde, welche man mir wegen ber mit geschieften Wasche auf bem biesigen Pachofe machte, vergangen verhindert wurde, warde ich bis iezo nicht aufgeschoben haben, wenn ich nicht auf Pepolden gewartet hätte, welcher mir damals sagte, daß er längstens in vierzehn Tagen wieder in Berlin seyn werde. Ich habe alles richtig erhalten und bin Ihnen und ber Fr. Mutter dieser gutigen Vorsorge wegen höchstens verbunden.

Die gelehrten Zeitungen, welche ich nebft andern gedrukten Gaa den Peholden mit gegeben habe, werden Sie ohne Zweisel bekommen

haben. hier folgen die übrigen Stude, fo viel ale davon heraus find. Ich wurde Ihnen, ohne die geringften Untoften auf Seiten meiner, auch die hiefigen politischen Zeitungen mit schieden tonnen, wenn ich glaubte, daß Ihnen damit gedient ware. Sie find, wegen der scharfen Censur großentheils so unfruchtbar und trocken, daß ein Neugieriger wenig Bergnügen darinne finden tan.

Es ift mabr; in Berlin find Gelebrte die Menge, und unter Diefen erhalten allezeit die Frangofen ben Borgug. Allein, ich glaube, bag auch Gottingen baran feinen Mangel bat, und bag ein Denich, wie ich bin, auch ba aus einem großen Saufen bervor ju bringen bat, wenn er will befannt werden. Ich glaube alfo, daß es von mir eben nicht allgutlug gehandelt fenn murbe, wenn ich einen großen Ort mit einem andern vertauschte, wo ich als ein Unbefannter eine Menge Sindernife von neuen überfieigen mußte, die ich biet jum Theil ichon überfliegen habe. Das wenige was ich in Gottingen ju bofen batte, gan in feine Betrachtung tommen, weil ich bier in Berlin, das Jahr aber, wenigstens auf noch einmal fo viel gewiße Rechnung machen fan. Reinen Sie aber, daß ich biefen Berbienft auch in Gbtfingen berbehalten tonnte, fo irren Sie unmaggeblich. Er hangt von verfchiebnen Berfonen ab, von welchen ich bernach allzuweit entfernt fenn murbe, als daß ihnen an meiner Arbeit viel gelegen fenn follte. Che ich in Gottingen bergleichen Personen wieder auftriede, murden alle bie Berbruglichkeiten mich nochmale überfallen, die mich bier, oft bis jur Beriweiflung gebracht haben. Und find benn ble 50 Thir. und ber frene Tifch fcon gang gewiß? Ich bin fcon alljuoft angeführt worden, als daß ich mich auf bloge Berfprechungen verlagen follte. Sie baben Recht, Gottes Borforge muß ben meinem Glude bas befte thun, allein biefe fan bier eben fo viel als anbermarts fur mich thun. Ich habe überzeugende Beweise bavon, fur bie ich bem himmel insbefondre banten marbe, wenn ich glanbte, bag man ihm nur fur bas gute banten müßte.

Das Lob, welches Theophilus in Meifen bat, bat mich ausnehmend erfreut. Ich wunsche, daß er den Benfall, den er in der Schule bat, auch in der Welt haben moge. Dem guten hen. Conrector bat es gefallen seinen Groff gegen mich auch noch in diesem Briefe ein wenig zu verrathen. Er kan aber nichtsbestoweniger versichert seyn, daß ich alle hochachtung gegen ihn habe, ob es mich gleich gar nicht renet, daß ich ihm nicht in allem gefolgt bin. Ich weiß wohl, daß es seine geringste Sorge ift, aus feinen Untergebnen vernünftge Leute zu machen, wenn er nur wackee Fürstenschüler aus ihnen machen kan, das ift,

Leute, die ihren Lehrern blindlings glauben, ununtersucht ob sie nicht Pedanten sind. Wenn Gottlob nach Meisen komen wird, so will ich eben nicht wünschen, daß er in Theoph. Fußtapfen treten möge, benn vielleicht sind ihre Gemüthsarten zu verschieden, als daß dieses möglich sepn könnte; ich will bloß wünschen, daß er seinem innerlichen Beruse, (vorausgeseht, daß er darauf geht, etwas rechtschafnes zu lernen) vernünstig solgen möge, und daß er so leben möge, wie er sich, wann er aus der Ersahrung lernen wird, was nötbige und unnötbige Studia sind, gelebt zu haben wünschen möchte. Ich kan Theoph. noch nicht antworten, so gerne als ich es thäte, und so empsindlich ich auch gegen seine aufrichtige Liebe bin. Den Brief des Hrn. Con R. will ich nächstens zurücksenden, weil er sich unter meinen Papieren versieckt hat, und ich ihn schon eine halbe Stunde vergebens gesucht habe.

Wenn hr. M. Gregorius glaubt, daß die Welt feinen hen. Sohn verläftre, so thut er der Welt unrecht. So lange der neue hr. Conrector mit einer unglaublichen Unwisenheit gleichwohl einen so ausschweisenden Stolz verbinden wird, so lange verläftert er sich selbst. Der Artikel den ich nur heute abermals in den hamburgischen Nachrichten von ihm gelesen habe, muß ihn ben allen Vernünftigen lächerlich machen. Ich möchte doch wißen, was er auf die Schuljungenschnitzer antworfen tonnte, die ich ihm in dem Iten Stücke der Th. B. gezeigt habe? Der Magistrat in Lauban ist derzenige eben nicht, desen Wahl ich zum Wehrmanne meiner Verdienste haben wollte.

Wieder den Hrn. Biedermann ift bier mehr als eine Artitik zum Borscheine kommen; so wohl in beyden Zeitungen hat man ihn herzungenommen, als auch in besonders gedruckten Blättern. Man hat ihm zuviel gethan, und man hätte nicht vergeßen sollen, daß er ein Mann sep, der sonk Verdienste hat. Der Versaßer der einen Recension, welche sich in den Haudelschen Zeitungen von seinem Programmate besindet, ist ein Advocat Krause, von der andern ist es der Hr. Concertsmeister Bach. Ich gebe Ihnen diese Nachricht unter der Hand, weil ich mir diese Leute nicht zu Feinden machen will, die ich sonst sohn wohl kenne.

3ch bin Beitlebens

Dero

Berlin, d. 8 Februar 1751. geborsamfter Sohn G. E. Leging.

à Monsieur
Monsieur Schlegel
Diacre et Professeur extraordinaire
de l'ecole provinciale
de la Porte
aupres de Naumburg.\*)

Sochwohlehrmurdiger, Sochgelahrter zc. infonders bochzuchrender Dr. Diaconus,

Da ich die Shre habe Em. hochwohlehrwurden jufalliger Beife auf einem Bege ju begegnen, fo erfordern es die Regeln der Stflichteit, Ihnen mein Compliment ju machen.

Sie werden mich fogleich verstehen. Schon feit anderthalb Jahren bin ich mit einer Uebersehung beschäftiget, mit welcher auch Sie ieht beschäftiget sind; und schon seit einigen Monaten habe ich dassenige der Presse übergeben, was Sie ihr vielleicht erst in einigen Monaten überlassen werden. Ich meine die Fabellehre des hen Bannier. Werden Sie über diese Nachricht wohl so erstaunen, wie ich über die ihrige, die Sie dem Publico karslich mitgetheilt haben, erstaunt bin? Schwerlich. Ihnen kömmt ein Zwerg in den Weg; mir ein Riese: Ihnen ein Mensch der sich der Welt erst zeigen will; mir ein Schriftsteller, der sich ihr schon zum bfteren mit Ruhm gezeigt hat: Ihnen ein bloser Ueberseher; mir ein Ueberseher mit Anmerkungen.

Bas vermuthen Sie wohl also von mir? Nicht wahr, Friedensvorschläge? Sine barmberzige Borftellung, daß Sie meine Arbeit mit
der ihrigen unterbrüden werden; eine daraus fliegende Bitte, ihre Unternehmung fahren zu laßen; und vielleicht einen verführerischen Borschlag, das rüdftändige Bert des Bannier, seine Erklärungen der Derwandlungen des Ovids, zu übernehmen. Und in der That, dieses würden die Baffen senn, die ich gegen Swr. Sochwohlehrwürden gebrauchen konnte, wann ich nicht besorgen müßte, daß Sie ihren graden Beg fortgehen werden, ohne zu thun als ob Sie mich gemerkt bätten.

Damit ich aber meine Aufrichtigkeit zeige, fo will ich Ihnen bie Baffen melben, die mein Berleger, der Br. Boff bier in Berlin, gegen ben ihrigen, ben hrn. Doc in Leipzig brauchen wird. Erfilich

<sup>\*)</sup> Aus ber Sammlung bes Herrn Archivrathe Refiner in Hannober burch Bermittelung bes Herrn Dr. Lappenberg bem Herausgeber zuvorkoms wend mitgetheilt.

ift biefes ein großer Bortheil fur ibn, daß er die erften zwey Theile schon kunftige Oftern liefert, und bennahe seine Ausgabe endiget, wann die andere erft zum Borscheine kommt. Zweytens wird er die Raufer burch einen Preis verführen, welcher kaum die helfte des Preises ift, den herr Dyck festgeseht hat. Drittens wird er ibm Privilegia Privilegien, und Freyheiten Freyheiten entgegensehen konnen.

Ich febe es im voraus was dieses alles vor Wirkungen haben wird; und ich werde untrösslich seyn, wann eine wohlseile schlechtere übersetzung den Abgang einer theureren und begern hindern wird. Ja, wenn wir hurtig und geschwind noch vorber alle Raufer klug machen konnten. Ich wurde sogleich meine Arbeit ins Feuer werssen, um mich der Gesahr einer Parallele nicht auszusehen, wann die Untoften, die man schon auf den Druck verwendet hat, mich nicht nöthigten aus zu halten. Doch die Untoften sind es nicht allein; der Verleger hat mit dieser Rechestung ein Project verbunden, welches ziemlich weitaussehend ist, und wovon er bffentlich nähere Nachricht geben wird. Einige biesige und auswärtige Gelehrte nehmlich sich din nicht darunter, muß ich Ihnen sagen) haben ihn dahin gebracht, etwas zu unternehmen, wozu er sich ganz gewiß auch die Hülfe Ewr. hochwohlehrwarden aussbitten wird.

Sollte er fich wohl also einen so gräßlichen Strich burch seine Rechnung machen lagen? Mein Zureden wird wenig helsen. Allein bas ihrige gegen ben hrn. Opd vielleicht besto mehr. Bielleicht tommen durch Dero Vermittlung biese bepben Merkure zusammen, auf eine Art, welche weder Ewr. hochwohlehrwarben noch einem von beps ben nachtheilig ift. Bon mir will ich nicht reben; ich kan nicht viel daben verlieren, als die gefährliche Gelegenheit mich gedruckt zu sehen.

Glauben Sie daß mein Brief eine Antwort verdienet, fo werde ich fie mit Vergnügen erwarten. Ich bin mit der größesten Soch= achtung

Emr. Hochwohlehrmurben zc.

Berlin ben 23 Januar 1753. gehorfamfler Diener M. Gotthold Ephraim Leging.

### Sochzuehrender herr Bater,

Es ift mir eine unbeschreibliche Freude, daß Sie mich einer Antwort gewärdiget haben. Mann Sie es erlauben, so will ich durch mein tunftiges fleißiges Schreiben beweisen, daß ich nicht beswegen so lange fille geschwiegen, weil ich auf einen Bater ungehalten gewesen, auf welchen ich nimmermehr ungehalten seyn konnte, wenn er mir auch wirklich etwas zu wider gethan batte, ba Sie mir boch lauter Boblibaten erwiesen haben.

Ich will lieber von dem vergangnen gar nichts mehr erwähnen, als daß ich meine Entschuldigungen immer vergebens wiederholen muß. Rur eine gebt mir nabe, daß ich bie Befanntichaft mit bem orn. DR. noch immer horen muß. Sie schreiben; fie faben wohl baf ich ber Rachfolger bes grn. M. hätte feyn follen und muften. 3ch verfiebe biefes gang und gar nicht. Richt in bem geringften Stude bin ich es, welches ihnen beutlich zeigen tonnte, wenn es fich ber Dabe verlohnte. Es tommt aber baber, weil Sie weber eigentlich wifen, was Sr. M. hier gemacht bat, noch was ich bier mache. Ich wurde wieder nach Berlin jurudgegangen fenn, wenn fr. Mplius auch bageblieben wäre, wie er benn auch wirklich noch ganger brep Monate da gewesen ift. Er bat jezo fein Glack auf eine febr aute Art gemacht, und es ift ibm eine Drofeffur in Gottingen verfbrochen morben, fobald er wieber von feiner Reife jurudtommt. Auch ber altere Bruder hat bier eine febr vortheilhafte Beyrath von wenigstens 10000 Thirn. gethan. 3ch bin vor 14 Tagen auf feiner Sochzeit gewesen; und ich mug es ibm nachfagen, er mag fonft fenn wie er will, daß er fich immer febr redlich gegen mich erwiesen bat.

Es ift gar nicht mein Bille gemefen, meinen Bruber aus Bittenberg bieber ju giebn. Ich habe Sie um nichts gebeten, als ibm die Erlaubnig ju geben, mich auf einige Bochen ju befuchen. Es find jezo Ferien in Bittenberg, und er batte nicht nothig bier etwas zu verzehren. Sein turger Aufenthalt konnte ihm auch auf verschiedne Art nublich fepn; wenn es auch nur in Anfehung ber orientalischen Sprachen mare. Es muß Ihnen nothwendig angenehm febn, bag er darinne etwas befonders thun will, und es ift gewiß, daß er ein größer Glack baburch machen kan, als burch die bloge Theologie. In Solland gelten die orientalischen Sprachen ungemein viel, und da ich an dem hrn. Prof. Ronig in haag einen großen Gonner habe, welcher ben ber Statthalterin, beren Bibliothetar er jugleich ift, alles vermag; fo warbe es etwas leichtes fenn, ibn auf eine vortheilhafte Art babin ju bringen. Doch Sie haben ibn ju etwas anderm bestimmt. Er foll predigen. Ich babe nichts barwiber ju fagen; biefes aber weiß ich aus der Erfahrung, daß seine Leibesconstitution gar nicht dazu ift, weil er nicht vermbaend ift eine Biertelftunde, geschweige eine gange, ohne Berletung ju reben. Doch vielleicht giebt fich biefes; und wenn er auch schon mehr Zeit auf die orientalischen Sprachen als auf die Theoslogie selbst gewendet hätte, so wurde er doch noch immer zehnmal eher im Stande seyn zu predigen, als ein Schmieder, oder ein andrer Candidat in Camenz. Ich glaube nicht, daß Sie sonst die geringste Rlage seinetwegen führen können.

hier erfolgen verschiedne Reuigkeiten. Die Gbttingschen Zeitungen halte ich ordentlich mit, und fie fieben allezeit ju Dero Diensten, wenn Sie mir nur anzeigen wollen, wie ich fie allezeit bequemlich übermachen kan.

Die hiftorte ber Araber habe ich überfeht. Es werden dren Theile, und ben vierten werde ich felbst dazu machen, welcher von der Geschichte der Moraviden in Spanien handeln foll. Ich würde mich auf dem Titel genannt haben, wenn ich nicht wegen der Borrede einisges Bedenken getragen hätte.

Die 3 Schreiben an das Publicum haben den Konig jum Berfager, welcher sie frangosisch geschrieben bat. Ich habe sie übersetzt. Es ist eine Satyre, ohne daß man eigentlich weis worauf. Weil sie der Konig gemacht hat, so hat sie viel Aufsehens und verschiedne Deutungen verursacht.

Die englische Schrift, wegen bes gegenwärtigen Streits gwisichen England und Preuffen, die Ihnen aus ben Zeitungen bekannt fenn wird, habe ich gleichfalls überfest.

Der driftliche Verweis bat ben orn. Prof. Bosen jum Berfager, er betrift feinen befannten Streit mit ben Bittenbergischen Theologen.

Die Brem und Werdische Bibliothet halte ich auch, und will bie folgenden Stude richtig überschiden; wie ich Ihnen benn wenigsens alle 8 Tage etwas neues senden tonnte, wenn ich nur wüßte, mit was für Gelegenbeit.

Sie schreiben mir von Gottloben. Ich wollte munschen, daß ich ibn bier hatte, und daß Sie mir ihn anvertrauen wollten. Roth sollte er gewiß nicht leiben, und ihm etwas zu lernen wurde ich mir ein Bergnügen machen. Wird benn Gottfried bald auf die Universsität geben?

Die Zeit erlaubt mir nicht biefesmal mehr zu schreiben. Ich empfehle mich Ihnen, und der Frau Mutter, und umarme meine Geschwister. Ich bin Zeitlebens

Dero

Berlin, d. 29 May 4753. ergebenster Sohn Gotthold Ephraim. P. S. Die Religion der Bernunft, welche ich noch beygelegt habe, hat einen Menschen jum Berfasser Ramens Secker, welcher hier in einem gräflichen hause hofmeister ift. Sie hat einiges Aufsehen gemacht, wie denn auch verschiednes darwieder geschrieden worden.

Bepliegenden Brief bitte gefälligft nach Budiffin zu übermachen. Er ift von bem orn. Dr. Naumann, welcher fich jezt bier aufbalt.

### Des Brn. Prorect. Bippels Sochebelgeb. \*)

Ich bante Emr hochebelgeb. für Dero gutige Vorsorge. Ich werbe alles mit gehorsamsten Dante wieder zustellen. Ich habe allerbings Gesner anstatt Burmann schreiben wollen, welcher die Seript. rei venaliew berausgegeben hat. Der Index Horat. welchen ich such, ift auch wirklich der Hodegeta des Avemanns, und es ist mir sehr angenehm, daß mir Ew. Hochebelgeb. melben, daß er in der Bentleyisschen Ausgabe anzutrefen sep. Durfte ich mir noch des Lubins Paraphr. und des Weidners übersehung gehorsamst ausbitten, so werde ich mir die Frenheit nehmen, diesen Nachmittag beswegen zu Ew. Hochebelgeb. zu schieden. Ich bin

Dero

(d. 5. 3an. 1754.)\*\*)

gehorfamfter Lefting.

# Un Joh. David Michaelis. \*\*\*)

Berlin, ben 10. Febr. 1754.

Ich habe nicht ohne angenehme Verwunderung vor einiger Zeit meine Schriften in den Gbttingischen Anzeigen auf eine Art bekannt gemacht gefunden, die viel zu vortheilhaft war, als daß ich mir jemals batte Hoffnung darauf machen tonnen. Nichts glich damals meiner Begierbe, dem Urbeber dieses verbindlichen Urtheils meine Ergebenheit zu bezeigen; und nur aus Ungewißheit, an wen ich mich deswegen wenden muffe, ist sie bis jeht unwirksam geblieben. Endlich kommt ein Freund meiner Muthmaßung zu halfe, und versichert mich, daß ich mich nicht irren wurde, wenn ich Ewr. zc. meinen Dank dafür

- \*) Aus ber Sammlung bes Freiherrn bon Meufebach.
- \*\*) Das Datum von anberer Sanb.
- \*\*\*) Die beiben Briefe an Michaelis auch in bes letteren literarischem Briefwechsel, herausgegeben von J. G. Buhle (1794), Th. I, S. 90 und 106.

abstatten wollte. Wenn es also mahr ift, daß ich in Ihnen einen Gelehrten, den ich langst bochgeschätt babe, nunmehr auch lieben muß,
so empfangen Sie hiermit von mir die aufrichtigste Betheuerung, daß
ich kanftig nichts eifriger suchen werde, als mich Dero fernern Beyfalls wurdig zu machen. Ich bin daben kahn genug, mit Dero Beyfall allein nicht zufrieden zu sepn, sondern mir noch über dieses einen Theil Ihrer Freundschaft zu erbitten, die ich mich mit der größten
Sorgfalt zu erwiedern bestreben werde.

Benn mir in gedachter Recension irgend etwas Bergnagen ge= macht bat, fo ift es vorzüglich Dero Bepftimmung ju meinem Urtheile über die elende Langische Hebersebung ber Oden bes horag. Gie richtete mich gleich ju ber Beit wieder auf, ba mich die phbelbafte Antwort meines Gegners bennabe ju empfindlich gefrantt batte, als bag ich eines bffentlichen Troftes nicht benbthigt gewesen ware. Bielleicht bag Emr. zc. fein Schreiben an ben Samburgifchen Correspondenten ichon gefeben baben; meine Antwort aber wird Ihnen fchwerlich ju Gefichte getommen fenn. Ich nehme mir alfo die Freyheit fie benjulegen, in hoffnung, daß Sie berfelben einige Augenblide gonnen werben, um meine Bertheibigung wegen einer niebertrachtigen Berfchmarjung meines moralischen Charakters barinn zu lefen. Ich weiß nicht, wie fich ber herr Paftor gegen mein Bademecum bezeigen wird; fo viel aber babe ich vor einigen Tagen geseben, daß fich die Jenaischen Gelehrten Beitungen feiner angenommen haben, und ohne ju thun, als ob fie meine Vertheidigung fennten, die doch ichon mehr als eine Boche vorber in ihrem Buchladen gewesen ift, fich wundern, dag man andern Orts (worunter fie offenbar Gottingen verfteben), meinen Tadel fur gegrunbet habe balten tonnen. Es ift mir febr gleichgultig gemefen, bag fich der Jenenser der Schulschniper des Hrn. Langens theilhaft gemacht hat; nur das hat mich empfindlich verbroffen, daß er unverschamt genug gewesen ift, eine nichtswürdige Verläumdung nachzuplaudern. Ich boffe, daß billige Richter mich nicht unverborter Sache verdammen werden.

Mein Brief ist für ben ersten, ben ich an Ew. Hochebelgeb. zu schreiben die Stre habe, schon viel zu lang. Ich habe übrigens das Bergnügen, einen Beyschluß an Dieselben von dem hrn. von Premontval zu besorgen. Dieser liebenswürdige Philosoph würdiget mich hier seiner Freundschaft, und es muß Ihnen nothwendig angenehm seyn, auch ihn unter diesenigen zählen zu konnen, die sich Dieselben durch die freundschaftlichsten Beurtheilungen unendlich verbunden gemacht haben. Ich bin mit großer Hochachtung ze.

## Un Joh. David Michaelis.

Berlin, den 16. Octob. 1754.

Sie haben fortgefahren, mich Ihnen unendlich ju verbinden. —— Benn ich Ihnen eben nicht ben jeder Gelegenheit meine Ergebenheit dafür bezeigt habe, so ift es mehr aus hachachtung für Ihre Beschäftigungen, als aus Nachlässteit geschehen. Es ift zwar nicht fein, wenn man die Danksagungen zusammen kommen läßt; allein es ift doch besser, als daß man durch die allzusorgfältige Abstattung berselben überläftig wird.

Benn ich von ber uneingeschrenkten Billigfeit Emr. :c. nicht vollkommen überzeugt wäre, so wurde ich mich scheuen, Ihnen bas erfte Stud meiner Theatralifchen Bibliothek ju überfenden. Ich bin darinn fo fren gewesen, etwas auf diejenigen Erinnerungen ju erwicdern, die Sie über meine Juden ju machen die Gutigkeit gehabt haben. 3ch hoffe, dag die Art, mit welcher ich es gethan, Ihnen nicht jumiber fenn wirb. Dur bes eingerudten Briefes wegen, bin ich einigermaßen in Sorgen. Wenn einige anfibgige Ausbrücke barinn vortommen follten, die ich nicht billige, die ich aber tein Recht gehabt habe ju andern, fo bitte ich Emr. 2c , beständig auf den Berfaffer jurud's juseben. Er ift wirklich ein Jude; ein Mensch von etlichen und zwanjig Jahren, welcher, ohne alle Anweisung, in Sprachen, in ber Mathematif, in ber Beltweisheit, in ber Poefie, eine große Starte erlangt hat. Ich sebe ibn im voraus als eine Chre feiner Nation an, wenn ibn anders feine eigne Glaubensgenoffen jur Reiffe tommen laffen, die allezeit ein ungludlicher Berfolgungsgeift wiber Leute feines gleichen getrieben bat. / Seine Redlichkeit und fein philosophischer Geift lagt mich ibn im voraus als einen zwepten Spinoja betrachten, bem gur volligen Gleichbeit mit dem erftern nichts, als feine Brrthumer, feblen werben.

Ewr. 2c. bezeigten in Dero Briefe eine für mich sehr schmeichelbafte Begierbe, nähere Umfidnde von mir zu wissen, und mich genauer zu kennen. Allein, kann man von einem Menschen ohne Bedienung, ohne Freunde, ohne Gläck viel wichtigers sagen, als seinen Namen? Roch kann ich mich durch wenig anders, als durch biesen unterscheiben. Ich bin ein Oberlausiter von Geburt; mein Bater ist oberster Prediger in Camenz. — Welche Lobspräche wärbe ich ihm nicht berlegen, wenn er nicht mein Bater wäre! — Er ist einer von den ersten Uebersehen des Tillorsons. Ich habe in der Fürstenschule zu Meisen, und hernach zu Leipzig und Wittenberg studirt. Man seht

mich aber in eine große Verlegenheit, wenn man mich fragt, was? An bem letten Orte bin ich Magister geworben. Ich bin also etwas mehr als ein blosser Student, wie mich der Hr. Past. Lange nennt, und etwas weniger als ein Prediger, für welchen mich der herr Prof. Walch gehalten hat. Ich befinde mich seit 1748 in Berlin, und habe mich während dieser Zeit nur ein halbes Jahr an einem andern Orte aufgehalten. Ich suche hier keine Beforderung; und lebe blos hier, weil ich an keinem andern großen Orte leben kann. — Wenn ich noch mein Alter binzusetze, welches sich auf 25 Jahr beläuft — so ist mein Lebenslauf fertig. Was noch kommen soll, habe ich der Borse-hung überlassen. Ich glaube schwerlich, daß ein Mensch gegen das Zukünstige gleichgültiger sehn kann, als ich.

Ich habe des hrn. Prof. Walchs gedacht; und barf ich wohl Ewr. 2c. ersuchen, ihm meinen Empfehl zu machen? Rur meine Furchtsamkeit ift Ursache, daß ich ihm nicht selbst schreibe, und ibn versichere, wie sehr die Art, mit welcher er einen nichtigen Zweifel von mir aufgenommen hat, alle meine hoffnung von seiner Leutseligskeit und edeln Denkungsart übertroffen habe. Seine Autwort thut mir vbllig Genage, und das, was Sie ben Anfahrung derselben binzugethan haben, ist ein Superpondium, das schon an sich den Ausschlag geben konnte. Ich bin mit der größten hochachtung ze.

Leffing.

# Un Mofes Mendelssohn.

ben 18. Febr. 1755. °)

#### Liebfter Freund!

Es ift mir recht sehr angenehm gewesen, die Bersicherung von Ihnen zu erhalten, daß Sie in meiner Abwesenheit noch an mich denten. Ich habe Ihnen von einem Tage zum andern schreiben wollen, aber Sie wissen ja wohl, daß nicht alles geschieht, was ich mir vornehme. Ich wollte Ihnen meine Ursachen nach der Länge anfähren, warum ich, Ihnen die Wahrheit zu gestehen, die bewuste Preisschrift ") mit Fleiß zurück gehalten habe. Ihr Verweigern, sich nicht daben zu nennen, war die vornehmste. Geseht nun, daß wir aus dieser gelehreten Lotterie das gehste Loos gezogen hätten; was meinen Sie wohl,

<sup>\*)</sup> Mus Potebam.

<sup>\* \*\*)</sup> Pope ein Metaphpfifer! nachber in Danzig gebruckt 1755.

daß alsbann geschehen wäre? Sie bätten wollen verborgen bleiben, und ich batte es muffen bleiben. Benn fich alebenn niemand genennt batte, so batten wir unfre Schrift auch nicht einmabl durfen brucken laffen, ober mir maren boch julest verrathen worden. If es alfo nicht beffer, daß wir den uneigennübigen Beltweisen spielen, und unfre Entdedungen ber Belt ohne 50 Dutaten überlaffen? 3ch hoffe binnen 3 Bochen wieder in Berlin ju fepn, und ich will Ihnen nur im Boraus fagen, daß wir fogleich unfre Arbeiten in eben dem Formate, wie Ihre philosophische Gesprache, wollen bruden laffen. Das projektirte Journal tommt gleichfalls noch gang unfehlbar ju Stande. Sie follen in acht Tagen die erften Bogen bavon gebrudt feben. Schiden Sie mir alfo Ihre Recension von der Pfpchologie mit nachftem. Daben Sie fonft noch etwas, fo legen Sie es ben; besgleichen fragen Sie auch ben dem hrn. D. Gumperg, bem ich mein ergebenftes Compliment mache, in meinem Rahmen nach. Bielleicht, daß er auch noch etwas gemacht bat. Saben Gie die Recension von Ihren Gesprachen in dem Correspondenten gelesen? hier ift sie. Sie konnen das Blat behalten. Ich wurde mir das größte Bergnugen baraus machen, ein paar Stunden mit Ihnen bier fchmaben ju tonnen; allein ich mag fein Bergnugen, bas Sie mir nicht anbers als mit Ihrer Incommoditat machen konnten. Ich komme wohl gar eheftens felber auf einen Tag nach Berlin. — haben Sie von dem hrn. Bog die Berke des Corneille bekommen? Ich bin Beit Lebens

Ibr

ergebenfter Freund Leffing.

# Hochzuehrender Herr Water,

Ob ich gleich feit einigen Wochen wieber aus Potsbam gurud bin, fo habe ich boch noch bis jum Ausgange ber Deffe fo viel ju thun, daß Sie mir es gutigft verzeihen werden, wenn ich eben fo eilig als turg schreibe.

Bas ich fur den Bruder Gottlob thun tann, thu ich mit Bergnugen, und es ift mir angenehm, daß Sie fo gutig find, und wenigstens meinem guten Billen Gerechtigkeit wiederfahren lagen. Ich werde das nächstemal mehreres von ihm schreiben; bis jeho ift es genug, daß ich eben keine Ursache habe, über ihn zu klagen.

Der Dr. Paftor Robbe befindet fich schon seit geraumer Zeit bier. Ich habe, nach vielem Zureben, seinen Schlüftel von Serrnhut un-

tergebracht. herr Bog brudt ibn, und bejahlt feine Rube fo, bag er damit jufrieden fenn kann. Rur Schabe, bag man mit feiner Arebeit nicht recht jufrieden fenn kann, und ich mit meiner Recommandation vielleicht schlechten Dant verdienen werde. Er schreibt so unordentlich und so weitläuftig, daß seine Leser viel überwindung nothig haben werden, von einem Ende bis jum andern ju lesen. Und überhaupt scheint mir der hr. Pafior berienige nicht zu senn, für den man ihn ben bem erften Anblicke halten sollte. Ich fange an zu glauben, daß er sich seine verdrüßlichen Umftande größten Theils selbst zugezogen habe.

Von meinen Schriften ift noch nichts fertig; ich werbe fie aber hoffentlich mitschiden tonnen, sobald Bebold berkommt.

Gbttingiche Zeitungen folgen anben mit. Es find in meiner Abwesenheit verschiedne Stude verlohren gegangen, und verschiedne fehr hafflich jugerichtet worden. Ich will bie erstern nachschiden; weil man fie einzeln bekommen kann.

Der Bruder wird mich entschuldigen, daß ich abermals an ihn nicht schreibe. Ich schiede ibm unterdeßen einen arabischen Olchter, ber ihm vielleicht nicht unangenehm senn wird. hat er denn alle seine Sache von Wittenberg mit nach hause genommen? Wann dieses iff, so bitte ich ihn nachzuseben, ob sich nicht ein Packt hollandischer Schriften sinden, die ich ebemals mit vieler Mübe gesammelt hatte, und die Streitigkeiten wegen Beckers bezauberter Welt betreffen. Sie sind alle in Quart und bloß in blaues Papier geheftet, und ich weis ganz gewiß, daß ich sie in Wittenberg gelaßen habe. Da ich jezt an einer neuen übersehung von Beckers bezaub. Welt arbeite, der ich eine Geschichte der darüber erregten Streitigkeiten vorsehen will, und wozu der Hr. Past. Hauber aus Roppenhagen mit bereits sehr viel Beyträge geschickt hat: so brauchte ich die gebachten hollandischen Piegen sehr nothwendig. Wenn sie sich sinden, woran ich nicht zweisle, so erwarte ich sie mit Beholds erster Anberkunft.

Bon meiner Beförderung, auf die ich eben nicht febr hitig bin, wifen andre Leute immer mehr, als ich felbft. Man hat es mir feit einiger Zeit fehr nahe gelegt nach Moscau zu geben, wo, wie Sie aus den Zeitungen werden gesehen haben, eine neue Universität angelegt wird. Dieses könnte vielleicht am aller erften geschehen. Ich versbleibe nach abgelegtem gehorsamsten Empfehl an die Frau Mutter,

Dero

Berlin, b. 11 April 1755. gehorsamster Sohn Gotthold Ephraim Lessing.

# Un Mofes Mendelsfohn.

Leipzig, ben 8. Dec. 1755.

#### Liebfter Freund!

Ich habe Ihren britten Brief erhalten, und hier ift mein zweyter. Ich sehe es, so wie in keiner Sache, also auch hier nicht ungern, daß Sie den Schritt vor mir voraus haben.

Rarl der XII., ein Held, wie die alten helden, die lieber Könige machten als Könige waren, und der vorige König von Pohlen, auch ein held, wie man sagt, wenigstens aber nur ein subalterner held, der sich in die Krone vergasst hatte; diese zwey kamen einst zu einer mündlichen Unterredung. Jener besuchte diesen in seiner Residenz, eben, wo ich mich nicht irre, als er diese Residenz belagerte. Bon was sprachen sie wohl in einem so kritischen Zeitpunkte? Bon ihren Stieseln — Es wäre nicht ein Bischen komisch, wenn Sie und Maupertuis etwas wichtiges mit einander gesprochen hätten. Und da mit zeht alles um so viel lieber ist, je komischer es ist, so bin ich recht wohl damit zusrieden. Besuchen Sie ja den großen Mann steisst zu schreiben, wenn Sie ihn besucht haben, das brauchen Sie eben nicht. Sie könnten mir es einmahl zu einer Zeit schreiben, da ich das Komische nicht liebe.

Bie gefagt, jest liebe ich es febr. Gine von meinen Sauptbeichaftigungen ift in Leipzig noch bis jest biefe gewesen, bag ich bie Lufispiele bes Golboni gelesen habe. Rennen Sie biefen Italianer? Benigstens dem Rahmen nach? Er lebt noch. Er ift Dottor der Rechte und prafticirte ebedem in Benedig. Jest aber ift er Direttor einer Bande von Schauspielern. Die Ausgabe feiner Berte von 1753 befiehet aus fieben Octavbanden, welche 28 Rombbien enthalten. Es ift faft in allen viel Gutes, und die meiften find auch ziemlich regel= magig. 3ch will Ihnen nichts mehr bavon fchreiben, weil ich ebeffens einen Auszug baraus nach Berlin Schicken werbe, welcher in bas vierte Stud meiner theatralischen Bibliothet fommen foll. Gine von biefen Kombbien l'Erede fortunata habe ich mir zugeeignet; indem ich ein Stud nach meiner Art baraus verfertigt. Sie follen es eheftens ge= druckt sehen. Boch aber wird es noch eher aufführen, und wenn das gefcheben ift, will ich Ihnen fchreiben, ob ich mir etwas barauf ju gute thue, oder nicht. Aber nicht allein dieses Stud, sondern auch noch funf andere, find größtentheils icon auf dem Papier, größtentheils aber noch im Rowfe, und bestimmt mit jenen einen Band ausgumachen, mit welchem ich bas ernfthafte Deutschland auf Oftern besichenten will. Und alebenn Caestus artemqre repono. \*)

Bas fagen Sie baju? Alles, was ich zu meiner Entschulbigung anfahren tann, ift biefes, bag ich meine Rindereien vollends auszukramen eile. Je langer ich damit warte, besto barter, furchte ich, mochte bas Urtheil werben, welches ich einmahl felbft über fie fallen burfte.

Sollte das Publikum mich als einen zu fleißigen Schriftfteller ein wenig demuthigen wollen, sollte es mir feinen Bepfall auch beswegen mit versagen, weil ich ihn allzu oft zu erhalten suchee, so will ich es auf der andern Seite durch das Bersprechen bestechen, daß es, von kunftige Oftern an, dren ganze Jahre von mir nichts zu sehen, noch zu beren bekommen soll.

\*) Im J. 1755 waren Golboni's Romobien in Deutschland noch gang unbefannt. 3ch machte baber in ber Bibl. ber schonen Biffenschaften ausführliche Auszüge baraus. Da ich im IIIten Banbe S. 115. unter anbern bie Erede fortunata anzeigte, und bemerfte, bag es barin ziemlich verwirrt jugebe, machte Leffings 3bee wieber auf. Er fchrieb mir (in einem verlor= nen Briefe): Er munbere fich, bag ich gerabe biefes Stud hatte tabeln wollen. Ihm hatte es fo mohl gefallen, bag er baraus ein anberes Stuck ju machen angefangen habe, welches nachftens folle gebruckt merben. Freplich! 3ch hatte bas Stilct beurtheilt, fo wie es war; aber Leffing, nach bem, was ein Mann wie Er aus bem Sujet machen fonnte. In feinem theatralischen Rachlaffe, [Bb. II, S. 473] steht sein Plan, woraus man deutlich fieht, daß er bas Stud gang anbers bearbeiten wollte. Gleich die erfte Scene ift intereffanter angelegt, als bie Eröffnungsscene bemm Gol-Rur einen Anfänger in der theatralischen Runft mare bie Bergleis dung biefes Plans mit bem von Golboni lebrreich. Aber unfere Anfanger halten es für überflußig ju ftubiren! Benn ihr erftes Stud auf bie Buhne gebracht wird, und auch bie Balfte ber Scenen schülerhaft angelegt ift, bunten fie fich fchon mehr als Leffing. Gin Sujet auf berfchiebene Art ju wenden, verschiedene Plane ju versuchen, und beren Birtung ju prufen, ebe fie Ginen ausführen, baran benten fie nicht. Und boch ift Reffing burch Studium geworben, mas er mar.

An ber angezogenen Stelle bes theatralischen Rachlasses, [Bb. II, S. 477 ff] findet man auch ben im J. 1758 gemachten Abbruct bes erften Bogens ber glücklichen Erbin. Wegen bieses Stücks veruneinigte sich Lessing mit bem Buchhänbler Reich in Leipzig. Reich hatte Lessings Bestanntschaft burch ihren gemeinschaftlichen Freund Hrn. Weiße gesucht, und nach einiger Zeit gab dies Gelegenheit, daß Lessing versprach, ein Bandchen von sechs Komöbien im Weibemannischen Betlage herauszugeben. Die oben erwähnte kleine Beranlassung von meiner Recension hatte ihm feinen vor ein Paar Jahren gemachten Plan ber glücklichen Erbin wieder lebhaft ins Ge-

Wie wird das zugehen? fragen Sie ganz gewiß? 3ch melbe 35. nen also die wichtigste Renigkett, die ich Ihnen von mir melden kamn. Ich muß allerdings zu keiner ungludlichen Stunde aus Berlin gegangen senn. Sie wissen den Borschlag, welchen mir Prof. Sulzer wegen einer Reise in fremde Länder that. Aus diesem wird nun ganz gewiß nichts, weil ich einen andern angenommen habe, welcher ungleich vortheilhafter für mich ist. Ich werde nehmlich nicht als ein hofmeister, nicht unter der Last eines mir auf die Seele gebundenen Anabens, nicht nach den Borschriften einer eigenstnnigen Familie, sondern als der bloße Gesellschafter eines Menschen reisen, welchem es weder an Bermdgen noch an Willen sehlt, mir die Reise so nühlich und angenehm zu machen, als ich mir sie nur selbst werde machen wollen. Es ist ein junger Binkler, ohngesähr von meinen Jahren,

bachtniß gebracht. Es bedurfte ben ibm eines folchen Anftoges, um gewiffe Iteen geschwind jur Ausführung ju bringen. Er machte fich an bie Arbeit, und es wurden bald zwey Bogen gebruckt. Reich war ein guter Mann, und befonders ein guter Raufmann: oft fehr billig und gefällig, aber gemeiniglich auch zu febr Raufmann, und baben febr haftig und rechthaberifch. Er begegnete feinen Autoren nicht allemal mit ber notbigen Delifateffe. Lefe fing hatte die Fortfetung ber Romobien feit einiger Beit unterlaffen. Leffings Entschuldigung lag in feinem Charafter. Er fagt felbst in einem Briefe an Dofes: "Ich tenne mich felbst; ich muß meine erfte hite ju nuten fuchen, "wenn ich etwas ju Stande bringen will." Leffings Freunde mußten bas; aber Unbere freplich beurtheilten ibn nicht fo gelinde. Reich verlangte bie Fortsetzung bee Albbrucks mit bem lebhafteften Ungeftum, ber ihm nach und nach gewöhnlich ward, fo bag er beffen Befchaffenbeit, und fein Berbaltnig ju bem mit bem er fprach, nicht allemal fühlte. Die Folge bes Streits mar, baf Reich bie zwen gebruckten Bogen fo tomplett ins Mafulatur marf, bag ihm nicht einmal einfiel, ob ein Paar Bogen von Leffing verblenten, wenigs stens als eine Seltenheit aufgehoben ju merben. Nach wenigen Jahren, als ich bie mabren Umftande ber Geschichte erfuhr und von ben Bogen wenig= ftens ein Exemplar retten wollte, hatte Reich auch nicht Gin Exemplar bermahrt. Bom Buchbrucker Saalbach erhielt ich ein Eremplar bes erften Bogens, bas er fur fich bewahrt hatte, erfuhr aber, bag ber zwepte Bogen nicht abgebruckt, und bie Formen auf Reichs Berlangen, wieber abgelegt Es war, nach vielem Nachsuchen, bas auf meine Bitte geschah, nicht einmal einer ber Korrefturbogen ju finden. Diefer zwepte Bogen ift alfo gang berloren.

Daß bas Stück wirklich von ber Kochischen Gesellschaft aufgeführt worben, wie Lessing in blesem Briefe verspricht, habe ich nicht gehört, und er hat es wahrscheinlich nie ganz ausgearbeitet. Es fam ohnebies die Reise das zwischen. Vicolai. von einem sehr guten Charafter, ohne Eltern und Freunde, nach beren Grillen er fich richten mußte. Er ift geneigt, mir alle Einrichtung ju überlaffen, und am Ende wird er mehr mit mir, als ich mit ihm gereiset senn.

Die Sache ift gang gewiß, und ich werbe, wo nicht biefen, boch kunftigen Positag gewiß an den Prof. Sulger schreiben, und mich fur sein gatiges Anerbieten bedanken. Im voraus konnen Sie es ihm geslegentlich nur immer sagen. Ich hoffe nicht, daß er darüber ungehalten werden wird, indem ich mich eigentlich mit ihm zu nichts verbunsen habe, und nicht einmahl den Nahmen des jungen Schweizers weiß, mit welchem ich reifen sollte.

Da unfre Reise von hier nach holland geben foll, so hoffe ich es so einzurichten, daß wir über Berlin nach hamburg geben. Ich werde Sie also noch sprechen, liebster Freund, und dieses zwar gleich nach der Oftermesse. Wie freue ich mich darauf! Von da aber weiter in die Zeit hinaus will ich jeht nicht sehen; benn sonft ware alle Freude auf einmahl wieder bin!

Es ift mir lieb, daß man ben hofe neugierig wird, Sie kennen ju lernen. Die Beisheit felbft hat durch die Reugierde ihre meiften Berebrer erhalten.

Ich will mit einem halben Dupend Fragen schließen. Bas macht ber herr v. Premontval? Sprechen Sie oft mit ihm? Bie fieht es mit Ihrem Rousseau? Bas arbeiten Sie sons? Bill man von dem Philosophen Popen noch nichts wissen? Bas machen Ihre Freunde? herr Joseph, der große und der kleine; herr Bernhard, und alle, welche die Spre, die Sie Ihrer Nation machen, erkennen, und jum Theil, folz auf diese Spre, Ihnen nachzueisern suchen? Leben Sie wohl! Ich liebe Sie, theurester Freund, und bin ganz

der Ihrige Lessing.

#### Un Ramler.

Leipzig, b. 11. Decemb. 1755.

Liebfter Freund,

Sie wollen mir beweisen, daß die Pleisse und Lethe einerley Strom waren? Das sollen Sie mit aller Ihrer Gelehrsamkeit nicht vermögend seyn; oder ich will Ihnen, bem ganzen dichterischen Alterthume zum Trope, beweisen, daß Lethe, wenn die Pleisse Lethe ift, nicht ber Strom der Vergessenheit konne gewesen seyn. — Rein, liebster

Freund, ich babe in ben wenigen Bochen, die ich aus Berlin bin, mebr als taufendmal an Sie gedacht, mehr als bundertmal von Ihnen gefprochen, mehr als zwanzigmal an Sie fchreiben wollen, und mehr als brepmal auch fcon an Sie ju fchreiben angefangen. In bem erften Briefe, welchen ich an Sie anfing, versuchte ich ben Landtutschenwis bes herrn Gellert nachjuahmen; benn Sie wiffen, bag ich in einer Landfutsche von Berlin abreifte. Ich hatte zwar nicht das Glud, mit einem Scharfrichter ju fabren, und durfte nie, ale ben ben beftigen Stogen des Bagens, nach meinem Ropfe fublen, ob ich ibn noch batte. Ich batte aber sonft eine luftige Person unter meinen Gefährten gefunden: einen jungen Schweizer nehmlich, welcher fich ben halben Beg über mit einem Defireicher um den Borjug ihrer Mundarten janfte. Doch ich befann mich gar bald, daß aus den Rachahmungen nichts tomme, und fing einen zweyten Brief an, in welchem ich Driginal fepn, und die Schnaken eben fo wohl, als die Romplimente vermeiden wollte. Die Romplimente, liebster Ramler, aber nicht die aufrichtigen Berficherungen, wie ichabbar mir Ihre Freundschaft ift, ju ber ich in Berlin fo fpat gelangt ju fepn, noch nicht aufhoren werde ju beklagen. Heber wen aber? Heber mich felbft; über meine eigenfinnige Denkungsart, auch bie Freunde als Guter bes Glude anguseben, die ich lieber finden, als suchen will. - In meinem britten Briefe wollte ich Ihnen lauter Reuigkeiten melden, und Ihnen alle Diejenigen nennen, die ich bier tennen gelernt. Ich wollte Ihnen fchreiben, dag ich herrn Gellert verschiedenemal besuchte. Das erstemal tam ich gleich ju ibm, als ein junger Baron, ber nach Paris reifen wollte, von ibm Abschied nahm. Ronnen Sie wohl errathen, um mas der beicheibne Dichter ben Baron bat? Ihn ju vertheibigen, wenn man in Paris etwas Bbfes von ibm fagen follte. Bie gludlich, bachte ich bev mir felbft, bin ich, von bem man in Paris weder Bbfes noch Gutes redet! Aber fagen Sie mir boch, wie nennen Sie fo eine Bitte? naif ober albern? - herr Gellert ift fonft ber befte Mann bon der Belt. Mein vierter Brief an Sie - - Aber es ift genug, dag ich Ihnen von ben erften breven eine Probe jum Beweife gegeben babe, baf ich fie wirklich schreiben wollen. Mein vierter Brief also mag nur diefer fenn; ber erfte, welcher feine vbllige Birtlichteit erlangt bat. Und bas Bichtigfte, mas Ihnen diefer melben foll, ift diefes, bag ich auf Oftern mich gang gewiß von meinen Freunden auf dren Jahre beurlaus ben werbe. 3ch habe unverhofft eine weit beffere Gelegenheit ju reifen gefunden, als ber herr Prof. Gulger fur mich im Berte batte. Unfer 3 \*

Beg über hamburg nach holland wird uns nach Berlin bringen, und ich werbe fo gludlich fepn, Sie balb wieder ju fprechen.

Was ift unterbessen mit unsern Projekten zu ihun? Mein Rath ift, daß Ste fie immer auszuführen anfangen sollen. Sie haben schon so viel daran gethan, daß ich nicht nur die erften drey Jahre, sondern ganz und gar, dabep zu entbehren were. Ich habe bey verschiedenen Berlegern schon von weitem ausgeholt, und mehr als Sinen nicht ungeneigt gefunden. Ich hoffe Ihnen ebestens mehr davon schreiben zu konners. Die Medea des Corneille mag immer wegbleiben, wenn Sie anders ben einer zweyten Lesung nicht wichtige Gründe für ihre Aufnahme kinden. Es sind viele schne Stellen darin, die Batteur mit Recht hat ansühren konner; allein das Ganze taugt nichts. Die schonen Stellen hat er gebsten Theils dem Seneca zu danken, welches man ibnen auch anmerkt.

Das Projekt zu bem Journal encyclopedique fende to Ihnen bier wieder jurud. Ich danke für Ihre gutigen Absichten. Ich darf Ihnen aber nun wohl nicht die Ursache sagen, warnm ich mich nicht damit abgeben kann, wenn ich gleich alle erforderliche Geschicklicheteit dazu batte.

haben Sie Die Nicolatichen Briefe von bem jehigen Zuftande ber schönen Biffenschaften nunmehr gelesen? Man schreibt mir von Berlin, daß herr Prof. Sulzer mich für den Verfasser halte. Ich bitte Sie, thm dieses auszureden. Ich habe eben so viel Antheil daran, als an der Dunciade, die Gottsched hier mit aller Gewalt auf meine Rechnung seben will. Und an dieser wissen Sie es gewiß, daß ich völlig unschuldig bin.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und empfehlen Sie mich bem herrn Langemack, bem herrn Dennstädt \*) und feiner Frau Liebste. Ich bente mit Entzucken an die vergnügten Abende, die wir mit einander jugebracht. Wollen Sie mir bald wieder schreiben? Thun Sie es ja! Ich bin

Dero

ergebenfter Freund, Leffing.

<sup>\*)</sup> Langemad war ein Landsmann und vielfähriger Freund Ramler's, ber verschiebene kleine philosophisch=juriftische Schriften geschrieben hat. Er wohnte mit Ramlern damals in dem Hause bes Hrn. Dennstädt, beffen Gatstinn eine geistreiche Frau war. Vicolai.

### Un Mofes Mendelsfohn.

Leipzig, ben 21. Jan. 1756.

#### Liebster Freund!

Sorgen Sie nur nicht; ich verspreche Ihnen, bag Sie am Enbe, wenn wir und unfere Briefvertebre megen berechnen merben, febr menige Procent Berluft haben follen; fo wenige, bag Gie nicht anfieben follen, mir wieder neuen Credit ju geben. Gie find jest mit brev Briefen im Borichuffe, mit zwen gefchriebenen und einem gedruckten. Aber mas wollen brey Briefe fagen, menn ich einmahl ins Antworten tommen werbe? Erlauben Sie, daß ich jest des gedruckten zuerft gedente. ") Roch babe ich ibn nur zwenmabl gelefen. Das erftemabl beschäftigte mich ber Freund so febr, dag ich ben Philosophen barüber vergaß. 3ch empfand ju viel, um daben denten ju tonnen. fage ich Ihnen nicht, benn ich habe es nicht gelernt, in diefem Puntte ein Schwäher ju fenn. Ich will es nicht magen, ber Freundschaft, noch Ihnen, eine Lobrede ju halten, ich will nichts, als mich von ibr binreifen laffen. Dochte ich Ihrer Babl fo murdig fenn, als Sie der meinigen find! Bep ber zwepten Lefung mar ich nur barauf bedacht, Ihre Gedanken ju faffen. Sie haben mir ungemein gefallen, ob ich mir gleich einige Ginwurfe auf unfere mundliche Unterredung vorbebalte. Sie betreffen vornehmlich bas zwepte Stud, aus welchem Sie, nach den eignen Einraumungen des Rouffeau, die Moralität den Menschen wieder jusprechen wollen; Die Perfectibilité. Ich weiß eigentlich noch nicht, was Rouffeau für einen Begriff mit diesem Worte verbindet, weil ich feine Abhandlung noch bis jeht mehr durchgeblat: tert, als gelesen habe. Ich weiß nur, daß ich einen gang andern Begrif damit verbinde, als einen, woraus fich bas, was Gie baraus gefoloffen haben, folieffen liefe. Sie nehmen es fur eine Bemubung, fich vollkommener ju machen; und ich verfiehe blos die Beschaffenbeit eines Dinges barunter, vermoge welcher es volltommener werden fann, eine Beschaffenbeit, welche alle Dinge in der Belt haben, und die gu ibrer Fortbauer unumganglich nothig mar. Ich glaube, ber Schopfer mußte alles, mas er erschuf, fabig machen, vollfommener ju werden, wenn es in der Bollommenheit, in welcher er es erschuf, bleiben follte. Der Wilde g. E. murbe, ohne die Perfettibilitat, nicht lange ein Bil-

<sup>\*)</sup> In Menbelssohns überfetung von Rouffeaus Schrift vom Ursprunge ber Ungleichheit unter ben Menschen.

ber bleiben, sondern gar bald nichts besters als irgend ein unvernünftiges Thier werden; er erhielt also die Perfektibilität nicht deswegen, um etwas Besteres als ein Bilder zu werden, sondern deswegen, um nichts Geringers zu werden. — Ich zweisle, ob ich mich deutlich genug ausdrücke; und zweisle noch mehr, ob mein Sinwurf Stich halten würde, wenn ich ihn auch noch so deutlich ausdrücke. Ich verspare ihn also, wie gesagt, auf unste personliche Zusammenkunft. Und wenn soll denn diese senn? werden Sie fragen. Sanz gewiß in den nächsten der oder vier Bochen. Mein Reisegesährte will Berlin noch vor seiner Abreise sehen, weil uns unser Weg vielleicht nicht durchsführen möchte. Er will es, und Sie können sich leicht vorstellen, daß ich es ihm nicht auszureden suchen werde. Alsdann, liebster Freund, will ich mich umsändlicher über Ihre Uebersehung sowohl, als über Ihren Brief erklären, die ich beyde bis seht nur loben kann.

In einem von Ihren Briefen fragen Gie mich, ob ich glaubte, daß uns die Grogmuth Thranen auspressen tonne, wenn fich tein Mitleiden in das Spiel mifcht? Ich glaube es nicht, aber gleichwohl glaube ich, daß es Menschen giebt, welche ben bem foyons amis, Cinna, weinen, weil mir biefe Stelle nicht fo gar ohne allen Anlag jum Mitleiden icheinet. Großmutbige Bergebung fann oft eine von ben barteften Strafen fenn, und weny wir mit benen Mitleiben baben, welche Strafe leiben, fo tonnen wir auch mit benen Mitleiden baben, welche eine aufferorbentliche Bergebung annehmen muffen. Salten Sie es fur unmbglich, bag Cinna felbft bey ben Borten, foyons amis. tonne geweint haben? hat aber Cinna weinen tonnen, warum nicht andere mit ibm? Die Thranen bes Cinna murden die ichmerghafteffen Empfindungen feiner Reue verrathen, und diefe fcmerghafteften Empfindungen tonnen mein Mitleiben erwerben, und tonnen mir Thranen toften. In diefem Falle mare Cinna ber, welchen ich mitleibig be-Får gewiffe Gemuther fann es aber auch Muguftus fenn, welcher Mitleiben verdienet. Rur uneble Gemuther vielleicht, melde eine folche Sandlung der Großmuth für etwas febr fcweres halten; für etwas, bas eine erflaunende Selbflüberwindung erfordere, bie obne unangenehme Empfindungen nicht fevn fann. Saben Sie noch niemanden aus Bosheit weinen feben, weil er fich nicht rachen tonnen? So einer tann, naturlicher Beife, glaub ich, ben Auguftus beweinen, weil er ibn in eben ben Umftanden vermuthet, die ibm fo fcmerghaft gewesen find. Heberhaupt, wenn Grofmuth bas edelmuthige Begeigen gegen unfre Reinde ift, fo tann ich mir gar feinen Sall vorftellen, beb

welchem nicht Mitleiben Statt finden follte, welches feine Birfungen mehr ober weniger dugert, nachdem j. G. der Dichter es burch Umfiande mehr ober weniger fühlbar gemacht hat.

Ich wurde noch manches Geschwät austramen, wenn mich nicht eben jeht ein unangenehmer Besuch überfiele. Es ärgert mich, daß ich aufhören muß; ich werde aber ehfter Tage an Drn. Naumann schreiben, und einen neuen Brief an Sie einschließen, ohne auf einen neuen von Ihnen zu warten, der mir aber desto angenehmer senn wird, je unerwarteter ich ihn besommen werde. Die Abendzeitvertreibe, die herr traumann auf meine Rechnung schreiben wollen, habe ich noch nicht mit einem Auge gesehen. Leben Sie wohl; ich bin

Dero

beftanbiger Freund G. E. Leffing.

### Sochjuebrenber Berr Bater,

Ich bin zwar bereits ben 19 Mary von Dresben gludlich in Leipzig wieder angelangt; ba ich aber gleich ben 21ten brauf nach Altenburg, und von ba nach Gera gereifet bin, an welchen beyden Dreten ich mich an bie vierzehn Tage aufgehalten habe: fo werden Sie gutigft entschuldigen, daß ich nicht eber geschrieben habe.

Unfre Abreise von bier, welche gleich nach den Ofterfevertagen geschehen follte, ift nunmehr zwen Wochen spater hinausgeseht, so bag wir nicht eber als den Frentag vor Jubilate aus Leipzig abgeben.

Benn ber Bruder Gottfried baber nur gleich nach ben Fevertagen bier eintrift, so habe ich noch Zeit genug, ibm feine Sinrichtung bier machen zu belffen, und so viel für ihn zu thun, als mir möglich ift. Da ich aber kein eignes Logis mehr habe, sondern bereits ben meinem Reisegefehrten dem hrn. Winkler, wohne, so geht es nicht wohl an, daß er ben mir abtreten kann. Ich will aber ein Logis, das sich für ibn schiekt, auf den Tag fertig balten, den er hier ankommen will, und den ich mir vorher zu melden bitte. Es sen nun, daß er dieses Logis fren bekommen kann, oder nicht; genug er soll alles in möglichsfter Bereitschaft finden.

Bis jest ift es noch gewiß, daß wir auf einige Bochen nach Dresben kommen, und wenn dieses geschieht, so tomm ich gang unsfehlbar auf acht Tage nach Cameng.

Ich empfehle mich unterdeffen Dero und ber Frau Mutter gutigem Andenken, und verbleibe, nach abgelegtem Gruß an fanmtliche Geschwister,

Dero

Leipzig, ben 9 April 1756. gehorfamfter Sohn Gottholb.

P. S. In einigen Tagen, denke ich nach Salle zu reisen. Die Briefe an mich hierber bitte ich, in die feuerkugel auf dem neuen Vreumarkt zu addressien ber dem Seren Winkler.

### Un Mofes Mendelssohn.

Leipzig, ben 28. April 1756.

Ift es mbglich, bag wir einander fo lange nicht geschrieben baben? Wenn es eine naturliche Folge von meinem Reifen fenn foll, baf ich immer fo wenig Rachricht von Ihnen befomme, fo werbe ich mein Reifen von diefer Seite febr baffen. 3mar ich glaube feft, Sie marden mir fleifiger gefchrieben baben, wenn Gle mich nicht in Berlin von Tag ju Tag personlich erwartet batten. Ich glaube es gang gewiß. Glauben Sie mir nur auch, daß ich Ihnen fleißiger marbe gefchrieben haben, wenn ich nicht von Tag ju Tag nach Berlin ju tommen gehofft batte. Ich boffe es noch. Wenn mich meine Sof= nung betrügt, fo werbe ich Deutschland mit bem vergnügteften Bergen nicht verlaffen. Wir geben ben 7. May von bier ab, und alfo noch por ber Deffe. 3d bin unentschloffen, aber mas bas Ungluck ift, mein Reifegefahrte ift es noch zehnmal mehr als ich, fo dag wir es noch nicht einmahl wiffen, ob wir unfern Beg nach hamburg über Berlin ober Braunschweig nehmen werben. Diefes ift es alles, was ich Ihnen jeht melben will. Runftigen Boftag follen Sie einen Brief nach unfrer Art bon mir befommen. Sie follen ihn gewiß bekommen, benn ich babe Ibnen bunbert Rleinigkeiten ju fchreiben, von der Art, wie wir in unsern Morgengesprachen abjubandeln pflegten. Leben Sie unterbeffen wohl, liebfter Freund, und fcbreiben Sie mir, fo balb es Ihnen möglich ift. Ich bin Zeitlebens

K

ergebenfter Freund Leifing. 17. S. Mein Compliment an die hen. Naumann, Machler und die würdigen Freunde aus Ihrer Nation. Berfichern Sie dem erftern, daß ich ehestens an ihn schreiben wurde.

Embden, b. 28. Julius 1756.

#### Liebfter Micolai,

Dieser Kleine Brief sen, was man im Sprichworte zu sagen pflegt, eine Wurft nach ber Speckseite. Ich schreibe Ihnen nur in ein Paar Borten, daß meine Reise bisber sehr glücklich gewesen ift, und daß ich in Amferdam, wo wir in acht Tagen senn werden, gern einen langen, langen Brief von Ihnen bekommen mochte. Herr Bof weiß meine Abresse. Ich ziehe nun eben den hinterften Fuß nach, um aus Deutschland zu treten. Schreiben Sie mir alles, wovon wir geplaubert haben wurden, wenn wir noch seht sechs Haufer von einander wohnten. Bon holland aus will ich Ihnen auch dafür recht Bieles schreiben. Ich habe eine Menge unordentlicher Gedanken über das bürgerliche Trauerspiel aufgeseht, die Sie vielleicht zu der bewußten Abhandlung brauchen können, wenn Sie sie vorher noch ein wenig

\*) Ich hatte damal die Bibliothek ber schönen Wissenschaften angefündigt, und wollte gleich ins erfte Stud eine Abhandlung über bas Trauerspiel einruden, weil ich im Ginne hatte, einen Preis auf bas befte einzuruckenbe Trauerfpiel ju feten. Leffing billigte bas Lettere, und munterte mich febr auf, bie Abhandlung ju fchreiben. Geine Beptrage, bie er in biefem Briefe verfpricht, babe ich nicht erhalten. (Man f. Leffings Brief vom 13. Novemb. 1756.) Dag fie mir febr nühlich gewesen feyn würden, wenn ich fiber bas burgerliche Trauerspiel hatte schreiben wollen, wie ich am Ende ber Abhanblung versprach, verfteht fich. Ich habe fcon langft eingefeben, bag meine Ginfichten bamal noch nicht binlanglich waren, um biefen wichtigen Gegenstand würdig ju behandeln. Guten Willen hatte ich, bas mar alles. Man muß aber auch bebenten, wie überhaupt bamals ber Zuftand unferer Litteratur und befonbers unfere Theaters mar. Die Leipziger Rochifche, und bie Refte ber Schonemannifchen Bubne, weiter hatten wir bamal noch nichts Leibliches. Die Buhne ju Bien mar gang elend, und in Berlin gar fein beutsches Schauspiel, als biefer Brief geschrieben warb. Erft mabrend bes flebenjabrigen Rriege fam Schuch's Gefellichaft oft nach Berlin, und Ackermann's treffliche Gefellschaft auf eine fehr furze Beit. 3ch batte meine Ibeen nach ben frangofischen Schauspielen gebilbet, welche bamal bie Ronigl. Schanspieler in Berlin aufführten, unter benen fur bas Trauerfpiel einige nicht zu verachtenbe Perfonen waren. Ueberbies hatte ich burchgebacht baben. Ich will fie Ihnen schiden; aber ich manfchte, bag Ihnen auch herr Moses seine Gebanken barüber sagen mbchte. Sprechen Sie ibn oft? Wenn ich erfahre, daß zwen so liebe Freunde, bie ich in Berlin gelassen habe, auch unter sich Freunde sind, und zwar genaue Freunde: so werde ich erfahren, was ich zu Bender Bestem mansche. Leben Sie wohl, liebster Nicolai; und lieben Sie mich ferner. Ich bin

gang ber Ihrige, Leffing.

bie Schauspiele ber Alten gelefen; und bes Ariftoteles Boetif, biefes von fo Benigen recht verftandene Bert, suchte ich ju verfteben, fo gut ich fonnte. Shatfpeare fannte ich, batte aber nur einen buntein Begrif von feinem eis gentlichen Berbienfte. Deine Abhandlung gerieth alfo, wie fie bamal gerathen founte, und ihr einziges Berbienft mochte fepn, nach ber bamaligen Lage, allenfalls einige Aufmertfamfeit auf die fast gang berlaffene beutfche Bubne ermectt ju baben. Sonberbar ift es mir jett noch, baf ich bamal Chaffpeare gegen Mofes vertheibigen mußte. Er hatte ihn aber noch gar nicht im Driginale gelesen, und ich wenig bavon. Mofes batte bamal überbaupt auf bas Theater noch fein Muge geworfen, und fannte allenfalls nur eiwas vom frangofischen Schauspiele. Ich erinnere mich, bag wir ben Gelegenheit bes Chaffpeareichen Julius Cafar, vom herrn v. Bort überfett, über beffen Gigenthumlichfeiten ftritten, woben ich ben Abvotaten bes englanbifden Dichters machte. Diefer Streit war ein Theil bes Gebantenmechfels, ber über zwanzig Jahre zwischen une Beiben und Leffing Statt fant, und allen so nütlich war.

Blof ju Berichtigung litterarifcher Radyrichten, muß ich bier bemerfen, bağ ber jungere fr. Leffing in Breelau, im Leben feines Brubers G. 200. 201. irrige Rachrichten bon ber Bibl. ber fchonen Biffenfchaften giebt. Dies Wert war nicht eine gemeinschaftliche Unternehmung zwischen Leffing, Dofes und mir, wie bafelbft gefagt wird. Ich faßte allein ben Entschluß es gu fchreiben. Dies, und meine Beranlaffung baju, ergabite ich fcon in ber Borrebe bee Anhange jum III. und IV. Banbe ber Bibl. S. 7. f. und zeigte S. 10. in ber Rote, wem jebe Recension gebort. Ich gab erft bie Nachricht von ber Herausgabe ber Bibl. in Berlin bey Lange beraus. (Man febe Leffings Brief an Mofes bom - October 1756) Damal mar Leffing nicht in Berlin gegenwärtig, und ich mit Mofes noch nicht genau genug befannt. Der Berlinifde Berleger befann fich anbers, und wollte bies in seinem Berlage ichon angefundigte Berf nicht übernehmen. Ich bat baber Leffing, ber fich in Leipzig aufhielt, mir bort einen Berleger ju ichaffen. Er berebete (nach mancher vergeblichen Bemubung) Brn. Gottfried Dof bagu. Als eine fleine Anetbote mag bier fteben, bag bas Sonorarium (von welchem, wie ber jungere gr. Leffing meint, ber Preis fur bie Trauerspiele mare bezahlt worben,) auf 25 Riblr. für jebes Stud, ober ungefahr auf

Amfterdam ben 3 Auguft 1756.

### Sochjuehrenber herr Bater,

Benn ich es nicht bereits vor einigen Bochen bem Bruber in Leipzig schriftlich aufgetragen batte. Ihnen einige Nachricht von mir ju geben, so wurde ich es mir nicht verzeihen tonnen, Sie so lange in Ungewißbeit gelagen zu haben, ba ich weis, wie viel Antheil Sie an meinen Umftanden nehmen. Nach einiger überlegung werden Sie mir es hoffentlich vergeben haben, daß ich meinem Versprechen gemäß nicht wieder nach Camenz gekommen. Benn es von mir allein abgebangen hatte, so ware es wirklich geschehen. Doch die ganzliche Berändrung unserer Marschroute wollte es nicht zulaßen. Ich war übrigens versichert, daß Sie mir auch abwesend allen den Seegen auf die Reise ertheilen würden, den ich personlich hatte empfangen konnen.

Bir reifeten ben 10 May von Leipzig ab; und find aber Magbeburg, Salberfiabt, Braunschweig, Silbesheim, Sannover, Belle,
Luneburg, Samburg, Bremen, Oldenburg, Embden, Groningen, Leeuwarben, Francker, Sarlingen, von Lemmer aus (nachdem wir von
Sarlingen wieder zurud nach Leeuwarden über Blft und Schned dabin gefahren waren) über die Süder-See, den 29 Julius, gludlich

1 Rthlr. 16 Gr. fur ben gebruckten Bogen festgefett marb. Aber ich mar bamit jufrieben, weil ich gar teinen Gewinn, fonbern nur Beforberung eines befferen Geschmads jum Endzweck hatte. Mit Mofes mar ich indeß naber befannt geworden, und ba er fich bisher nur ber Philosophie widmete, brachte ich ihn ben schönen Wiffenschaften naber. (Man febe Mofes Brief an Leffing bom 2. Aug. 1756. Er entschloft fich, Mitarbeiter ju merben. (Chenbas.) Lessing beforgte in Leipzig bloß bie Korrefturen, und machte nur eine einzige Recension. Dag er, (wie ber jungere Br. Leffing fagt,) bie Urtheile feiner Freunde, wenn fie ibm nicht gefielen, taffirt babe, ift ein Brrthum. Benigftens ift mir fein Bepfpiel erinnerlich; auch ware bies gar nicht Leffings Charafter gemäß gewesen. Mofes verlangte zwar biefes einmal; (Brief an Leffing, vom 17. Rebr. 1758) aber es ift nicht gefcheben. Eine Recension bes Devil to pay bon mir ließ Leffing nicht abbrucken, wie unten aus bem 13ten Briefe erhellet [unten G. 89]; aber nicht beswegen, weil ibm bas Urtheil nicht gefiel, fonbern aus einer gang anbern Urfache. Gben biefer 13te Brief ift ber beutlichfte Beweis, bag Leffing bie Urtheile abbrucken ließ, auch wenn fie ihm nicht gefielen. Die Preife auf beibe Trauerspiele habe ich allein bezahlt, fo wie ich fie allein ausgesetzt hatte. Als ich nach bem vierten Banbe bie Bibl. nicht mehr fortfeten fonnte, übernahm auf meine und Leffings Bitte unfer beiberfeitiger Freund Hr. Weise bie Herausgabe. Micolai.

hier in Amfterbam angekommen. Wir haben uns an jedem dieser Orte, nachdem es fich ber Dube verlohnte, einige Tage ober Bochen aufgehalten; und fobald, als wir von bier aus die übrigen vereinigten Provinzen werden besehen haben, werden wir nach England übergeben; welches ju Anfange Detobers geschehen burfte. In Belle wollte ich ben hrn. D. Pleste fprechen; er mar aber in hannover, mobin er monatlich einmal muß; und in hannover batte ich leiber bavon nichts gebort. Ich wunsche, bag Sie, die Frau Mutter und das famtliche Befchwifter bieber mobl und vergnagt magen gelebt haben. Es wird mir bas angenehmfte auf meiner Reife fenn, wenn ich allezeit gute Rachricht von Saufe befomme. Bas macht Theophilus? Um Gottfrieden in Leipzig ift mir ein wenig bange. 3ch habe ihm eine kleine Affignation auf 10 Rtblr. versprochen, die er auf die Dichaelis Deffe in Leipzig, durch ben Sen. Winfler foll ausgezahlt befommen. Ich will forgen, daß er auch von dem hrn. Bog auf meine Rechnung etwas ausgejahlt bekommen tann. Wie lebt Gottlob in Salle? Das Berfprechen, bas ich ber Schwester gethan babe, will ich gewiß in turgen balten; und auf eine begre Art, als ich es von Leipzig aus hatte thun tonnen. Unterbegen foll fie mit mir Bebult haben.

Wenn es Ihnen gefällig ift, an mich ju fchreiben, fo burffen Sie nur ben Brief an ben Bruder in Leipzig schiden, welcher schon weis, wo er fie hingeben muß, um ficher und richtig bestellt ju werben. Ich empfehle mich in bas gutige Andenten und die beständige Liebe meiner hochzuehrenden Aeltern, und verbleibe Zeitlebens

Dero

gehorfamfter Sohn Gotthold Ephr. Leffing.

# Un Mofes Mendelssohn.

Leipzig, ben 1. October 1756.

Liebster Freund!

Ja freylich bin ich, leiber, wieber in Leivzig. Dant fen bem Rbnige von Preusen! Wir wollten eben nach England übergeben, als wir über hals über Ropf wieder jurud reisen mußten. Wenn wir ben Winter bier bleiben, (und es hat ganz bas Ansehen) so tomm' ich auf einen oder zwen Monate, nicht nach Berlin, sondern zu meinen guten Freunden, die in Berlin sind. Ihre guten Freunde find mir bier sehr angenehm gewesen; wie viel angenehmer wurde mir es gewe-

fen sen, wenn Sie diese Messe ausgeführt hätten, was Sie die vorige Willens waren. Ich babe viel Reues von Ihnen gehort, welches mich ergöht hat; es hat mich aber verdrossen, das ich es nicht unmitztelbar von Ihnen selbst erfahren habe. Wie hätte ich es aber erfahren können, da es Ihnen nicht gefallen hat, mir auf meine lehten Briefe zu antworten? Nicht einmahl meinen Brief aus Emden haben Sie mir beantwortet. Nächstens werde ich genauere Zusammenrechnung mit Ihnen halten. Leben Sie unterdessen wohl, und grüffen Sie taussendmahl von mir, unsern guten Freund, den Hrn. Ricolai. Ich bin Zeitlebens

Ibr

ergebenfter Freund Leffing.

# Un Mofes Mendelsfohn.

Leipzig, ben - October 1756.

### Liebfter Freund!

Ibre Bermuthung ift richtig, es wird mir bier in Leipzig Beit und Beile lang. Und gleichwohl bin ich boch auch fo gerftreut, bag ich mich nicht einmabl einen vernunftigen Brief getraue ju fchreiben. Ich mochte Sie gern um verschiedene Erläuterungen Ihrer fernern Befreitung des Selbstmords (im 2ten Theil der Abhandlungen) bitten, ich mochte Ihnen gern diese und jene Stelle verweisen, wo Sie mir ju febr - wie nenn' ich es nun gleich? - ju febr biailirt ju baben Wiffen Sie, mas ich meine? Stellen, mo Sie fich, bem alljugefälligen Leibnis gleich, bey Ihrem Lehrbegriffe auf die Theologen jurudt ju feben, die Dube genommen baben. Ueber biefe Stellen murbe ich mich auslaffen; aber ich babe es schon gesagt, ich bin jest bis jur Bermirrung gerftreut. Und weiß ich denn gewiß, ob mich meine Berftrenung auch nur hat recht lefen laffen? Gine Dahrheit aber hat mich meine Berftreuung gelehrt, und diefe will ich Sie auch lehren. Glauben Sie es ja nicht, daß man zerftreut ift, wenn man allzu viel in seinen Gebanken bat, man ift niemabls gerftreuter, als wenn man an gar nichts bentt.

Bie ich Ihre Nachricht las, daß Raumann metaphysische Unterrebungen mit einer vornehmen Dame schreiben wolle, so konnte ich mich nicht enthalten, auszurufen: Warum ift er nun nicht lieber erseffen! Der Gebanke ift, nach Ihrem eignen Spiem, so boshaft nicht, als er scheint. Das Befte einer einzelnen Person muß bem allgemeinen Beften jederzeit nachgeseht werben. Und auch seiner eignen Spre ware es juträglicher; benn wer wollte nicht lieber wie ein schlechter Poet, als wie ein schlechter Philosoph ersaufen? Ich will ihm damit, nach Bekanntmachung seiner Unterredungen, das ihm einmahl jugesschriebene Schicksal weder prophezeihen noch wünschen; da sep Gott vor; ich wollte ihn sogar, mit Gefahr meines eignen Lebens, wenn ich ihn fallen sahe, aus dem Wasser retten: aber gleichwohl — Rurz, Raumann ift nicht klug.

Wollen Sie sich angeführt und gelobt sehen, so lesen Sie 3immermanns Betrachtungen über die Einsamkeit. Und wollen Sie sich nächstens von mir gelobt lesen, so schiden Sie mir, ohne fernere Sinwendung, mit erster Post, wenigstens Ihre Abhandlung von der Bahrscheinlichkeit. Wenn ich sie auch nicht ganz verstehe, so will ich doch auch hoffentlich kein Zero für ein Dansehen. Deben Sie wohl, und herr Nicolai soll auch wohl leben. Er soll mir doch melden, was das bep hen. Lange angekündigte Journal macht. Ich bin wenigstens noch neuglerig. Leben Sie nochmahls wohl.

Ihr

ergebenfter Freund Leffing.

\*) In Moses Abhandlung von der Wahrscheinlichkeit kommt etwas Kalkul vor. Gegen das Ende der Abhandlung, da wo der Bersasser biejenigen Philosophen widerlegte, welche das aequilibrium indikerentiae annehmen, (s. Moses philosoph. Schriften Uter Theil Seite 279) thut er dar: aus ihrer Meinung würde folgen: "der Grad der göttlichen Präscienz seh — O (null)."

Moses las diese Abhandlung nicht seibst vor, weil er sich ben mindlischen Bortrag aus Bescheidenheit nicht zutraute. Derjenige, den Moses erssucht hatte, das Borlesen zu übernehmen, machte einen lustigen Fehler, worauf die Stelle des Briefwechsels zielt. Als der Borleser an die oben angezeigte Stelle kam, sas er anstatt Tull — D. — Auf dieses ganz uns vermuthet sehr vernehmlich ausgesprochene D! sahen sich alle Zuhörer an, und einige lachten; denn in der Abhandlung kommt zwar a. d. n. x. y. vor, aber kein o.

Es hielt fich bamals einige Jahre lang in Berlin ein Schottlänber Rammens Mibbleton auf, ben man für einen jüngern Sohn einer gräflichen Familie hielt. Es war ein etwas seitsamer und launiger junger Mann, ber aber viele treffliche Eigenschaften hatte. Er studirte mit großem Eifer die beutsche Literatur, und sprach zulett nicht nur Deutsch bepnahe so gut wie Engländisch, sondern schrieb auch in unfrer Sprache. Er übersette Moses

# Un Brn. Nicolai zu Berlin.

im Nov. 1756. \*)

### Liebfter Freund!

Ihren Brief vom 3-9. bekam ich vorgestern Abends, und ben vom 31. August habe ich erft vor einigen Stunden erhalten; benn der Beg von Berlin nach Leipzig über Bittenberg ift naber, als der über Amsterdam. Jeht antworte ich auf bepbe, und weil ich in Rleinigkeiten ein großer Liebhaber der Ordnung bin, so beantworte ich ben altesten zuerft. Bas sieht in diesem?

Erflich hungen Sie mich aus, eine gange Seite lang! Ich aber brauche nur ein Paar Worte, mich zu verantworten. Das Geheimnis Ihrer Autorschaft habe ich nicht ausgeschwaht, sondern es ist mir abgesiehlen worden. Ich war nicht allein, als ich Ihren Brief mit der Antandigung erbrach. Wer schreibt Ihnen das? fragte man mich. Herr Nicolai — das durfte ich doch sagen? Was gedruckt ist, darf man doch ansehen? suhr der Neugierige fort. Ia. — En! und also wird Herr R. mit an dem Journale arbeiten? — Warum nicht gar! er communicirt mir blos die Antandigung. Warum denn aber 2 Seemplare, wenn er keinen Theil daran bat? Run war ich drum! Und

Briefc über bie Empfindungen ins Englandische, und fchrieb in beutscher Sprache einen Roman in Briefen, ben er mir ber Sprache wegen burchjufeben gab, worin ich überaus wenig Sprachunrichtigfeiten ju verbeffern fanb, phyleich freilich ber Auslander bin und wieder ju merten mar. Er mar ein eifriges Mitglied ber oben fin ber Unmerfung ju Mofes Briefe vom 2. Mug. 1756] befchriebenen Gefellichaft, in beren Busammentanften er felten au fehlen pflegte; befonbere an Tagen ber Borlefung. Er fam an bem Tage, ba bie Abhandlung vom Bahricheinlichen vorgelefen marb, eben, als die Borlefung anging. Rachbem er eine Beile jugebort hatte, ftellte er fich neben Mofes, und fragte benfelben leife: Bon wem bie Abhandlung fep? Dofes winfte ibm, bie Borlefung nicht ju unterbrechen, und zeigte auf ben Borlefer als Berfaffer. Dibbleton fcuttelte ben Ropf, weil er bem Borlefer eine folche Abbandlung nicht jutrauen mochte. Er horte ferner aufmertfam ju, und nachbem noch ein Paar Seiten vorgelefen waren, raunte er feinem Rach: bar Mofes ins Dhr: Er fen ber Berfaffer, und mochte es nur nicht laugnen. Mofes schüttelte abermal ben Ropf, und wies auf ben Borlefer, bag biefer ber Berfaffer fep. Alls nun enblich bas Dh! ertonte; war Dibbleton ber erfte, welcher laut auflachte. Und nun ward Mofes von ihm gefragt: ob er noch laugnen wollte, ber Berfaffer ju fenn? Vicolai.

\*) Rach ber obigen Anmertung von Micolai, G. 41, vom 13ten Rovember.

wenn Berratheren mit untergelaufen ift, wahrhaftig! fo babe ich nicht das Geheimnig, fondern das Geheimnig hat mich verrathen.

Auf ben polemischen Theil Ihres Briefes folgt ber bibattische. Ich bante Ihnen aufrichtig fur ben turgen Auszug aus Ihrer Abhandstung über bas Trauerspiel. Er ift mir auf mancherlen Beise sehr angenehm gewesen, und unter andern auch deswegen, weil er mir Gelegenheit giebt zu widersprechen. Ueberlegen Sie ja alles wohl, was ich darauf sagen werbe; denn es tonnte leicht senn, daß ich nicht alles wohl überlegt hatte — Ich will umwenden, um das frepe Feld vor mir zu haben!

Borlanfiges Compliment! Da die Abficht, warum ich gewisse Bahrheiten abhandele, die Art, wie ich fie abhandeln soll, bestimmen muß, und da jene es nicht allezeit erforbert, auf die allererken Begriffe jurud zu geben; so wurde ich gar nichts wider Ihren Amffah zu erinnern haben, wenn ich Sie nicht für einen Lopf hielte, der mehr als eine Absicht daben batte verbinden tonnen.

Es tann sepn, daß wir dem Grundsabe: Das Trauerspiel foll beffern, manches elende aber gutgemeinte Stud schuldig find; es tann sepn, sage ich, denn diese Ihre Anmerkung Uingt ein wenig zu sinnreich, als daß ich sie gleich fur mahr halten sollte. Aber das erkenne ich für wahr, daß tein Grundsab, wenn man sich ihn recht geläusig gemacht hat, bestere Trauerspiele kann hervorbringen helsen, als der: Die Trazgöbie soll Leidenschaften erregen.

Rehmen Sie einen Augenblick an, daß der erfte Grundsat eben so wahr als der andere sey, so kann man doch noch hinlängliche Ursachen angeben, warum jener bep der Ausübung mehr schlimme, und dieser mehr gute Folgen haben muffe. Jener hat nicht deswegen schlimme Folgen, weil er ein falscher Grundsat ift, sondern deswegen, weil er entsernter ift, als dieser, weil er blos den Endzweck angiebt, und dieser die Mittel. Wenn ich die Mittel babe, so habe ich den Endzweck, aber nicht umgekehrt. Sie muffen also kartere Grunde has ben, warum Sie bier vom Aristoteles abgeben, und ich wünschte, daß Sie mir einiges Licht davon gegeben hätten; denn dieser Berabsansmung schreiben Sie es nunmehr zu, daß Sie hier meine Gedauken lesen muffen, wie ich glaube, daß man die Lehre des alten Philosophen verstehen solle, und wie ich mir vorstelle, daß das Trauerspiel durch Erzeugung der Leidenschaften bestern kann.

Das meifte wird darauf ankommen: was das Trauerspiel für Leisbenschaften erregt. In feinen Personen kann es alle mögliche Leidensschaften wirken laffen, die fich ju der Burbe des Stoffes schieden.

Aber werden and zugleich alle biefe Leidenschaften in ben Inschauern rege? Wird er freudig? wird er verliebt? wird er zornig? wird er rachschrig? Ich frage nicht, ob ihn der Poet so weit bringt, daß er diese Leidenschaften in der spielenden Person billiget, sondern ob er ihn so weit bringt, daß er diese Leidenschaften selbst fühlt, und nicht blos fablt, ein andrer fable fie?

Rurg, ich finde teine einzige Leidenschaft, die bas Trauerspiel in bem Juschauer rege macht, als bas Mitleiden. Sie werden fagen: erweckt es nicht auch Schreden? erweckt es nicht auch Bewunderung? Schreden und Bewunderung find keine Leidenschaften, nach meinem Berstande. Bas denn? Benn Sie es in Ihrer Abschilderung getroffen haben, was Schreden ist, eeis mihi magnus Apollo, und wenn Sie es getroffen haben, was Bewunderung ift, Phyllida solus habeto.

Seben Sie fich bier auf Ihre Richterftuble, meine herren, Ristolai und Mofes. 3ch will es fagen, was ich mir unter benben vorfielle.

Das Schrecken in der Tragödie ift weiter nichts als die platliche Neberraschung des Mitteides, ich mag den Gegenkand meines Mitteids kennen oder nicht. 3. E. endlich beicht der Priester damit heraus: Du Dedip bist der Mörder des Lajus! Ich erschrecke, denn auf einmahl sebe ich den rechtschafnen Dedip unglücklich; mein Mitteid wird auf einmahl rege. Ein ander Exempel: es erscheinet ein Geist; ich erschrecke: der Gedanke, daß er nicht erscheinen wärde, wenn er nicht zu des einen oder zu des andern Unglück erschiene, die dunkle Borkellung dieses Ungläcks, ob ich den gleich noch nicht kenne, den es treffen soll, überraschen mein Mitteid, und diese überraschte Mitsleid beißt Schrecken. Belehren Sie mich eines Bessern, wenn ich

Nun zur Bewunderung! Die Bewunderung! D in ber Tragobie, um mich ein wenig oratelmäßig auszubrucken, ift fie bas entbehrlich gewordene Mittleiben. Der held ift unglucklich, aber er ift über fein Ungluck fo weit erhaben, er ift seihet fo ftolz barauf, daß es auch in meinen Gebauten die schreckliche Seite zu verlieren anfängt, daß ich ihn mehr beneiben, als bedauern mochte.

Die Staffeln find also diese: Schrecken, Mitleid, Bewunderung. Die Leiter aber heiße: Mitleid; und Schrecken und Bewunderung sind nichts als die ersten Sproffen, der Ansang und das Ende des Mitleids.

3. E. Ich bore auf einmahl, nun ist Cato so gut als des Edsars Morder. Schrecken! Ich werbe bernach mit der verehrungswürdigen Person des erstern, und auch nachver mit seinem Ungläcke bekannt. Das Schrecken zerrheilet sich in Mitleid. Run aber hör' ich ihn

fagen: Die Welt, die Cafarn bient, ift meiner nicht mehr werth. Die Bewunderung fent bem Mitleiben Schranken. Das Schreden braucht der Dichter jur Anfandigung des Mitleids, und Bewunderung gleichsam jum Rubepuntte beffelben. Der Beg jum Mitleib wird bem Bubbrer ju lang, wenn ibn nicht gleich ber erfte Schreck aufmerkfam macht, und bas Mitleiben nubt fich ab, wenn es fich nicht in ber Bewunderung erholen fann. Benn es alfo mabr if, daß die gange Runft des tragischen Dichters auf die fichere Erregung und Dauer des einzigen Ditleidens geht, fo fage ich nunmehr, die Beftimmung ber Traabbie ift biefe: fie foll unfre Sabigfeit, Mitleib gu fühlen, erweitern. Sie foll uns nicht blos lebren, gegen biefen ober jenen Ungladlichen Mitleib ju fablen, fondern fie foll uns fo weit fablbat machen, bag une ber Ungludliche ju allen Beiten, und unter allen Beftalten, rabren und fur fich einnehmen muß. Und nun berufe ich mich auf einen Sat, ben Ihnen herr Mofes vorläufig demonftriren mag, wenn Sie, Ihrem eignen Gefahl jum Trop, baran zweifeln wollen. Der mitleibigfte Menfch ift ber befte Menfch, ju allen gefellschaftlichen Tugenben, ju allen Arten der Grofmuth der aufgelegtefte. Ber uns alfo mitleibig macht, macht uns beffer und tugendbafter, und das Trauerspiel, das jenes thut, thut auch dieses, oder es thut jenes, um diefes thun ju tonnen. Bitten Ste es dem Arifisteles ab, ober wiberlegen Sie mich.

Auf gleiche Beise verfahre ich mit ber Rombbie. Sie foll uns jur Fertigkeit verhelfen, alle Arten des Lächerlichen leicht mahrzunehmen. Ber diese Fertigkeit besist, wird in seinem Betragen alle Arten des Lächerlichen zu vermeiden suchen, und eben daburch der wohlgezogenste und gesittetfte Mensch werden. Und so ift auch die Rühlichkeit der Rombbie gerettet.

Bepber Ruben, bes Trauerspiels sowohl als bes Lufipiels, ift von dem Bergnügen ungertrennlich; benn die gange Salfte bes Mit-leids und des Lachens ift Bergnügen, und es ift großer Bortbeil für den dramatischen Dichter, daß er weder nühlich, noch angenehm, eines ohne das andere sepn kann.

.. Ich bin icht von biefen meinen Grillen so eingenommen, bag ich, wenn ich eine bramatische Dichtlunft schreiben sollte, weitiduftige Abbandlungen vom Mitleid und Lachen voranschiefen wurde. Ich wurde
bepbes sogar mit einander vergleichen, ich wurde zeigen, daß das Beinen eben so aus einer Bermischung der Traurigkeit und Freude, als
das Lachen aus einer Bermischung der Luft und Unluft entstebe; ich
wurde weisen, wie man das Lachen in Weinen verwandeln kann, wo

man auf der einen Seite Luft jur Freude, und auf der andern Unluft jur Traurigkeit, in beständiger Vermischung anwachsen läft; ich wurde — Sie glauben nicht, was ich alles wurde.

Ich will Ihnen nur noch einige Proben geben, wie leicht und gludlich aus meinem Grundfabe, nicht nur die vornehmfte befannte Regeln, fondern auch eine Menge neuer Regeln flege, an beren Statt man fich mit dem blogen Gefühle zu begnügen pflegt.

Das Trauerspiel soll so viel Mitleid erweden, als es nur immer tann; folglich muffen alle Personen, die man ungludlich werden läßt, gute Eigenschaften haben, folglich muß die beste Person auch die ungludlichste seyn, und Berdienst und Unglud in beständigem Berhältnisse bleiben. Das ift, der Dichter muß teinen von allem Guten entblösten Bösewicht aufführen. Der Seld oder die beste Person muß
nicht, gleich einem Gotte, seine Tugenden ruhig und ungekränkt übersehen. Ein Fehler des Canuts, zu bessen Bemerkung Sie auf einem
andern Bege gelanget sind. Merken Sie aber wohl, daß ich bier nicht
von dem Ausgange rede, denn das stelle ich in des Dichters Gutbesinden, ob er lieber die Tugend durch einen glücklichen Ausgang krönen, oder durch einen unglücklichen uns noch interessanter machen will.
Ich verlange nur, daß die Personen, die mich am meisten für sich eini
nehmen, während der Dauer des Stücks, die unglücklichsen seyn
sollen. Zu dieser Dauer aber gehöret nicht der Ausgang.

Das Schrecken, babe ich gefagt, ift bas überraschte Mitleiben; ich will hier noch ein Bort hinzusehen: bas überraschte und unent: wickelre Mitleiden; folglich wogu die Heberraschung, wenn es nicht entwickelt wird? Gin Trauerspiel voller Schrecken, ohne Mitleib, ift ein Betterleuchten ohne Donner. Go viel Blibe, fo viel Schlage; wenn uns der Blis nicht fo gleichgultig werben foll, bag wir ibm mit einem Lindischen Bergnugen entgegen gaffen. Die Bewunderung, babe ich mich ausgedrückt, ift bas entbehrlich gewordene Mitleid. Da aber das Mitleid das hauptwert ift, fo muß es folglich fo felten als mbglich entbehrlich werden; der Dichter muß feinen Seld nicht ju febr, nicht ju anhaltend ber blogen Bewunderung aussehen, und Cato als ein Stoiter ift mir ein folechter tragifder Beld. Der bewunderte helb ift der Borwurf der Epopee; der behauerte des Trauerspiels. Ronnen Sie fich einer einzigen Stelle erinnern, wo der held des homers, des Birgils, des Taffo, des Rlopftods, Mitleiden erwedt? oder eines einzigen alten Trauerfpiels, wo der Seld mehr bewundert als bedauert wird? hieraus tonnen Sie nun auch fchliegen, mas ich von Ihrer Sintheilung der Trauerspiele halte. Sie fallt mit Ihrer Erlaubnif gang weg. Ich habe nicht Luft noch einen britten Bogen angulegen, sonft wollte ich mich noch über einige andere Punite ertideren. Ich verspare es bis auf einen nächsten Brief, welcher zugleich bie Beantwortung Ihres zwepten enthalten soll.

Jest melbe ich Ihnen nur noch, daß ich Ihr zweites Avertiffement beforgt babe; verlange, daß Sie mir Ihre aufrichtige Meinung über dieses Geschwäh je eber je lieber entbeden sollen, und empfehle mich Ihrer fernern Freundschaft. Leben Sie wohl! Ich bin zc.

17. S. Wenn Sie über meine Zweifel freundlich antworten wollen, so schicken Sie mir diesen Brief wieder mit jurud; benn es tonnte leicht tommen, daß ich über acht Tage nicht mehr mußte, was ich beute geschrieben habe.

# Un Mofes Menbelsfohn.

ben 18. Rob. 1756.

### Liebfter Freund!

Ich habe beute an unfern Sen Ricolat einen fehr langen und langweiligen Brief geschrieben, und ich vermuthe, bas Sie einen befto kurgern bekommen werben. Je kurger je angenehmer! Bu lefen ober ju schreiben? werben Ste fragen.

Dieser turje Brief tann aber teine Antwort auf Ihre Antwort meines lettern senn, ben Ihnen herr Joseph mitgebracht hat, non epistolae nullae funt responsiones. Sondern er ift eine Antwort auf Ihren Brief, den ich Ihnen von Amsterdam aus beantwortet hatte, wenn der König von Preusen nicht ein so großer Kriegselb wäre.

Es ift mir recht febr angenehm, bag mein Freund, ber Metaphysister, fich in einen Belesprit ausbehnt, wenn fein Freund, der Belesprit, fich nur ein wenig in einen Metaphyster concentriren tonnte ober wollte. Bas ift ju thun? Der Belesprit trofiet fich unterbeffen mit dem Ginfalle — benn mit was tann fich ein Belesprit anders trofien, als mit Ginfallen? — bag, wenn Freunde alles unter fich gemein haben sollen, Ihr Wiffen auch das meinige ift, und Sie tein Metaphyster seyn tonnen, ohne daß ich nicht auch einer sey.

3. E. ich bitte Sie, das, was ich an Orn. Nicolai geschrieben babe, ju überdenken, ju prufen, ju verbessern. Erfüllen Sie nun meine Bitte, so ift es eben das, als ob ich es felbst nochmals aber-bacht, geprüft und verbessert batte. Ihre beffern Gedanken find weiter nichts als meine zwepten Gedanken. So bald Sie also, unter andern,

meinen Begrif vom Beinen falfch finden werben, fo balb werbe ich ibn auch verwerfen, und ibn fur weiter nichts balten, als fur eine gewaltfame Musbehnung meines Begrifs vom Lachen. Jebo balte ich ibn noch fur mabr; benn ich bente fo: alle Betrubnig, welche von Thranen begleitet wird, ift eine Betrubnif über ein verlohrnes Gut; tein anderer Schmerg, teine andre unangenehme Empfindung wird von Thranen begleitet. Run findet fich bep bem verlobrnen Gute nicht allein die Idee des Berlufts, fondern auch die Idee bes Buts, und benbe, Diefe angenehme mit jener unangenehmen, find ungertrennlich verlnupft. Bie, wenn biefe Berfnupfung überall Statt batte, mo bas Beinen vortommt? Ben ben Thranen des Mitleids ift es offenbar. Ben ben Thranen ber Freude trift es auch ein: benn man weint nur da vor Freude, wenn man vorbero elend gewesen, und fich nun auf cinmabl begludt fieht; niemable aber, wenn man vorber nicht elend gewesen. Die einzigen sogenannten Bustbranen machen mir ju schaffen, aber ich forge febr, die Erinnerung der Annehmlichkeit ber Gunde, die man jebt erst für strafbar zu erkennen anfängt, bat ihren guten Theil daran; es mußte benn senn, daß die Busthränen nichts anders als eine Art von Freudenthranen maren, ba man fein Glend, ben Beg des Lafters gewandelt ju fepn, und feine Gluckfeligkeit, den Beg der Tugend wieder angutreten, jugleich empfande.

Ich bitte Sie nur noch, auf die bewundernswürdige harmonie Acht zu haben, die ich nach meiner Erklärung des Weinens, hier zwischen den respondirenden Beränderungen des Körpers und der Seele zu sehen glaube. Dan kann lachen, daß die Thränen in die Augen iteten; das sörperliche Beinen ift alsa gleichsam der bochste Grad des törperlichen Lachens. Und was braucht es den dem Lachen in der Seele mehr, wenn es zum Beinen werden soll, als daß die Luft und Unluft, aus deren Bermischung das Lachen entsteht, bende zum bochsen Grade anwachsen, und eben so vermischt bleiben. 3. E. der Ropf eines Kindes in einer großen Staatsperücke ift ein lächerlicher Gegenfand; und der große Staatsmann, der kindisch geworden ift, ein beweinenswürdiger.

Ich febe, bag meln Brief boch lang geworden ift. Rehmen Sie mir es ja nicht übel. Leben Sie wohl, liebster Mofes, und fahren Sie fort mich ju lieben. Ich bin

gang ber Ihrige Leffing.

# Un Mofes Mendelsfohn.

Leipzig, ben 28. Nov. 1756.

#### Liebfter Freund!

Ich muß Ihnen auf Ihren letten Brief den Augenblid antworten; denn was bey mir nicht ben Augenblid geschieht, das geschieht entweder gar nicht, oder sehr schlecht. Da ich aber nichts weniger als lange Beile habe, und den größten Theil des Tages mit unsern Gaften zubringen muß — (benn das wissen Sie doch, daß nunmehr auch Leipzig nicht langer von Preußischer Einquartierung verschont ift?) so werde ich von der Faust weg schreiben, und meine Gedanken unter ber Keder reif werden lassen.

Es tommt mir fehr gelegen, was Sie von der Bewunderung fagen; und in meinem Briefe an unsern Freund habe ich diesen Affekt nicht sowohl überhaupt erklären, als anzeigen wollen, was für Wirkung er in dem Trauerspiele hervorbringe; eine Wirkung, die Sie selbft nicht ganz in Abrede sind.

Wir gerathen in Bewunderung, fagen Sie, wenn wir an einem Menschen gute Eigenschaften gewahr werden, die unsre Meinung, die wir von ihm oder von der ganzen menschlichen Ratur gehabt haben, übertreffen. In dieser Erklärung finde ich zweverlep Dinge, die zweverlep Rahmen verdienen, und in unserer Sprache auch wirklich haben. Wenn ich an einem gute Eigenschaften gewahr werde, die meine Meinung von ihm übertreffen; so heißt das nicht, ich bewundere ihn, sondern ich verwundere mich über ihn. Bewundern Sie den Kerbenden Gusmann? Ich nicht, ich verwundere mich blos, daß ans einem driftlichen Barbaren so geschwind ein Mensch geworden ist, ia ich verwundere mich so sehr, daß ich mich nicht enthalten kann, den Oicheter ein wenig zu tadeln. Die Veränderung ist zu ich, und nach dem Charakter des Gusmann durch nichts wahrscheinlich zu machen, als durch eine übernatürliche Wirkung der Religion. Voltaire muß es selbst gemerkt haben:

Sich bier ben Unterschied ber Sttter, die wir ehren,

Die beinen konnten bich nur Wuth und Rache lehren. Bis biesen Augenblick habe ich den Gusmann gehaßt: ich freue mich fast, daß ihn der Wilde erstochen hat; er erstach ein Ungeheuer, das eine Welt verwüstete; wo sollte das Mitleiden herkommen? Runmehr aber hore ich, er vergiebt; er thut die erste und lehte gute That, die ich nicht von ihm erwartet hätte; das Mitleid erscheint an der Hand ber Berwunderung, das ift, es entsteht durch die endlich und ploblich entbedte gute Eigenschaft. Ich sage mit Fleiß: ploblich, um eine Erfabrung daraus zu erklären, die ich wirklich gehabt habe, ehe die Speculation noch daran Theil nehmen konnte. Ich bin, als ich diese Scene zum erstenmahl las, über die Bergebung des Gusmann erschrocken. Denn den Augenblick fühlte ich mich in der Stelle bes Jamor. Ich fühlte seine Beschämung, seine schmerzliche Erniedrigung, ich fühlte es, was es einem Geiste, wie dem seinigen, kosten müsse, zu sagen: ich schme mich der Rache! Zum Tode, dem kleinern Uebel, war er vordereitet; zur Bergebung, dem gebgern, nicht.

Alfo, wenn ein Bbsewicht ober jede andere Person eine gute Eigenschaft zeigt, die ich in ihm nicht vermuthet hatte, so entsieht keine Bewunderung, sondern eine Berwunderung, welche so wenig etwas Angenehmes ift, daß sie vielmehr weiter nichts, als ein Fehler des Dichters genannt zu werden verdient, weil in keinem Charakter mehr senn muß, als man sich Anfangs darinn zu finden verspricht. Wenn der Geizige auf einmahl frevgebig, der Ruhmredige auf einmahl bescheiden wird; so verwundert man sich, bewundern aber kann man ibn nicht.

Benn nun dieser Unterschied keine falfche Spihfindigkeit ift, so wird die Bewunderung allein da Statt finden, wo wir so glangende Sigenschaften entdecken, daß wir sie der gangen menschlichen Natur nicht zugetrauet hatten. Um dieses naber einzusehen, glaube ich, werden folgende Punkte etwas beptragen konnen.

Was find biefes fur glangende Eigenschaften, die wir bewundern? Sind es befondere Eigenschaften, oder find es nur die hochften Grade guter Eigenschaften? Sind es die bochften Grade aller guter Eigensschaften, oder nur einiger derfelben?

Das Wort Bewunderung wird von dem größten Bewunderer, dem Pobel, so oft gebraucht, daß ich es kaum wagen will, aus dem Sprache gebrauche etwas zu entschelden. Seine, des Pobels Fähigkeiten sind so gering, seine Tugenden so mäßig, daß er bepde nur in einem leids lichen Grade entdecken darf, wenn er bewundern soll. Was über seine enge Sphäre ift, glaubt er über die Sphäre der ganzen menschlichen Ratur zu seyn.

Laffen Sie uns also nur biejenigen Falle untersuchen, wo bie beffern Menschen, Menschen von Empfindung und Sinficht, bewundern. Untersuchen Sie 3hr eigen Berg, liebster Freund! Bewundern Sie die Gatigkeit des Augustus, die Reuschheit des Sippolyts, die kindliche Liebe der Chimene? Sind diese und andere solche Eigenschaften über den Begrif, den Sie von der menschlichen Natur haben? Oder zeige

nicht vielmehr die Nacheiferung felbft, die fie in Ihnen erweden, daß fie noch innerhalb diefem Begriffe find?

Bas fur Eigenschaften bewundern Gie benn nun? Gie bewunbern einen Cato, einen Effer — mit einem Borte, nichts als Benfviele einer unerschutterten Beftigfeit, einer unerhittlichen Standhaftigleit, eines nicht ju erschreckenben Muths, einer beroifchen Berachtung ber Gefahr und bes Tobes; und alle biefe Benfpiele bewundern Sie um so viel mehr, je besser Sie find, je fühlbarer Ihr herz, je zärtlicher Ibre Empfindung ift. Sie haben einen ju richtigen Begrif von der menschlichen Natur, als daß Sie nicht alle unempfindliche Beiden für schone Ungehener, für mehr als Menschen, aber gar nicht für gute Menfchen balten follten. Sie bewundern fie alfo mit Recht; aber eben deswegen, weil Sie fie bewundern, werden Sie ihnen nicht nacheifern. Mir wenigstens ift es niemabls in ben Ginn gefommen, einem Cato ober Effer an Salsftarrigfeit gleich ju werden, fo febr ich fie auch wegen dieser Halsftarrigkeit bewundere, die ich gang und gar verachten und verdammen murde, wenn es nicht eine halsftarrigfeit ber Tugend ju fenn fcbiene.

Ich werbe also der Bewunderung nichts abbitten, sondern ich verlange, daß Sie es der Tugend abbitten sollen, fie zu einer Tochter der Bewunderung gemacht zu haben. Es ift wahr, fie ist sehr oft die Bochter der Racheiserung, und die Nacheiserung ist eine natürliche Folge der anschauenden Erkenntniß einer guten Sigenschaft. Aber muß es eine bewundernswürdige Sigenschaft senn? Richts weniger. Es muß eine gute Sigenschaft senn, deren ich den Menschen überhaupt, und also auch mich, sähig halte. Und diese Sigenschaften schließe ich so wenig aus dem Trauerspiele aus, daß vielmehr, nach meiner Meisnung, gar kein Trauerspiel ohne sie besteht, weil man ohne sie kein Mitleid erregen kann. Ich will nur diesenigen großen Sigenschaften ausgeschlossen haben, die wir unter dem allgemeinen Rahmen des Herreisunden ist, und Unempsindlichkeit in dem Gegenstande des Mitleids, mein Mitleiden schwächt.

Laffen Sie uns hier ben ben Alten in die Schule geben. Mas tonnen wir nach der Natur für bestere Lebrer wählen? Um das Mit-leid besto gewisser zu erwecken, ward Debipus und Alceste von allem Deroismus entkleidet. Jener klagt weibisch, und diese jammert mehr als weibisch; sie wollten sie lieber zu empfindlich, als unempfindlich machen; sie lieben sie lieber zu viel Rlagen ausschütten, zu viel Thränen vergießen, als gar keine.

Sie fagen, bas benabme ber Bewunderung ihren Berth nicht, baf fie bas Mitleiden ichmache ober gar aufbebe, weil fie biefes mit bem Tode bes helben gemein babe. Sie irren bier aus ju großer Scharffinnigfeit. Unter 1000 Menfchen wird nur ein Beltweifer fenn, welcher ben Tob nicht fur bas größte Uebel, und bas Todtfenn nicht für eine Fortbauer Diefes Uebels balt! Das Mitleiden bort alfo mit bem Tobe noch nicht auf; gefett aber, es borte auf, fo murbe biefer Umftand weiter nichts, als bie Urfache ber Regel fenn, warum fich mit bem Tobe bes Belben auch bas Stud fchließen muffe. Rann fich aber das Stud mit der Bewunderung fchliegen? Benn ich aber gefant babe, ber tragifche Dichter muffe bie Bewunderung fo wenig fein Sauptwert fenn laffen, bag er fie vielmehr nur ju Rubepuntten bes Mitteibs machen muffe; fo babe ich biefes bamit fagen wollen, er folle feinem Belben nur fo viel Stanbhaftigfeit geben, daß er nicht auf eine unanftandige Art unter feinem Unglud erliege. Empfinden muß er ibn fein Ungluck laffen; er muß es ibn recht fublen laffen; denn fonft konnen wir es nicht fublen. Und nur dann und mann muß er ihn laffen einen effort thun, der auf wenige Angenblide eine dem Schickfal gewachsene Seele ju zeigen scheint, welche große Seele ben Augenblick darauf wieder ein Ranb ihrer schmerzlichen Empfindungen werben muß.

Bas Sie von dem Mithridat des Racine fagen, ift, glaub' ich, eber für mich, als für Sie. Gben die edelmuthige Scene, wo er seinen Sohnen den Anschlag, vor Rom zu gehen, entdeckt, ist Urfache, daß wir mit ihm wegen seines gehabten mislichen Schicksals in dem Kriege wider die Romer kein Mitleiden haben konnen. Ich sehe ihn schon triumpherend in Rom einziehen, und vergesse darüber alle seine unglücklichen Schlachten. Und was ist denn diese Scene den dem Racine mehr, als eine schone Flicksene? Sie dewundern den Mithridat, diese Bewunderung ist ein angenehmer Affelt; sie kann bey einem Carl dem XII. Racheiserung erwecken, aber wird es dadurch unwahr, daß sie sich bester in ein heldengedicht als in ein Trauerspiel schicke?

Doch ich will aufbbren ju schwahen, und es endlich bedenken, bag ich an einen Wortsparer schreibe. Ich will, was ich wider die Bewunderung bisber, schlecht oder gut, gesagt habe, nicht gesagt hasben; ich will alles wahr sehn lassen, was Sie von ihr sagen. Sie ift dennoch aus dem Trauerspiel zu verbannen.

Denn — Doch ich will erft eine Erlauterung aus bem Ursprunge bes Trauerfpiels vorauschicken. Die alten Trauerspiele find aus dem homer, ihrem Inhalte nach, genommen, und biese Gattung ber Ge-

bichte felbft, ift aus der Abfingung feiner Epopeen entfprungen. Somer und nach ihm die Rhapfobiften mablten gewiffe Stude baraus, Die fie ben feverlichen Gelegenheiten, vielleicht auch vor den Thuren ums Brod, abzufingen pflegten. Sie mußten die Erfahrung gar bald machen, mas fur Stude von bem Bolte am liebften gebort murben. Belbenthaten bort man nur einmal mit fonberlichem Bergnugen; ihre Reuigkeit rabrt am meiften. Aber tragifche Begebenbeiten rabren, fo oft man fie bort. Diefe alfo murden, vorzäglich vor andern Begebenheiten ben dem Somer, ausgefucht, und Anfangs, fo wie fie eradblungsmeife ben bem Dichter fleben, gefungen, bis man barauf fiel, fie bialogisch abzutheilen, und bas baraus entfiand, mas wir jest Traabbie nennen. Satten benn nun die Alten nicht eben fowohl aus ben Belbentbaten ein bialogisches Bange machen tonnen? Rreplich, und fie marden es gewiß gethan haben, wenn fie nicht die Bemunderung fur eine weit ungeschicktere Lehrerinn bee Bolfe als bas Mitleiben gebalten batten.

Und das ift ein Punkt, den Sie felbft am besten beweisen konnen. Die Bewunderung in dem allgemeinen Berftande, in welchem es nichts ift, als das sonderliche Wohlgefallen an einer seltnen Bollfommenheit, bestert vermittelft der Nacheiferung, und die Nacheiserung seht eine deutliche Erkenntnis der Bollfommenheit, welcher ich nacheisern will, voraus. Wie viele haben diese Erkenntnis? Und wo diese nicht ift, bleibt die Bewunderung nicht unfruchtbar? Das Mitleiden hingegen bestert unmittelbar; bestert, ohne daß wir selbst etwas dazu bentragen dürfen; bestert den Mann von Berstande sowohl als den Dummkopf.

hiermit schließ' ich. Sie find mein Freund; ich will meine Gebanten von Ihnen gepraft, nicht gelobt haben. Ich sebe Ihren fernern Einwarfen mit dem Bergnagen entgegen, mit welchem man der Belebrung entgegen sehen muß. Jeht habe ich mich, in Ansehung des Briefschreibens, in Athem geseht; Sie wiffen, was Sie zu thun haben, wenn ich darinn bleiben soll. Leben Sie wohl, und laffen Sie unfre Freundschaft ewig seyn!

Leffing.

Un Nicolai.

Leipzig, b. 29. Novemb. 1756.

Liebfter Freund,

Borigesmal bekamen Sie ben Sangen Brief; jest hat ibn herr Mofes bekommen, und Sie bekommen ben furgen.

Gefegnet fen 3hr Entschluß, fich felbft ju leben!\*) Um seinen Berftand auszubreiten, muß man seine Begierben einschränken. Wenn Sie leben konnen, so ift es gleichviel, ob Sie von mäßigen, ober von großen Sinkunsten leben. Und endlich find Plate in ber Welt, die sich bester für Sie schicken, als die Dandlung. Wie glücklich wäre ich, wenn ich Ihre Sinladung annehmen konnte! Wie viel lieber wollte ich kunstigen Sommer mit Ihnen und unserm Freunde zubringen, als in England! Bielleicht lerne ich da weiter nichts, als daß man eine Nation bewundern und baffen kann.

36 fomme jur rudfiandigen Beantwortung Ihrer Briefe. 3ch wollte lieber, daß Sie mein Stud, als die Auffahrung meines Stude, fo weitlauftig beurtheilt batten. Sie murben mir baburch bas Bute, bas Sie davon fagen, glaublicher gemacht haben. Ich fann mich aber boch nicht enthalten, über 3hr Lob eine Anmertung ju machen. Sie fagen, Sie batten bis jum funften Mufjuge bftere Thranen vergoffen; am Ende aber hatten Sie vor farter Rubrung nicht weinen tonnen: eine Sache, die Ihnen noch nicht begegnet fep, und gewiffer Magen mit Ihrem Spftem von ber Rabrung ftreite. - Es mag einmal in Diefem Complimente, was noch in teinem Complimente gewefen ift, jebes Bort mabr fenn - miffen Gie, mas mein Gegencompliment ift? Ber Geper beift Ihnen ein falsches Suftem haben! Der vielmehr: wer Geger beift Ihrem Berftande fich ein Spftem nach feiner Grille machen, ohne Ihre Empfindung ju Rathe gu gieben? Diefebat, Ihnen unbewußt, bas richtigfte Spftem, bas man nur haben tann; benn fie bat meines. Ich berufe mich auf meinen letten Brief an Brn. Mofes. Das Mitleiden giebt feine Thranen mehr, wenn bie fcmerghaften Empfindungen in ihm die Oberhand gewinnen. 3ch un= terscheide bren Grade bes Mitleids, beren mittelfter bas meinende Mitleid tft, und die vielleicht mit den bren Borten ju unterscheiden maren, Rührung, Thranen, Beklemmung. Rührung ift, wenn ich weder die Bollfommenheiten, noch das Unglad bes Gegenfiandes deutlich bente, fondern von bepben nur einen dunteln Begriff babe; fo rubrt mich g. E. der Anblid jedes Bettlers. Thranen ermedt er nur dann in mir, wenn er mich mit feinen guten Gigenschaften fo wohl, als mit feinen Unfallen befannter macht, und zwar mit benben gugleich, welches das mabre Runfiftud ift, Thranen ju erregen. Denn macht er mich erft mit feinen guten Gigenfchaften und bernach mit feinen

<sup>\*)</sup> Ich entfagte bamals ber handlung, um mit einem kleinen Gintommen, bloß für bie Wiffenschaften ju leben. Aicolai.

Unfallen, ober erft mit biefen und bernach mit jenen befannt, fo wird zwar bie Rubrung fidrter, aber ju Thranen tommt fie nicht. 3. C. 3ch frage ben Bettler nach feinen Umftanden, und er antwortet: ich bin feit bren Jahren amtles, ich habe Frau und Rinder; fie find Theils frant, Theils noch ju flein, fich felbft ju verforgen; ich felbft bin nur vor einigen Tagen vom Rrantenbette aufgeftanden. - Das ift fein Unglud! - Aber wer find Sie benn? frage ich weiter. - 3ch bin ber und ber, von beffen Geschicklichkeit in diesen oder jenen Berrichtungen Sie vielleicht gebort haben; ich belleidete mein Amt mit mbalichfter Treue; ich konnte es alle Tage wieder autreten, wenn ich lieber die Creatur eines Ministers, als ein ehrlicher Mann fenn mollte zc. Das find feine Bolltommenbeiten! Ben einer folchen Eradhlung aber tann niemand weinen. Condern wenn der Ungladliche meine Thranen haben will, muß er bepbe Stude verbinden; er muß fagen: ich bin vom Amte gefest, weil ich zu ehrlich war, und mich baburch ben bem Minifter verhaft machte; ich hungere, und mit mir hungert eine kranke liebenswürdige Frau; und mit uns hungern sonft boffnungevolle, jest in der Armuth vermodernde Rinder; und wir werden gewiß noch lange bungern muffen. Doch ich will lieber bungern, als niebertrachtig fepn; auch meine Frau und Rinder wollen lieber bungern, und ihr Brot lieber unmittelbar von Gott, das ift, aus der Sand eines barmbergigen Mannes, nehmen, als ihren Bater und Chemann lafterbaft miffen ic. - (3ch weiß nicht, ob Sie mich verfteben. Sie maffen meinem Bortrage mit Ihrem eignen Nachbenten ju Gulfe tommen.) Einer folden Ergablung babe ich immer Thranen in Bereitschaft. Unglud und Berdienft find bier im Gleichgewicht. Aber laffen Sie uns das Gewicht in der einen oder andern Schale vermebren, und zusehen, was nunmehr entsteht. Laffen Ste uns zuerft in Die Schale ber Bolltommenbeit eine Bulage werfen. Der Ungladliche mag fortfabren: aber wenn ich und meine frante Frau uns nur erft wieder erholt haben, so soll es schon anders werden. Wir wollen von ber Arbeit unfrer Sande leben; wir fchamen und feiner. Alle Arten, fein Brot ju verdienen, find einem ehrlichen Manne gleich anganbia: Solf fpalten, ober am Ruder des Staates fiben. Es tommt feinem Gewiffen nicht darauf au, wie viel er nubt, fondern wie viel er nuben wollte. - Run beren meine Thranen auf; die Bewundrung erftidt fie. Und taum, daß ich es noch fuble, daß bie Bewundrung aus bem Mitleiden entfprungen. — Laffen Sie uns eben den Berfuch mit ber andern Bagichale anfiellen. Der ehrliche Bettler erfdbet, baf es wirklich einerlen Bunder, einerley übernatürliche Seltenbeit ift, von

der Barmberzigkeit der Menschen, oder unmittelbar aus der Hand Gottes gespeift zu werden. Er wird überall schimpflich abgewiesen; unterdeffen nimmt sein Mangel zu, und mit ihm seine Verrolrrung. Endlich geräth er in Buth; er ermordet seine Frau, seine Kinder und sich. — Beinen Sie noch? — hier erstickt der Schmerz die Thränen, aber nicht das Mitteld, wie es die Bewundrung thut. Es ist —

Ich verzweifelter Schwäher!' Richt ein Wort mehr. Ift Ihre Recenfion vom Devil to pay ichon gebruckt? Ich habe eine febr merk-wurdige Entdedung in Ansehung dieses Stucks gemacht; wovon in meinem nachften.")

Leben Sie wohl, liebfter Freund!

Leffing.

Nachschrift. Bas macht benn unser lieber Marpurg? Grugen Sie ibn taufendmal von mir. Ich laffe mich wegen bes berühmten Dichters in feinen Den schöne bebanken.

# Un Mofes Mendelsfohn.

Leipzig, ben 18. Dec. 1756.

Liebfter Freund!

Sie haben Recht; ich habe in meinem Briefe an Sie ziemlich in ben Tag hinein geschwaht. Deben Sie ihn nur immer auf; aber nicht ju Ihrer, sondern zu meiner Demuthigung. Er bleibe bey Ihnen ein bauerhafter Beweis, was für albernes Zeug ich schreiben kann, wenn ich, wie ich mich auszudrücken beliebt habe, meine Gedanken unter der Feder reif werden lasse. Lassen Sie mich ieht versuchen, ob sie durch Ihre Sinwürfe und Erinnerungen reifer geworden. Ich lösche bie ganze Tafel aus, und will mich über die Materie von der Bewunderung noch gar nicht erklärt haben. Von vorne!

Ich hatte in dem ersten Briefe an Srn. Nicolai von diefer Materie geschrieben: die Bewunderung muffe in dem Trauerspiele nichts seyn, als der Auhepunkt des Mitleidens. Saben Sie mich auch recht verftanden? Serr Nicolai machte zu seiner zweyten Gattung der Trauerspiele diesenige, wo man durch hulfe des Schreckens und des Mitleidens Bewanderung erregen wolle. In dieser Gattung also wird

<sup>•)</sup> Er hat hernach boch vergeffen die neue Entbedung mitzutheilen. Vicolai.

bie Bewunderung jum Sauptwerke, das ift, das Unglud, das ben Selben trifft, foll uns nicht sowohl rubren, als dem Selben Gelegenheit geben, seine außerordentlichen Bollommenheiten zu zeigen, deren intuitive Erkenntniß in uns den angenehmen Affekt erwede, welchen Sie Bewunderung nennen.

Ein solches Trauerspiel nun, sage ich, wurde ein bialogisches Delbengebicht seyn, und kein Trauerspiel. Der bewunderte Deld, habe ich mich gegen hrn. Nicolai ausgedrückt, ift der Stof des heldengebichts. Da Sie mir doch also wohl zutrauen werden, daß ich ein helbengedicht (ein Gedicht voller Bewunderung) für ein schönes Gedicht halte; so kann ich nicht einsehen, wie Sie mir Schuld geben konnen, daß ich der Bewunderung alles Schone, alles Angenehme rauben wolle. Sie ist ein angenehmer Affekt, gut; aber kann ihr dieses die vornehmste Stelle in einem Trauerspiele verdienen? Das Trauerspiel (sagt Artstoteles, Hauptstud 14) soll uns nicht jede Art des Bergnügens ohne Unterschied gewähren, sondern nur allein das Bergnügen, welches ihm eigenthümlich zukmmt.

Warum wollen wir die Arten der Gedichte ohne Noth verwirren, und die Granzen der einen in die andern laufen lassen? So wie in dem Helbengedichte die Bewunderung das Hauptwerf ift, alle andere Affekten, das Mitleiden besonders, ihr untergeordnet sind: so sey auch in dem Trauerspiele das Mitleiden das Hauptwerk, und jeder andere Affekt, die Bewunderung besonders, sey ihm nur untergeordnet, das ift, diene zu nichts, als das Mitleiden erregen zu helsen. Der heldendichter lätt seinen Helben ungläcklich seyn, um seine Ballommenheiten ins Licht zu sehen. Der Tragbbienschreiber seht seines Helben Bollsommenheiten ins Licht, um uns sein Ungläck desso schwerzlicher zu machen.

Ein großes Mitleiben tann nicht ohne große Bollommenheiten in dem Gegenstande des Mitleids fepn, und große Bollommenheiten, sinnlich ausgedruck, nicht ohne Bewunderung. Aber diese großen Bollsommenheiten sollen in dem Trauerspiele nie ohne große Ungläcksfälle sepn, sollen mit diesen allezeit genau verbunden sepn, und sollen also nicht Bewunderung allein, sondern Bewunderung und Schmerz, das ist, Mitleiden erwecken. Und das ist meine Meinung. Die Bewunderung sindet also in dem Trauerspiele nicht als ein besonderer Affelt Statt, sondern blos als die eine Halfe des Mitleides. Und in dieser Betrachtung habe ich auch Recht gehabt, sie nicht als einen besondern Affelt, sondern nur nach ihrem Berhältnisse gegen das Mitleiden zu erklären.

tind in diesem Berhaltniffe, sage ich noch, soll sie ber Auhepunkt bes Mittleibens seyn, nehmlich da, wo sie für sich allein wirken soll. Da Sie aber zum zwestenmahl auf bem Exempel bes Mithribats bestehen, so muß ich glauben, Sie haben meine Worte so verftanden, als wollte ich mit diesem Auhepunkte sagen, sie soll das Mittleiben stillen belfen. Aber das will ich damit gar nicht sagen, sondern gleich das Gegentheil. Stern Sie nur!

Mir tonnen nicht lange in einem farten Affette bleiben; alfo tonnen wir auch ein fartes Mitleiben nicht lange aushalten; es fcmacht fich felbft ab. Huch mittelmäßige Dichter baben diefes gemerkt, und das farke Mitleiden bis julest verfpart. Aber ich haffe die franpfifcen Trauerspiele, welche mir nicht eber, als am Ende des fünften Aufzuge, einige Thranen auspreffen. Der mabre Dichter vertheilt bas Mitleiden durch fein ganges Trauerfpiel; et bringt überall Stellen an, wo er bie Bollfommenheiten und Ungladefalle feines Belben in einer rubrenden Berbindung geigt, bas ift, Thranen erwedt. Beil aber bas ganje Stud tein befiandiger Bufammenhang folder Stellen feyn tann, so untermischt er fie mit Stellen, die von den Bollfommenheiten feines Belden allein handeln, und in diefen Stellen bat die Bewunderung, als Bewunderung, Statt. Bas find aber Diefe Stellen anbers, als gleichfam Rubepunkte, wo fich ber Buschauer ju neuem Mitleiden erholen foll? Gefillt foll das vorige Mitleiden nicht daburch werden, das ift mir niemahls in die Gebanten getommen, und murbe meinem Spftem fcmurftracks jumiber feyn.

Da nun aber diese Stellen (ich will fle die leeren Scenen nennen, ob fie gleich nicht immer gange Scenen fenn durfen, weil die Bewunderung, oder die Ausmahlung ber außerordentlichen Bollfommenbeiten bes Belben, ber einzige Runfigrif ift, die leeren Scenen, wo die Aftion fille fieht, erträglich ju machen) ba, fage ich, diese leeren Scenen nichts als Borbereitungen jum funftigen Mitleiben fenn fole len, fo muffen fie teine folchen Bolltommenheiten betreffen, die bas Mitleiben gernichten. Ich will ein Egempel geben, deffen Lacherliches Sie mir aber verzeihen muffen. Gefest, ich fagte gu jemand: beute ift ber Tag, ba Titus feinen alten Bater, auf einem Geile, welches von der höchsten Spite des Thurms bis über den Fluß ausgespannt ift, in einem Schubkarren von oben berab fuhren foll. Benn ich nun, diefer gefährlichen handlung wegen, Mitleiden fur den Titus erwecken wollte, mas muß ich thun? 3ch mußte die guten Gigenschaften bes Titus und feines Baters aus einander fegen, und fie bepbe gu Perfonen machen, die es um fo viel weniger verdienen, daß fie fich einer folden Gefahr unterziehen muffen, je wurdiger fie find. Aber nicht wahr, dem Mitteiden ift der Weg zu dem Herzen meines Zuddrets auf einmahl abgeschnitten, so balb ich ihm sage, Titus ift ein Sciltanzer, det diesen Bersuch schon mehr als einmahl gemacht hat? Und gleiche wohl habe ich doch weiter nichts als eine Bollommenheit des Titus den Zuhdrern bekannt gemacht. Ja, aber es war eine Bollommenheit, welche die Gefahr unendlich verringerte, und bem Mitteiden also die Nahrung nahm. Der Seiltanzer wird nunmehr bewundert, aber nicht bedauert.

Was macht aber berjenige Dichter aus seinem Selben anders, als einen Seiltänzer, ber, wenn er ihn will fierben laffen, das ift, wenn er uns am meisten burch seine Unfälle rubren will, ihn eine Menge ber schönften Gasconaden, von seiner Berachtung des Todes, von seiner Gleichgultigkeit gegen das Leben berschwahen lätt? In eben dem Verbältnisse, in welchem die Bewunderung auf der einen Seite zunimmt, nimmt das Mitleiden auf der andern ab. Aus diesem Grunde halte ich den Polyeukt des Corneille für tadelhaft; ob er gleich wegen ganz anderer Schönheiten niemahls aufberen wird zu gefallen. Polyeukt strebt ein Märtyrer zu werden; er sehnet sich nach Tod und Martern; er betrachtet sie als den ersten Schritt in ein Aberschwenglich seliges Leben; ich bewundere den frommen Enthusiasen, aber ich müßte bes fürchten, seinen Geist in dem Schoose der ewigen Glückseligkeit zu erzürnen, wenn ich Mitleid mit ihm haben wollte.

Genug hiervon; Sie tonnen mich binlanglich verfteben, um mich ju widerlegen, wenn ich es verdiene. Aber die Feder läuft einmabl, und ich will mich nunmehr über die Berschiebenbeit zwischen ben Birkungen ber Bewunderung und ben Birkungen bes Mitleids erklaren. Mus ber Bewunderung entspringt ber Borfat ber Racheiferung; aber, wie Sie felbft fagen, diefer Borfat ift nur augenblicklich. Benn et jur Wirklichkeit kommen foll, muß ihn entweber die barauf folgenbe beutliche Erkenntnig baju bringen, oder ber Affelt ber Bewunderung muß fo fart fortbauern, bag ber Borfat gur Thatigfeit tommt, che die Vernunft das Steuer wieder ergreifen kann. Das ift doch Ihre Meinung? - Run fage ich: in dem erften Falle ift bie Birtung nicht ber Bemunderung, fondern ber deutlichen Ertenntnig jugufchreiben; und zu dem andern Falle werden nichts geringeres als Santaften erfordert. Denn Fantaften find doch wohl nichts anders, als Leute, ben welchen die untern Seelenkrafte über die obern triumphiren? Daran liegt nichts, werden Sie vielleicht sagen, biefer Fantaffen find febr viele in der Belt, und es ift gut, wenn auch Santaften tugendhafte Thaten thun. Wohl; so muß es denn eine von den erften Pflichten des Dichters senn, daß er nur fur wirklich tugendhaste handlungen Bewunderung erweckt. Denn ware es ihm erlaubt, auch untugendhaften handlungen den Firnis der Bewunderung zu geben, so hatte Plato Recht, daß er sie aus seiner Republik verbannt wissen wollen. herr Nicolai hatte also nicht schließen sollen: weil der Wein nicht selten blutige Gezänke erzeugt, so ist es falsch, daß er des Menschen herzerfreuen soll; oder weil die Poesse oft schlechte handlungen als nachahmungswürdig anvreiset, so kann ihr Endzweck nicht seun, die Sitten zu bestern.

Ich gebe noch weiter, und gebe Ihnen ju überlegen, ob die tugendhafte That, die ein Mensch aus bloßer Nacheiserung, ohne beutliche Erkenntniss, thut, wirklich eine tugendhafte That ift, und ihm als eine solche zugerechnet werden kann? Ferner dringe ich darauf:-die Bewunderung einer schnen Handlung kann nur zur Nacheiserung eben derselben Handlung, unter eben denselben Umftänden, und nicht zu allen schwen Handlungen untreiben; sie bessert, wenn sie ja bessert, nur durch besondere Fälle, und also auch nur in besondern Fällen. Man bewundert z. E. den Gusmann, der seinem Morder vergiebt. Rann mich diese Bewunderung, ohne Zuziehung der deutlichen Erkenntniss, antreiben, allen meinen Widersachern zu vergeben? Ober treibt sie mich nur, bemienigen Todseinde zu vergeben, den ich mir selbst durch meine Mishandlungen dazu gemacht habe? Ich glaube, nur das Lettere.

Bie unendlich bester und sicherer sind die Birtungen meines Ditleidens! Das Trauerspiel son das Mitleiden nur überhaupt üben, und
nicht uns in diesem oder jenem Falle jum Mitleiden bestimmen. Geseht auch, daß mich der Olchter gegen einen unwürdigen Gegenkand
mitleidig macht, nehmlich vermittelst falscher Bolltommenheiten, durch
die er meine Einsiche versührt, um mein herz zu gewinnen. Daran ist
nichts gelegen, wenn nur mein Mitleiden rege wird, und sich gleichsam
gewöhnt, immer leichter und leichter rege zu werden. Ich lasse mich zum
Mitleiden im Trauerspiele bewegen, um eine Fertigkeit im Mitleiden
zu bekommen; sindet aber das bev der Bewunderung Statt? Rann man
sagen: ich will gern in der Tragbdie bewundern, um ein Fertigkeit im
Bewundern zu bekommen? Ich glaube, der ist der größte Ged, der
die größte Fertigkeit im Bewundern hat; so wie ohne Zweisel derjenige der beste Mensch ist, der die größte Fertigkeit im Mitleiden hat.

Doch bin ich nicht etwa wieder auf meine alten Sprange getommen? Schrepe ich die Bewunderung durch das, was ich bisber gesagt habe, nicht far gang und gar unnut aus, ob ich ihr gleich das gange helbengedicht zu ihrem Tummelplate einraume? Haft sollte es so schei-Lestings Werte XII. nen; ich will es also immer wagen, Ihnen einen Einfall zu vertrauen, der zwar ziemlich seltsam klingt, well er aber niemand Geringers als mich und den homer rettet, Ihrer Untersuchung vielleicht nicht unwürdig ift.

Es glebt gewiffe ibrperliche Fabigleiten, gemiffe Grabe der ibrperlichen Rrafte, die wir nicht in unfrer willfuhrlichen Gewalt haben, ob
fie gleich wirklich in dem Kbrper vorhanden find. Ein Rafender, jum Exempel, ift ungleich ftarter, als er ben gefundem Berftande war; auch
die Furcht, der Jorn, die Berzweiflung und andre Affetten mehr, erwecken in uns einen größern Grad der State, der uns nicht eher zu
Gebote fieht, als bis wir uns in diesen oder jenen Affett gesett haben.

Meine zwente vorläufige Anmerkung ift biefe. Alle törperliche Geschicklichkeiten werben burch Sulfe ber Bewunderung gelernt; wenigstens das Seine von allen törperlichen Geschicklichkeiten. Rehmen Sie einen Luftspringer. Bon den wenigsten Sprungen kann er seinen Schülern den eigentlichen Mechanismus zeigen; er kann oft weiter nichts sagen, als: sieh nur, sieh nur, wie ich es mache! das ift, bewundere mich nur recht, und versuch es alsdann, so wird es von selbst geben; und je vollommener der Meister den Sprung vormacht, je mehr er die Bewunderung seines Schülers durch diese Bollommenheit reizt, besto leichter wird diesem bie Nachahmung werden.

Beraus alfo mit meinem Ginfalle! Bie, wenn homer mit Bebacht nur forperliche Bollommenbeiten bewundernsmurbig geschildert batte? Er tann leicht ein eben fo guter Bhilosoph gemefen fenn, als ich. Er tann leicht, wie ich, geglaubt haben, bag die Bewunderung unfre Rorper mobl tapfer und gewandt, aber nicht unfre Seelen tugendbaft machen tonne. Achilles, fagen Sie, ift ben bem homer nichts als ein tapfrer Schläger; es mag fenn. Er ift aber boch ein bewunbernsmurbiger Schlager, der ben einem andern ben Borfat ber Racheiferung erzeugen tann. Und fo oft fich biefer andere in abnlichen Umftanden mit bem Achilles befindet, wird ibm auch bas Erempel Diefes Belben wieder bepfallen, wird fich auch feine gehabte Bewunderung erneuern, und biefe Bewunderung wird ihn farter und gefchidter machen, als er ohne fie gemefen mare. Befest aber, Somer batte ben Achilles ju einem bewundernswurdigen Dufter ber Grofmuth gemacht. Go oft fich nun ein Menich von feuriger Ginbilbungefraft in abnlichen Umftanden mit ibm fabe, tonnte er fich zwar gleichfalls feiner gehabten Bewunderung erinnern, und ju Folge diefer Bewunderung gleich grogmuthig bandeln; aber murbe er besmegen grogmuthig fen? Die Grogmuth muß eine beftandige Gigenschaft ber Seele febn; und ibr nicht blos rudweise entfahren.

Ich bin es überzeugt, daß meine Borte oft meinem Sinne Schaben thun, daß ich mich nicht felten ju unbestimmt ober ju nachläffig ausdrucke. Bersuchen Sie es also, liebster Freund, sich durch Ihr eigen Nachdenken in den Geift meines Spftems zu versehen. Und vielleicht finden Sie es weit beffer, als ich es vorftellen kann.

In Bergleichung meiner, follen Sie boch noch immer ein Wortfparer bleiben; denn ich babe mir fest vorgenommen, auch diesen zweyten Bogen noch voll ju schmieren. Ich wollte Anfangs aus dem Folgenden einen besondern Brief an hen. Nicolai machen; aber ich will
feine Schulden mit Fleiß nicht baufen.

Lefen Sie boch das 15te hauptstud ber Ariftotelischen Dichtlunft. Der Philosoph sagt baselbft: ber helb eines Trauerspiels muffe ein Mittelcharakter seyn; er muffe nicht allju lafterhaft und auch nicht allju tugendhaft seyn; ware er allju lafterhaft, und verdiente fein Ungludd durch seine Berbrechen, so tonnten wir tein Mitleiden mit ihm haben; ware er aber allju tugendhaft, und er wurde bennoch ungludlich, so verwandle sich das Mitleiden in Entsehen und Abscheu.

Ich mochte wiffen, wie herr Ricolat diese Regel mit den bewunbernemurbigen Sigenschaften feines helben jusammen reimen tonne — — Doch das ift es nicht, was ich jeht schreiben will.

Ich bin bier felbst wider Aristoreles, welcher mir überall eine falsche Erklärung des Mitleids jum Grunde gelegt ju haben scheint. Und wenn ich die Bahrheit weniger versehle, so habe ich es allein Ihrem bessern Begriffe vom Mitleiden zu danken. Ift es wahr, daß das Ungläck eines allju tugendhaften Menschen Entsehen und Abscheu erweckt? Wenn es wahr ift, so mussen Entsehen und Abscheu der böchte Grad des Mitleids senn, welches sie doch nicht sind. Das Mitleiden, das in eben dem Berhältnisse wächst, in welchem Bollommenheit und Ungläck wachsen, hört auf, mir angenehm zu senn, und wird desso unangenehmer, je größer auf der einen Seite die Bollommenheit, und auf der andern das Ungläck ift.

Unterbessen ift es both auch wahr, bag an bem helben eine gewise aucerea, ein gewisser Fehler seyn muß, burch welchen er sein Unglud über sich gebracht hat. Aber warum diese aucerea, wie sie Aristoteles nennt? Etwa, weil er ohne sie vollommen seyn wurde, und das Unglud eines vollommenen Menschen Abscheu erweckt? Gewiß nicht. Ich glaube, die einzige richtige Ursache gefunden zu haben; sie ist diese: weil ohne den Febler, der das Unglud über ihn ziebt, sein Charafter und sein Unglud kein Ganzes ausmachen wurden, weil das eine nicht in dem andern gegründet wate, und wir jedes

von biefen zwey Stucken befonders benten murben. Gin Exempel wird mich verftandlicher machen. Canut fen ein Mufter ber vollfommenften Gate. Goll er nur Mitleid erregen, fo muß ich burch ben Rebler, bag er feine Gate nicht burch die Rlugbeit regieren lagt, und den Ulfo, dem er nur verzeihen follte, mit gefährlichen Bobltha= ten überbauft, ein großes Unglud über ibn giebn; Ulfo muß ibn ge= fangen nehmen und ermorden. Ditleiden im bichften Grade! Aber gefest, ich liege den Canut nicht durch feine gemigbrauchte Gute umfommen; ich ließ ibn pibblich durch den Donner erschlagen, ober burch den einfturgenden Pallaft gerschmettert werden? Entfeben und Abicheu ohne Mitleid! Barum? Beil nicht ber geringfte Bufammenbang gwifchen feiner Gute und bem Donner, ober bem einfidrzenden Pallaft, zwischen feiner Bollfommenheit und feinem Unglude ift. Es find bendes zweb verschiedene Dinge, die nicht eine einzige gemein= fchaftliche Wirtung, bergleichen das Mitleid ift, bervorbringen tonnen, fondern, beren jedes fur fich felbft wieft. - Ein ander Exempel! Gebenten Sie an ben alten Better, im Raufmann von London; wenn ihn Barnwell erfticht, entfehen fich die Zuschauer, ohne mitleibig zu fepn, weil der gute Charafter des Alten gar nichts enthalt, was den Grund ju biefem Unglud abgeben fonnte. Sobalb man ibn aber fur feinen Morder und Better noch ju Gott beten bort, verwandelt fich das Entfepen in ein recht entjudendes Mitleiden, und gwar gang naturlich, weil diese großmuthige That aus feinem Unglude flieget und ihren Grund in bemfelben bat.

Und nun bin ich es endlich made, mehr zu schreiben, nachdem Sie es ohne Zweifel schon langst made gewesen sind, mehr zu lefen. Ihre Abhandlung von der Bahrscheinlichkeit habe ich mit recht großem Bergnügen gelesen; wenn ich sie noch ein paarmahl werde gelesen haben, bosse ich, Sie so weit zu verstehen, daß ich Sie um einige Erläuterungen fragen kann. Benn es sich von folchen Dingen so gut schwahen ließe, wie von der Tragdbie! Ihre Gedanken von dem Streite der untern und obern Seelenkräfte lassen Sie mit das erste sen, was Sie mir schreiben. Ich empfehle Ihnen dazu meine Beitsläuftigkeit, die sich wirklich eben so gut zum Bortrage wahrer, als zur Auskramung vielleicht falscher Sätz schieft.

Bitten Sie boch ben frn. Ricolai in meinem Rahmen, mir mit ehestem benjenigen Theil von Cibbers Lebensbeschreibung ber englischen Dichter ju ichiden, in welchem Drybens Leben fieht. Ich brauche ibn.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und werden Sie nicht made, mich zu bessern, so werden Sie auch nicht made werden, mich zu lieben.

Leffing.

t. S. Damit dieser Brief ja alle Eigenschaften eines unaussteh= lichen Briefs habe, so will ich ihn auch noch mit einem P. S. verfeben.

Sie haben fich schon zwenmahl auf die griechischen Bilbhauer berrifen, von welchen Sie glauben, daß sie ihre Runft beffer verftanden batten, als die griechischen Dichter. Lesen Sie den Schluß des 16ten Dauptfidcks der Aristotelischen Dichtkunst, und sagen Sie mir alsdenn, ob den Alten die Regel von der Verschdnerung der Leibenschaften unbekannt gewesen sey.

Der beld ift in der Epopee ungladlich, und ift auch in der Tragbbie ungladlich. Aber auf die Art, wie er es in der einen ift, darf er es nie in der andern fepn. Ich tann mich nicht erinnern, daß ich die Berichiedenheit diefer Arten irgendwo geborig bestimmt gefunden batte. Das Ungluck des Belden in der Epopee muß teine Kolge aus dem Charafter deffelben fenn, weil es fonft; nach meiner obigen Anmerfung, Mitleiden erregen marbe; fondern es muß ein Unglad des Berbangniffes und Bufalls fepn, an welchem feine guten ober bbfen Eigenschaften feinen Theil baben. Fato profugus, fagt Virgil von feinem Meneas. Bey der Tragbble ift es das Gegentheil, und aus bem Dedip j. G. wird nimmermehr ein Beldengedicht werben, und wer eins baraus machen wollte, wurde am Ende weiter nichts als ein Trauerfpiel in Buchern gemacht haben. Denn es mare elend, wenn diese berden Dichtungsarten keinen wefentlichern Unterschied, als den beftandigen oder durch die Etjählung des Dichters unterbrochenen Dialog, ober als Aufjuge und Bucher haben follten.

Wenn Sie Ihre Gedanken von der Ilusion mit dem hen. Riscolai aufs Reine bringen werden, so vergessen Sie ja nicht, daß die ganze Lehre von der Juston eigentlich den dramatischen Dichter nichts angeht, und die Borstellung seines Stücks das Werk einer andern Runft, als der Dichtkunft, ist. Das Trauersviel muß auch ohne Borstellung und Akteurs seine völlige Stärke behalten; und diese ben dem Leser zu dußern, braucht sie nicht mehr Jussion als jede andre Gesschichte. Sehen Sie deswegen den Aristoteles noch gegen das Ende des 6ten und den Ansang des 14ten hauptstücks nach.

Run bin ich gang fertig. Leben Sie mobl!

# Un Mofes Mendelssohn.

Leipzig, ben 2. Febr. 1757.

Liebfter Freund!

Ich glaube es eben fo wenig, als Sie, bag wir bis jeht in unferm Streite viel weiter, als uber die erften Granzen getommen find. Saben Sie aber auch wirklich so viel Luft, als ich, sich tiefer hinein ju wagen, und bieses unbekannte Land ju entbecken, wenn wir uns auch hundertmahl vorber verirren sollten? Doch warum zweifle ich daran? Wenn Sie es auch nicht aus Reigung thaten, so wurden Sie es aus Gefälligkeit fur mich thun. —

Ihre Gedanten von der herrschaft über die Reigungen, von der Gewohnheit, von der anschauenden Stenntnig find vortreflich, Sie haben mich so überzeugt, daß ich mir auch nicht einmahl einen logischen Sechterftreich dawider übrig gelaffen finde. Warum tann ich von Ihren Gedanten über die Junfon nicht eben das sagen! Sten Sie meine Zweisel dagegen; aber machen Sie sich gefaßt, eine Menge gemeiner Dinge vorber zu lesen, ehe ich darauf tommen tann. Ueber das Wort werbe ich Ihnen teine Schwierigkeiten machen.

Darinn find wir doch wohl einig, liebster Freund, daß alle Leibenschaften entweder beftige Begierden oder beftige Berabscheuungen
find? Auch darinn: daß wir uns ben jeder beftigen Begierde oder
Berabscheuung, eines größern Grads unsrer Realität bewußt find, und
baß dieses Bewußtsenn nicht anders als angenehm senn kann? Folglich sind alle Leidenschaften, auch die allerunangenehmften, als Leidenschaften angenehm. Ihnen barf ich es aber nicht erft sagen: daß die
Luft, die mit der fidrkern Bestimmung unsrer Rraft verbunden ift, von
der Unluft, die wir über die Gegenstände haben, worauf die Bestimmung unsere Rraft geht, so unendlich kann überwogen werden, daß
wir uns ihrer gar nicht mehr bewußt sind.

Alles, was ich hieraus folgere, wird aus der Anwendung auf das arifiotelische-Exempel von der gemahlten Schlange am deutlichsten erbeilen. Wenn wir eine gemahlte Schlange plöglich erblicken, so gefällt fie uns desto besser, je heftiger wir darüber ersichrocken sind.

Dieses erklare ich so: Ich erschrede uber die so wohlgetroffne Schlange, weil ich sie fur eine wirkliche halte. Der Grad dieses Schredens, als eine unangenehme Leidenschaft, oder vielmehr ber Grad der Unluft, die ich über diesen schredlichen Gegenftand empfinde, sep 10; so kann ich den Grad ber Luft, die mit der Empfin-

dung der Leidenschaft verbunden ift, 1 nennen, oder 10, wenn jener ju 100 wüchse. Indem ich also 10 empfinde, kunn ich nicht 1 empfinden, das ift, so lange als ich die Schlange für eine wirkliche halte, kann ich keine Luft darüber empfinden. Nun werde ich aber auf einmahl gewahr, daß es keine wirkliche Schlange, daß es ein bloßes Bild ift: was geschieht? Die Unluft über den schrecklichen Gegenstand — 10 statt weg, und es bleibt nichts übrig, als die Luft, die mit der Leidenschaft, als einer bloßen flattern Bestimmung unsver Kraft, verdunden ift; 1 bleibt übrig, das ich nunmehr empfinde, und in dem Grade 8 oder 10 empfinden kann, wenn jener Grad, anstatt 10, 80 oder 400 gewesen ist.

Bozu brauchen wir nun bier die Allufion? Laffen Sie mich meine Erfldrung auch an einem entgegengeseten Erempel versuchen, um ibre Richtigkeit defto ungezweifelter barzulegen. - - Dort in ber Entfernung werbe ich bas schonfte, boldfeligfte Frauenzimmer gewahr, das mir mit der hand auf eine geheimnifvolle Art ju winten fcheint. Ich gerathe in Affett, Berlangen, Liebe, Bewunderung, wie Sie ibn nennen wollen. hier tommt also die Luft aber den Gegenftand = 10 mit der angenehmen Empfindung des Affects = 1 jufammen, und die Birtung von bepden ift = 11. Run gebe ich darauf los. himmel! Es ift nichts als ein Gemalde, eine Bilbfaule! Rach Ihret Erklarung, liebfer Freund, follte nunmehr das Bergnagen defto gröffer fepn, weil mich der Uffelt von der Bollfommenheit der Rachahmung intuitiv überzeugt bat. Aber das ift wider alle Erfahrung; ich werde vielmehr verdrieflich; und marum werbe ich verbrieflich? Die Luft über ben vollfommnen Gegenstand fallt weg, und die angenehme Empfindung bes Affekte bleibt allein übrig. Ich tomme auf Ihre 2te Folge b). Daber gefallen uns alle unangenehmen Affette in ber Wachahmung. Der Musikus kann uns zornig ze. Hlerwider fage ich: Die unangenehmen Affetten in ber Nachahmung gefallen beswegen, weil fie in uns abnliche Affetten erwecken, ble auf feinen gemiffen Gegenfand geben. Der Dufitus macht mich betrubt; und diefe Betrubnig ift mir angenehm, weil ich biefe Betrübnig blos als Affett empfinde, und jeder Affett angenehm ift. Denn fepen Gie ben Fall, bag ich mabrend biefer mufifalifchen Betrübnig wirtlich an etwas Betrübtes bente, fo fallt bas Angenchme gewiß meg.

Ein Erempel aus der Rorperwelt! Es ift bekannt, daß, wenn man zwen Saiten eine gleiche Spannung giebt, und die eine durch die Berührung erthnen läft, die andere mit erthnt, ohne berührt zu fenn. Laffen Sie uns ben Saiten Empfindung geben, so konnen wir

annehmen, daß ihnen zwar eine jede Bebung, aber nicht eine iede Berührung angenehm seyn mag, sondern nur diejenige Berührung, die eine gewisse Bebung in ihnen hervorbringt. Die erste Saite also, die durch die Berührung erbebt, kann eine schwerzliche Empsindung haben; da die andre, der ähnlichen Erbebung ungeachtet, eine angenehme Empsingung hat, weil sie nicht (wenigstens nicht so unmittelbar) berührt worden. Also auch in dem Trauerspiele. Die spielende Person geräth in einen unangenehmen Affett, und ich mit ihr. Aber warum ist diesser Affett ben mir angenehm? Weil ich nicht die spielende Person selbst din, auf welche die unangenehmen Idee unmittelbar wirkt, weil ich den Affett nur als Affett empsinde, ohne einen gewissen unangenehmen Gegenstand daben zu denken.

Dergleichen zweyte Affekten aber, die ben Erblidung folcher Affekten an andern, in mir entfieben, verdienen kaum den Namen der Affekten; daber ich denn in einem von meinen erften Briefen schon gesfagt habe, daß die Tragddie eigentlich keinen Affekt ben uns rege mache, als das Mitleiden. Denn diesen Affekt empfinden nicht die spielenden Personen, und wir empfinden ihn nicht blos, weil sie ihn empfinden, sondern er entsteht in uns ursprünglich aus der Wirkung der Gegenstände auf uns; es ift kein zweyter mitgetheilter Affekt ze.

Ich hatte mir vorgenommen, diesem Brief eine ungewöhnliche Länge zu geben, allein ich bin seit einigen Tagen so unpaß, daß es mir unmöglich fällt, meine Gedanken bepsammen zu behalten. Ich muß also bier abbrechen, und erft von Ihnen erfahren, ob Sie ungegefähr sehen, wo ich hinaus will; oder ob ich nichts als verwirrtes Zeug in diesen Brief geschrieben habe, welches ben meiner außerordentlichen Beklemmung der Bruft (so muß ich meine Krankbeit unterdessen nennen, weil ich noch keinen Arzt um den griechischen Namen gefragt habe) gar leicht möglich gewesen ift.

Ich schreibe nur noch ein Paar Borte von der Bibliothet. Es ift mir wegen des Verlegers ein unvermutheter verdrießlicher Streich damit begegnet. Erschrecken Sie aber nur nicht, mein lieber Nicolai, ich habe dem Ungluck schon wieder abgeholfen. Lanklichens drucken sie nicht; beruhigen Sie aber nur Ihre Neugierde dis auf den nachen Postrag, da sie den Contrakt des neuen Verlegers zur Unterschrift bekommen, und gewiß damit zufrieden seyn sollen.

Leben Sie bepde wohl; sobald ich beffer bin, werbe ich hrn. Die colai einen langen Brief über verschiedene Punkte in seiner Abhandlung schreiben, die mir, ohne auf meine eigenthümlichen Grillen zu ses, außerorbentlich gefallen hat.

Ihren Auffat von der herrschaft über die Reigungen erhalten Sie bier nach Berlangen jurud. Ich habe ihn abschreiben laffen. Leben Sie nochmals wohl; ich bin Zeitlebens

ber Ihrige Leffing.

## Un Nicolai.

Leipzig, b. 19. Febr. 1757.

Liebfter Freund,

Sie werben auf mich bbfe fepn; benn Sie haben biefem Brief vhne 3weifel schon seit vierzehn Tagen begierig entgegen gesehn. Unspälichkeit und baufige Zerftreuungen haben an biefer Bergbgerung Schuld gehabt, und nachstem hatte ich mir vorgefeht, nicht eher wiesder an Sie zu schreiben, als bis ich es zu Ihrer völligen Beruhigung wegen ber Bibliothet! wurde thun tonnen.

Bie es mir mit Lankischens gegangen ift, habe ich Ihnen bereits gemeldet. herr Fenereisen ") hatte mir so viel Bersprechungen wegen bes Drucks gemacht, daß ich ibm ohne Bebenken das Manuscript anvertraute, jum guten Glucke aber Ihren Namen noch verschwieg, auf welchen Umftand Sie Staat machen konnen. "") Ich hoffte von einem Tage zum andern schon den ersten gedruckten Bogen zu sehen, als ich gegen alle Bermuthung die ganze handschrift wieder zurück bekam. Der Punkt wegen seiner Berlagsbücher mochte ihn abgeschreckt haben; noch mehr aber mochte er sich vielleicht durch die nicht allzu gütige Art, mit welcher der Erweiterungen bereits in der Recension Ihrer Briefe+) gedacht wird, beleidigt gefunden haben. Ich wandte

- \*) Rämlich, weil ich Leffingen gebeten hatte, mir einen Berleger jur Bibl. ber fch, Biffenfch. ju fuchen. Vicolai.
- \*\*) Hr. Feuereisen war bamals der Faktor von Lankischens ehemaliger Buchhandlung in Leipzig. Vicolai.
- •••) Ich hatte nämlich gewunscht, bag mein Namen nicht eher genannt wurde, bis ber Berlag angenommen mare. Vicolai.
- †) Nämlich meiner im Jahr 1755 gebruckten Briefe über ben Justand der schönen Wissenschaften. S. Bibl. der sch. W. 1x Band, Istes St. S. 118. Feuereisen hatte die Bedingung machen wollen, es sollte nichts von seinem Berlage getadelt werden, welches natürlicher Weise nicht versprochen werden kounte. Die arme Biblioth. der schönen Wissenschaften ward so von zwey Berlegern abgewiesen, die sich ein dritter sie auszunehmen entschloß. Vicolai.

mich also an einen andern Berleger, und zwar an herrn Dpt. Ich will hoffen, daß Sie nichts gegen ibn einzuwenden haben werden; wenigstens wollte ich wohl für ibn Burge senn, daß er es an ordent-lichem Drucke nicht wird mangeln laffen.

Sie muffen mir, mein lieber Nicolai, mit der erften jurud gehenden Post antworten. Aber werden Sie es übel nehmen, daß ich
ein wenig eigenmächtig in dieser Sache verfahren bin? Unterdeffen
muffen Sie, bloß meinetwegen, nichts billigen; ja es ist sogar noch
Zeit, herrn Opt den Berlag ju nehmen, wenn Sie Ursache dazu haben sollten. Sobald ich von Ihnen Antwort erhalte, soll mit dem
Orucke angesangen werden. So wie nach und nach alsbann Ihre
Abhandlung von der Trägsbie abgebruckt wird, will ich Ihnen auch
einige Anmerkungen darüber mittheilen; doch ohne den Werth Ihrer
Abhandlung im geringsten dadurch heruntersehen zu wollen. Ich habe
Grillen. Sie wissen es schon.

Und hierben fende ich Ihnen auch ein Trauerspiel, deffen Berfasser sich um Ihren Preis bewerben will.\*) Er ift ein junger herr
von Brawe, den ich wegen vieler guten Eigenschaften ungemein
hoch schähe. Sie werden, hoffe ich, mit mir einig fern, daß der erste
Bersuch eines Dichters von 19 Jahren unmbglich besser gerathen kann.
Schreiben Sie mir Ihre Meynung davon; alsbann will ich Ihnen
auch die meinige weitläuftiger erbiffnen. herr Moses muß es auch
lesen und mir sein Urtheil melben. Warum schreibt er mir benn nicht?

Ich empfehle mich fur jest, mein lieber Ricolai, Ihrer beiberfeitigen Freundschaft, und boffe nachstens mit Ihnen Benden mehr gu fchmaten; schriftlich nehmlich: benn so gewiß ich mir auch porgenommen habe, vor meiner zweyten Abreise noch nach Berlin zu kommen, so ungewiß ift es, wann es wird geschehen konnen. Leben Sie wohl.

Gang der Ihrige, Leffing.

Machfchrift. Benn herr Mofes will, daß ich in unferer angefangenen Materie von der Tragodie zu schreiben fortfahren foll, so muß er mir alle meine Briefe erft jurud senden. Und hierum ersuche ich auch Sie. Ich bin ganz aus der Berbindung gerathen, und muß wieder wissen, was ich geschrieben habe.

<sup>°)</sup> Es war der Freygeist, ein Stück vom fin. v. Brawe, Lessings Freunde, der es einsendete, daß es mit um den Preis streiten sonte. Atcolai.

#### An Nicolai.

Leipzig, b. 29. Mars 1757.

Liebfter Freund,

Mein ewiges Stillschweigen, wie es herr Mofes nennt, — von dren Wochen, war durchaus nothig, um meiner alten Beife wieder einmal Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das ist meine ganze Entschuldigung; und vielleicht sagt sie noch weniger, als sie zu fagen scheint.

Mit der Bibliothek hat alles seine Richtigkeit, nur daß es bis ieht noch ein wenig langsam damit gebet. Dier ist unterdessen der erste Bogen. Das Portrait des herrn von Kleist wird ben Bernigeroth gestochen. Aber wissen Sie denn noch nicht in Berlin, daß das Orizginal schon langer als acht Tage ben uns in Leipzig ist? Er ist als Major zu dem bier liegenden Sausenschen Infanterieregimente verseht worden. Jeht ist der gute Mann krank, und muß schon seit drep Tagen das Bette hüten; welches mich um so viel mehr bewegt, ihn tägelich zu besuchen. Seine Bescheidenheit scheint nicht so recht damit zufrieden zu senn, daß er in Rupfer gestochen werden soll. Ein Mann, sagte er zu mir, der mit genauer Noth fünf Bogen geschrieben bat. — Benn es auf die Bogen ankömmt, habe ich ihm geantwortet, so versdient es freylich Schönaich weit eher.

Auch das wiffen Sie vielleicht noch nicht, daß herr Ewalb") bier durch gegangen ift; und zwar auf gutes Glud nach England. Er hat in Dresden jemanden gefunden, der ihn fren mit dabin nimmt, und er hofft, daß es ihm nicht fehlen werde, einen jungen reichen Englander in London zu finden, mit welchem er auf Reifen geben tonne. Ich für mein Theil glaube, daß viel Unbedachtsamkeit bey diesem Unternehmen ift. Aber muß man nicht oft unbedachtsam banbeln, wenn man das Glud anreizen will, etwas für uns zu thun?

Ben herrn Ewald hatte ich bereits Ihr kleines Gebicht auf die Berbindung Ihres herrn Bruders (welchem ich hiermit mein vielfaltiges Compliment und meinen berglichen Glückwunsch abstatte) gelesen, und mit vielem Bergnügen gelesen. Benn Sie mehr solche Gebichte

\*) Ewald, der Berfaffer der Sinngedichte. Durch ihn lernte ich Rleisfien kennen. Ewald war ein sehr guter Kopf, aber ziemlich unbeständig. Er sprach immer von England. Er hatte nirgends Muhe; in der Folge ging er nach Dresben, Darmstadt, Genf und endlich nach Italien. Endlich ftarber in sehr traurigen Umftänden vermuthlich in Algier oder Tunis. Vicolai.

machen follten, fo wurde man Sie ben poetifchen Achfelträger nennen muffen.

Ihre Nachricht von ber in Berlin gemachten sinnreichen Entdedung, daß ich der Berfasser des Schreibens an einen Buchbruckergesellen sey, hat mich nichts weniger als belustiget. Bor einigen Wochen
gab man mir hier Schuld, daß ich das Schreiben eines Großvaters zc.
gemacht habe; und da dieses Schreiben wider das Schrische Interesse
ift, so bin ich badurch bep dem patriotischen Theile meiner Landsleute
eben nicht in den besten Auf gekommen. Da man mich nun auch in
Berlin sur schig halten kann, etwas wider das Preußische Interesse
zu schreiben, so muß ich gegen mich selbst auf den Berdacht geratben,
daß ich entweder einer der unparthepischsen Menschen von der Welt,
oder ein grausamer Sopbist bin.

Ich werde fur jest bier schließen, und mit Ihrer Erlandniß auf bem andern Blatte noch ein wenig mit unserm Mofes reben. Ich bin gang der Ihrige, Leffing.

### Mein liebfter Mofes,

Ich bin mit Ihrem Betragen gar nicht jufrieben. Benn ich ein schlechter Bejahler bin, muffen Sie beswegen ein unbarmherziger Einztreiber seyn? Eben da ich an einem ordentlichen Buche an Sie arbeite, (benn mit einem Briefe sind Sie leiber nicht jufrieben) machen Sie mir Borwarfe ber Trägbeit, die Sie doch lieber durch Ihr eignes fleißigeres Schreiben beschämen, als ohne selbst zu schreiben verzdammen sollten. Denn Sie werden doch wohl nicht verlangen, daß ich Ihre Bersicherung: Sie bätten mir tausenberlen Sachen zu schreiben, wollten mir aber von allen eber nichts melben, als bis ich wieder geschrieben hätte; für ein strmliches Schreiben halten soll?

Das ordentliche Buch an Sie wird die Folgen enthalten, die ich aus meinem lest gedachten Grundsabe zieben zu dürfen glaube. Ich wundere mich, daß Sie mir wenigstens die Folgen nicht zugeben wollen, die wider Ihre Lehre von der Alufion darans fließen. Denn, wenn aus diesem blogen Grundsabe das Bergnügen an nachgenhuten Unvollsommenheiten zu erklären ift, so sehe ich nicht, warum man das Bergnügen der Alufion erft zu Hulfer rufen muffe.

Beil Sie mahnen, so will ich nun auch mahnen. Wo bleibt Ihre fernere Beurtheilung des Trauerspiels, der Freyzeist? Sie werden antworten: eben da, wo mein Urtheil über den Cobrus bleibe. Das wied kunftige Boche kommen. Bon wem habe ich benn die Widerlegung meiner paradogen Gedanken vom Mitleiden zu erwarten? Bon Ihnen, oder von hrn. Ricolai? Und warum heißen es benn paradoge Gedanken, da es Sie schon, wo ich nicht irre, einmal sie wahre Gedanken zu nennen beliebt hat?

Sie schreiben zwar, daß Sie mir meine Briefe, in welchen ich etwas von dem Trauerspiele geschrieben, wieder schickten; aber ich habe keine bekommen. Auch herr Ricolat hat mir noch keine zurück gesichickt. Ich wiederhole also meine Bitte.

Leben Sie unterbeffen wohl, und boren Sie nicht auf zu lieben Ihren beständigen Freund, Lessing.

Leipzig, b. 2. April 1757.

### Mein lieber Ricolai,

Ich hatte mich vorigen Posttag mit benliegendem Briefe zu lange verweilt; er blieb daber liegen, und Sie bekommen jest zwep für Einen. Auch bekommen Sie zwen Ausbangebogen fur Sinen, und konnen folglich mit meiner Berzögerung gar wohl zufrieden fenn.

Ich will auch jest anfangen, mein Berfprechen zu halten, und Ihnen einige fernere Anmerkungen über Ihre Abhandlung von dem Trauerspiele mittheilen. Ich werde alles schreiben, was mir in die Gedanken kömmt, geseht auch, daß vieles falsch, und alles sehr trocken ware.

### 3u S. 18.

wo Sie die aristotelische Erklärung des Trauerspiels anführen. Jurcht und Mitleiden. Konnen Sie mir nicht sagen, warum so wohl Dacier als Curtius, Schrecken und Kurcht für gleich bedeutende Worte nehmen? Warum sie das aristotelische posos, welches der Grieche durchgängig braucht, bald durch das eine, bald durch das andre übersehen? Es sind doch wohl zwey verschiedene Dinge, Kurcht und Schrecken? Und wie, wenn sich das ganze Schrecken, wos von man nach den falsch verstandenen aristotelischen Begriffen bisber so viel geschwaht, auf weiter nichts, als auf diese schwankende Ueberssehung gründete? Lesen Sie, bitte ich, das zweyte und achte Hauptsfück des zweyten Buchs der aristotelischen Rhetorik: denn das muß ich Ihnen bepkäusig sagen, ich kann mir nicht einbilden, daß einer, der dieses zweyte Buch und die ganze aristotelische Sittenlehre an den

Ricomachus nicht gelefen bat, die Dichtfunft biefes Beltweisen verfichen tonne. Arifioteles erflatt bas Bort poBog, welches Berr Curtius am bfterften Schreden, Dacier aber balb terreur, balb crainte, überfebt, durch die Unluft über ein bevorftebendes Uebel, und fagt, alles dasjenige ermede in uns Furcht, mas, wenn wir es an andern feben, Mitleiden ermede, und alles dasjenige ermede Mitleiden, mas, wenn es uns felbft bevorfiche, Furcht ermeden muffe. Dem ju Rolge tann alfo die Furcht, nach der Depnung des Ariftoteles, feine unmittelbare Wirkung bes Trauerfpiels fenn, fondern fie muß weiter nichts als eine reflectirte Ibee fenn. Ariftoteles murbe bloß gefagt haben: bas Trauerspiel soll unfre Leibenschaften burch bas Mitleiben reinigen, wenn er nicht jugleich auch das Mittel batte ange= ben wollen, wie diefe Reinigung durch das Mitleiden maglich werde; und bieferwegen feste er noch die Burcht bingu, welche er fur biefes Mittel hielt. Jenes bat feine Richtigkeit; diefes aber ift falfch. Das Mitleiben reiniget unfre Leibenschaften, aber nicht vermittelft ber Aurcht, auf welchen Ginfall den Ariftoteles fein falfcher Begriff von dem Mitleiden gebracht bat. hiervon tonnen Ste fich mit herrn Dofes weiter unterreden; denn in diefem Puncte, fo viel ich weiß, find wir einig. Run behalten Sie, durch die gange Dichtkunft des Ariftoteles, überall mo Sie Schrecken finden, Diefe Erklarung ber Surcht in Bedanten, (benn Furcht muß es überall beißen, und nicht Schrecken,) und fagen mir alsbann, was Sie von der Lehre des Ariftoteles dunkt. 3u S. 19.

Das Sie die Gebanken bes bu Bos so schlechterbings angenommen haben, damit bin ich nicht so recht zufrieden. hiervon aber werbe ich an unsern Mofes weitläuftiger schreiben. Wenn bas, was bu Bos sagt, kein leeres Gewäsche senn soll, so muß es ein wenig philosophischer ausgedruckt werben.

3u S. 21. 22. 23.

Was ich hier von der Nachahmung, und den nachgeahmten Leibenschaften, wie Sie sie nennen wollen, sagen tonnte, muß ich gleichesalls auf ein andermal versparen. Ich sage ieht nur so viel: Ist die Rachahmung nur dann erft zu ihrer Bollommenheit gelangt, wenn man sie für die Sache selbst zu nehmen verleitet wird; so tann z. E. von den nachgeahmten Leidenschaften nichts wahr senn, was nicht auch von den wirklichen Leidenschaften gilt. Das Bergnügen über die Rachahmung, als Nachahmung, ift eigentlich das Bergnügen über die Geschicklichkeit des Künklers, welches nicht anders, als aus angestellten Bergleichungen, entstehen kann; es ist daher weit später, als

das Bergnügen, welches aus ber Nachahmung, in so fern ich fie fur die Sache felbft nehme, entfieht, und kann keinen Ginfluß in biefes haben. Doch, wie gesagt, bavon ein andermal. Ich hatte fast Luft, auch biefes Benige wieder auszustreichen.

3u S. 21.

Sie batten einen altern anführen tonnen, als den Brumoy, welcher den Ruben des Trauerspiels in die nabere Befanntschaft mit dem Unglude und dem Ungludlichen, und in den fur uns daraus fliegenden Troft, geseht hat. Stobäus hat uns eine fehr schne Stelle von dem Combdienschreiber Timotles aufbehalten, aus welcher ich die lehten Berfe, nach der lateinischen Uebersehung, bersehen will.

Primum Tragoedi quanta commoda adferant,

Perpende fodes: si quis est pauperculus, Majore pressum si videbit Telephum

Mendicitate, levius suam feret

Mendicitatem: infanus estne quispiam? Furiosum, is Alcmæona proponit sibi.

Captus quis oculis? aspicit caecum Oedipum.

Gnatus obiit? Niobe dabit folatium.

Claudus aliquisne est? is Philoctetem aspicit.

Mifer aliquis fenex? tuetur Oeneum &c.

Ich will Ihnen gern alle meine Anmerkungen mittheilen; und alfo habe ich Ihnen auch diefe febr unbedeutende mittheilen muffen.

Bu G. 25.

Daß die Berbefferung der Leidenschaften nicht ohne Sitten und Charaktere geschehen könne, das sagen Sie, mein lieber Ricolai, ohne allen Beweis. Ich will Ihnen aber den Beweis des Gegentheils geben. Daß die Tragddie ohne Charaktere und Sitten Mitleiden erwecken könne; das geben Sie selber zu. Rann sie aber Mitleiden erregen, so kann sie auch, nach meiner obigen Erklärung, Furcht erwecken; und aus der Furcht ist die Entschließung des Juschauers, sich vor den Ausschweisungen derzenigen Leidenschaft, die den bemitleideten helden inst Ungluck gestürzt hat, zu hüten, eine ganz natürliche und nothwendige Folge. Sie werden zwar einwenden: wenn Leidenschaften einen Delden inst Ungluck stürzen, so musse dieser held auch einen Charakter haben. Aber das ist, mit Ihrer Erlaubniß, falsch; die Leidenschaften sind nicht hinlänglich, einen Charakter zu machen: denn sonk müßten alle Menschen ihren Charakter haben, weil alle Menschen ihre Leidenschaften haben.

#### Bu G. 26.

Sie fagen nicht allzu richtig, daß der Charafter des Dedipus, in dem Trauerspiele dieses Namens von Sophocles, der einzige sew Auch Creon hat einen Charafter, und zwar einen sehr edeln. Den Zehler des Dedipus suche ich auch nicht in seiner heftigkeit und Neuzgierde, sondern ich habe hierin meine eigenen Gedanken, die ich Ihnen ein andermal melden kann, wenn Sie mich wieder daran erinnern wollen.

So viel für diefesmal. Der herr Major von Aleist läßt sich Ihnen bestens empfehlen; er wird Ihnen antworten, so bald er sich besser besiendet. Er wird von Tage zu Tage wegen seines Portratts schwieriger, und läßt Sie inständig ersuchen, ihm mit dieser Ehre, die ihn ben seinen Nebenofficieren lächerlich zu machen nicht ermangeln konnte, keine Schamrbthe abzuiagen. Fragen Sie ja nicht, wie er es weiß, daß ben Verhinderung dieser Sache sehr viel auf Sie ankomme; von mir weiß er es gewiß nicht. Er wuste es, ehe ich ihm die geringste Erdssnung darüber machen konnte. Schreiben Sie mir ja mit ehestem, wie ich mich hierben verhalten soll, und ob Sie allenfalls die Zeichnung zu einem andern Bildnisse verschaffen konnen.

Fahren Sie, bitte ich, in Ihrer Freundschaft und Liebe gegen mich fort. Ich bin

gang ber Ihrige, Leffing.

Nachschrift. Mit meinem orbentlichen Buche an herrn Rofes bin ich noch nicht weit getommen. Er wird also so gut fenn, und fich bis funftige Boche noch gebulben. Dieser Brief aber sen zugleich mit an ihn geschrieben. Denn wer sonft als er, wird zwischen uns benben Schiederichter senn konnen?

Leipzig, den 2. April 1757.

## Liebster Berr Gleim!

Es hat fich noch nie schieden wollen, baf ich mir bas Bergnugen machen tonnen, an Sie zu schreiben; und ba es jeht geschehen foll, wollte ich mir wohl eine beffere Beranlaffung bazu munschen.

Ich schreibe bieses in dem Zimmer Ihres Freundes, bes herrn Major von Aleift, und vor seinem Bette. Er liegt bereits den achten Tag an einem Catharral-Fieber krank. Ihre Besorgnis aber, unnöthiger Weise, nicht zu vergrößern, sebe ich sogleich binzu, daß er wieder außer Gefahr ift.

Mehr die Mattigleit also, welche auf eine folche Krantheit folgt, als die Krantheit felbft, notdigen ibn, durch mich Ihnen melden ju lassen, wie gewiß er sich der Erfüllung Ihres Bersprechens, ihn bevorstehende Ofterfevertage bier in Leipzig zu besuchen, versieht. Bleiben Sie ja nicht aus; er wird um diese Zeit schon völlig wieder bergestellt sepn, oder es durch Ihre Gegenwart werden.

Und hiermit verbind' ich auch meine Bitte, ob ich gleich mohl weiß, daß sie Ihnen kein weiterer Bewegungsgrund senn kann. Ich glaubte bev meiner neulichen Durchreise durch halberstadt nicht, daß ich das Bergnügen, Sie ju seben, so bald wieder haben wurde. Benn ich es aber nunmehr erhalte, so wird es den Berdruß, den mir meine unvermuthete Burücklunft verursacht bat, um ein großes verringern. Ich bin mit der freundschaftlichsten hochachtung

Dero

gehorfamfter Diener G. E. Leffing.

## Un Nicolai.

Leipzig, b. 17. April 1757.

Liebfter Freund,

Dem herrn Major von Rleift ) habe ich Ihren Brief übergeben; er wird nachstens antworten. Wie es noch mit seinem Bildniffe werden wird, weiß ich nicht; er besieht auf seiner Beigerung. Mein Buch an unsern lieben Moses ift noch nicht fertig; und er darf sich nicht wundern, wenn ich wenigstens eben so viel Zeit zu einem Buche brauche, als er zu einem Briefe. Dazu kann ich mein Buch eber nicht zu Stande bringen, als bis ich alle meine Briefe an Sie

\*) Leffing hatte ben herrn v. Rleist vielleicht in Berlin ober Potsbam jufällig einmal gesehen, aber weiter nicht. Es ist unrichtig, was im Leben Lessings S. 192 sieht, daß Lessing damals schon mit Rleist freundschaftlichen Umgang gehabt habe. Bielmehr war Rleist empfindlich darüber, daß Lessing ihn nicht besuchte, als er im Febr. 1755, um seine Miß Sara Sampson ju endigen, sich mehrere Wochen in Potsdam aushielt. (S. Lessings Leben S. 173.) Rleist bezeugte noch im Jänner 1756, als er Krankheitshalber in Berlin war, gegen mich seine Empfindlichkeit über Lessing, den ich damit vertheidigte, daß er, um ungestört zu arbeiten, niemand hätte sprechen wollen und können. In Leipzig sing sich die genauere Bekanntschaft dieser beiben Männer an, und ging bald in die vertrauteste Freundschaft über. Vicolai.

tes folches Stelet ju lesen geben. ") Ich will mich während des Schreibens besinnen, ob ich es thun soll. Das zwar, was ich Ihnen jest vor allen Dingen zu melben habe, konnte mich leicht davon zuruck halten. Denn benken Sie nur einmal, was sich Ihres Ronigs Solsdaten alles unterstehn! Bald werden sie auch die besten Berse machen wollen, weil sie am besten siegen konnen! Der unbandige Ebrzgeih! Da bekomme ich von Berlin vor einigen Tagen einen Schlachtzgesang, mit dem Zusabe, daß ihn ein gemeiner Soldat gemacht habe, der noch für jedes Regiment einen machen wolle. Er lautet also:

Muf, Bruber, Friedrich, unfer Selb, Der Reind bon fauler Rrift, Ift auf, und ruft uns in bas Felb, Bo Ruhm ju holen ift. Bas foll, o Tolpatsch und Panbur, Bas foll bie trage Raft? Muf, und erfabre, baf bu nur Den Tob berfpatet baft. Aus beinem Schebel trinfen wir Balb beinen fuften Wein, Du Ungar! Merfeburger Bier Soll bann berfchmabet febn. Dein ftartes Beer ift unfer Spott, Ift unfrer Baffen Spiel; Denn was fann wiber unfern Gott Therefia, und Brubl? Bas helfen Baffen und Geschüt 3m ungerechten Rrieg? Gott bonnerte beb Lowofik, Und unfer mar ber Gieg! Und bot' uns in ber achten Schlacht Frangos und Ruffe Trut; So lachten wir boch ihrer Dacht, Denn Gott ift unfer Schut!

Daß sich ein Mann, ein gemeiner Solbat, ber boch ohne Zweifel die Poesie weber handwerksmäßig gelernt hat, noch darauf gewandert ift, solche vortreffliche Berse zu machen unterstehn barf! Das einzige Merseburger Bier will mir nicht recht zu Salfe! Wenn ber tapfre Dichter nicht seit der Zeit geblieben ift, und ich ihn jemals kennen

<sup>&</sup>quot;) Dies war ber Entwurf einer Dbe an Aleift. [26 1, S. 205.]

lerne, fo foll er mir biefe Beile andern maffen. Dit ber alten Befart foll bas Lied alebann im Lager, und mit ber neuen auf bem Parnaffe gefungen werben. Und wie bachten Gie mobl, mein lieber Gleim, bağ bie lettere ungeführ beifen fonnte? D ich bitte Gie recht fchr, denten Sie einen Augenblick barauf. Die Sommerfproffe auf bem fchbnen Gefichte eines Landmatchens ift febr naturlich; aber biefes Raturlichen ungeachtet, munfche ich bie Sommerfproffe bach lieber meg. Dber wollen Sie ein Bleichnif von einem Stadtmadden? Jum Erempel von der Dademoifelle m \* \*? - - Stren Gie nur, es ift unfers lieben Beren von Aleist mabrer Ernft, und obendrein ift es auch der meinige, daß Sie aus diefer Dabemoifelle eine Madame Bleim machen follen. Reifen Sie nur gefchwind nach Langenfalge, und tommen Sie in acht Tagen mit ihr hierher nach Leipzig, unfer Bepber poetifchen Segen abzuholen. Und damit diefer befir beffer ans fchlage, fo tonnen Sie jufammen auch ben Brunnen bier trinfen. Bir haben bereits einen Garten daju fur Sie ausgesucht. Benn Sie gewift kommen wollen, fo bleibe ich fo lange in Leipzig, und mache auf Ihre Dochzeit etwas gang Reues - - ein anafreontisches Seldengedicht: bie gebampften Sageftolge, nicht aber jur Rachahmung der gedampften Sunnen!

Leben Sie wohl, mein lieber Gleim; vorher aber empfangen Sie meinen Dant wegen ber Rabe, die Sie fich meinetwegen ben Ihren Freunden in Berlin gegeben haben. Ich bitt gang ber Ibrige

Beffing.

Leipzig, b. 18. Junius 1757.

### Mein lieber Ramler,

Sie thun great, als ob Sie mich gang und gar vergeffen batten, ober als ob Sie wenigstens glaubten, baß ich, weit von hier, in der Welt herumschweiste. Allein ich weiß doch wohl, daß Ihr Gedachtnist frenndschaftlicher ift, und daß Sie das dronige Schlitsal meiner Reise schon langst durch die dritte oder vierte hand haben erfahren muffen. Sie würden sich akso meiner ohne Zweisel in Ihren Briefen an den herrn Major von Kleist erinnert haben, wenn Sie nicht die unterslaffene eigene Melbung meiner Juradfunft datten bestrafen wollen. Bas nun die Ursache dieser Unterlassung anbelangt, so muffen Sie wissen, daß ich incognito zurud gesommen war, und auch incognito bier zu bleiben vorhatte, bis ich vor ungestähr drey Wochen erfuhr, daß ich mein Incognito allmäblich ausgeben mußte, wenn ich es nicht

Beitlebens bevbachten wollte. Da feben Sie einmal, was mir ber Rrieg für Schaben thut! Ich und ber Ronig von Preugen, werden eine gewaltige Rechnung mit einander bekommen! Ich warte nur auf den Frieden, um fie auf eine oder die andere Weise mit ihm abjuthun. Da nur er, Er allein, die Schuld hat, daß ich die Welt nicht geseben habe, wär' es nicht billig, daß er mir eine Pension gabe, woden ich die Welt vergessen konnte? Sie denken, das wird er sein bleiben laffen! Ich denke es nicht weniger; aber dafür will ich ihm auch wünsschen. Daß nichts als schlechte Berse auf seine Siege mögen gesmacht werden! Was branche ich das zwar zu wünschen? Es muß von seiblit geschehen, wenn nur der Herr von Kleist und Sie mir versprechen wollen, diene darauf zu machen. D versprechen Sie mir es doch ja! Wenn Sie sich einmal an einem Könige so zu rächen haben, so die sich wieder zu Ihren Diensten. Aber umgekehrt, versteht sich.

Leben Sie mohl, mein lieber Ramler, und erwarten Sie mich bald in Berlin. Ich bin

gang ber Ihrige, Leffing.

# Un Mofes Mendelsfohn.

### Lieber Freund!

Da bereits ber erfte Wogen von dem zwepten Stude ber Biblioibet abgedruckt ift, und ich die lette Revision vom Anfange an bekommen habe, so konnen Sie leicht denken, daß ich Ihre Abhandlung,
von den Quellen und Verbindungen der schönen Wissenschaften
und Ainfte, nicht blos mit einem flüchtigen Auge, sondern aufmerksam und mit großem Vergnügen musse gelesen haben. Mehr kann ich
ieht nicht davon sagen; ich habe seit 8 Tagen ein intermittirendes
Fieder, welches mit solchen gewaltigen Ropsichmergen verdunden ich,
daß ich Gott danke, wenn ich nur manchunkt daben benken kann,
und das Urtheilen gar gern auf eine andre Beit ausgeseht sehn laffe.
Schreiben Sie, mein lieber Woses, so viel als Ihre gesunde Sand
unt immer vermag, und glauben Sie steif und frit, daß Gie nichts
Mittelmäßiges schreiben können — denn ich habe es gefagt?

Den D. Hull babe ich die Chre, perfüllich zu keinen. Sanz hamburg hielt ihn, als ich ba war, für einen wärdigen Kanbidaten bes Tollhaufes; und man fabe mich mit sehr weitlämftigen Augen au, als ich mich demohngeachtet mit ihm in ein sehr weitlämftiges, ernstbaftes Gespräch einließ. Ich batete ben Wetef mohl lesen, nidgen, ben

Sie ihm geschrieben haben. Ein Mann, ber aus guten Absichten seinen Berstand nach solchen Grundschen zernattet, ift mir ein weit traurigerer Anblick, als ein Selbstmörber. Unser Naumann schlägt biesen Weg nicht schleche ein; und ich hatte uns bepben wohl die men lancholische Lust gannen magen, ihn und den D. P. mit einander streiten zu horen. Sie werden sich erinnern, das jener sich die mensche liche Geele als eine Basgeige vorstellt; wer also, als er, hat es leiche ter begreifen konnen, daß der Tugendtrieb dem Tone sol, und das Rervengebäude dem Tone ut gleich sep?

Ihre Recention von Gleins Fabeln is noch nicht ben mir eingelaufen. Ihr Name aber ift auf bas Exemplar von dem zwepten Buche feiner Fabeln daber gesommen, weil herr Gleim geglaubt bat, bas niemand anders, als Sie, die Recension vom Lowid tonne gemacht baben; er batt Sie also far einen Mitarbeiter, ohne fich darum zu befammern, ob Sie ein ordentlicher oder ein außerordentlicher sind. Er ift übrigens einer Ihrer gebiten Berehrer.

Kon meinen Fabeln, beren Herr Boft gegen Sie gebecht bat, babe ich Ihnen blos beswegen nicht geschrieben, weil ich es nicht ber Rube werth geachtet habe. Damit Sie mich aber doch nicht isinger einer geheimnisvollen Zurückhaltung beschuldigen mögen, so schiede ich Ihnen hier einige, die ich so das der Menge heraus genommen habe, ohne daß ich sagen kann, die besten oder die schlechtsten getroffen ju haben.

Wenn ich in Berlin bin, foffen Sie feben, bag ich eine große Renge fchlechter und befferer gemacht habe.

Wenn ich in Berlin bin? -- \*)

Leivzig,

den 6. Jul. 1757.

An Nicolai.

Leipzig, den — Am Sambage, da ich nicht zin die Kirche ging.

Liebfter Freund,

Sie schreiben mir nicht; hern Moses schreibt mir nicht; fall ich benn immer allein schreiben? Ich habe herrn Moses vor einen Woche

<sup>&</sup>quot;) hier ift ein ganger hatber Bogen abgeriffen, und verlowen gegangen. Aarl Leffing.

Ich habe Ihre Auffabe von ber Runft, von dem Raiven ze. und einige von meinen Fabeln mit beygelegt. Diese lettern mochte ich bald wiesber jurud haben, um die Sammlung vollsändig zu machen, die ich bem Drude bestimmt habe, wenn Sie anders, nach der Probe zu urstheilen, mir nicht davon abrathen.

In Ihrer Abhandlung von den Questen und Berbindungen der schibnen Kunfte ze. haben Sie bepläufig meiner gedacht; und ich muß Ihnen für Ihre freundschaftliche Anmerkung Dank sagen. Da ich Ihnen aber etwas näher verwandt bin, als das Publikum, so glaube ich auch auf eine nähere Erklärung Recht zu haben. Welches find die Stellen, die Sie für indeclamabel halten? Ich frage nicht, um mich mit Ihnen in einen Streit darüber einzulassen; ich frage blos, um künftig ausmerksamer sehn zu konnen.

Was macht benn herr Rifolai? hat er einen Brief übel genommen, ben ich ihm vor 8 Tagen über feine Recension des Messias gefchrieben? — Bey Gelegenheit des Messias — haben Sie schon den Tod Abams gelesen? Was sagen Sie davon?

Bon ben Gleimschen Fabeln benken wir ziemlich einerlep. Sie sagen: unter ben eignen Ersindungen bes Versussers, verbiene bie 14, 17 und 27te bes ersten Buchs allen andern vorgezogen zu werden. Sinmal, wo nicht mehrmal, mussen Sie sich hier gewiß verschrieben haben; denn 27 Fabeln hat das erste Buch nicht. Sonft sind mir die 3, 10, 12, 16, 19, 20 und 21te nicht schlecht vergekommen, wenigstens so gut als die 17te. Erzählt sind sie gewiß vortrestich; wenn schon die Ersündung besser sen konnte. Erkläten Sie sich über diesen Punkt, mein lieber Moses, und zwar mit erster Post, weil ich noch geene die Recension zum zwerten Stücke fertig machen wollte.

Leben Sie wohl! Wenn ich doch bald bep Ihnen in Berlin fenn konnte! Aber — Ich bin

gang der Ihrige Leffina.

Leipzig, den 9. Aug. 1757.

### Mein lieber PRofes!

Ich fchreibe Ihnen fo viel Briefe, die alle nicht das Pofigeld werth find. Gleichwohl will ich mich beswegen nicht entschuldigen; benn Entschuldigungen wurden sicherlich meine Briefe noch unbeträchtlicher machen.

hier tommt Ihr Auffat vom Brhabnen wieder jurud. Ich mufte auch nicht das Geringfte daben ju erinnern; ob ich ihn gleich

mehr als einmal durchgelefen habe. Indem laffen fich nicht alle Rleinigkeiten, die man mundlich so leicht fagt, auch schreiben. Ich habe
mehr als einmal die Feber angeseht, Ihnen einen Einwurf wider dieses oder jenes mitzutheilen; aber sobald ich ihn erst deutlich gedacht,
ift mir auch die Antwort beygefallen, die Sie mir darauf ertheilen
marden. —

3ch dante Ihnen fur bie mitgetheilte Stelle aus bem Spinoza; ich muß aber betennen, daß ich fie ein wenig anders verfiebe. Es fcheint mir nehmlich, ber Beltweise verftebe unter titillatio nicht fo wohl das eigentlich fogenannte Ripeln, als vielmehr alles, was dem dolor entgegen geset wird, quatenus ad corpus refertur; jedes angenehme Berecifche Gefühl: benn fonft begreife ich nicht, wie er fagen thante: fit igitur dolor talis, ut titillationem coerceat, ne fit nimia; et eatenus erit bonus. Die Armuth ber lateinischen Sprache hat ihn auch wirklich gewonngen, das Wort titillatio für alles dasjenige ju feben, mas das Gegentheil von dem torverlichen Schmerze ift. Bollen Sie nun aber bas Bort Ainel in Diefem weitlauftigen Berftanbe nehmen, fo tonnen Sie nicht fagen, bag jede tibelnde Empfindung bes Rorpers Lachen erwocke. Diefes findet nur ben dem cigentiichen Ribel Statt, wenn ein Theil des Rerpers fo afficiret wird, daß meber Schmerg noch das Gegentheil vom Schmerze barque erfolgt; fonbern eine Bermifchung von benben. Und aus diefer Bermifchung foll, nach meiner Erlamung, bas Lachen entfpringen.

Untworten Sie mir bald, mein lieber Mafes! bas andre Blatt foll für jeht Gerr Nisolai haben. Leben Sie wohl! Sch bin

Hr

Leipzig, den 13. Aug. 1757. aufrichtiger Freund Leffing.

Un Dioses Mendelssohn.

Biebfer Frund!

Ich habe die von Ihnen krieiserten Gleimschen Fabeln nur fur comparative schon gehalten, und sie nie für gute, sondern blos für bie besten in dieser Sammlung ausgeben wollen. Ich werde mich also wohl hüten, ihre Bertheidigung gegen Sie auf mich zu nehmen; aufs hachste ware es nach die zehner Fabel, für die ich ein Paar Worte wagen michte. Ich begreife nicht, wie Sie die Zeilen:

Wenn Brieberich bie Giote fpiett,

So laufchen Branne fo und fühlen Simmeleluft

für die Anwendung der Fabel halten tonnen. Es soll ein bloges Gleichniß seyn, das Sie, ohne der Fabel im geringsten Schaden ju thun, ausstreichen tonnen. Streichen Sie es also aus, weil es wirklich ein wenig widersinnig ift, und lesen das Ganze noch einmal. Der Abler ist über das Lied der Lerche entzückt; er glaubt ihr feine hochachtung nicht bester ausdrücken zu konnen, als wenn er sie mit in die Wolfen nimmt; die bescheidne Lerche dankt für diese Erhehung, und ist mit ihrem angebornen Borzuge zusrieden. So begnügt sich ein sittsamer Dichter an dem Bepfalle der Könige, ohne zu verlangen, an ihre Rechte erhöht zu werden. Regiere du, zur Shre des Schöpfers; ich bin glücklich genug, zu seiner Shre zu singen!

Aber was geben mich frembe Fabeln an; da ich für meine genug ju forgen babe? Ich munichte, Gie batten mir fie nicht jurud gefchict, obne mir die Rebler berjenigen, die Ibnen nicht gefallen baben, naber anzuzeigen. Ich glaube boch nicht, bag ich in ber Erfinbung eben fo gefchlegelt baben follte, als Bleim? Das bin ich mit mobl bewußt, daß meine Moralen nicht immer die neueften und wichtiaften find; aber wer tann immer neu fenn? Es ift mabr, Die Lebre aus meiner Fabel, Jevs und bas Pferd, ift fcon oft eingetleidet worben; aber wenn gleichwohl meine Eintleibung eine von den beften iff, fo fann ich, glaube ich, mit Recht verlangen, bag man bie ale tern und schlechtern fur nicht geschrieben halte. Demobngeachtet aber benten Sie nur nicht, daß ich eine einzige will brucken laffen, Die nicht Ihren vollfommnen Bepfall hat. Es toftet mir gu wenig mube, eine folche Rleinigkeit ju erfinnen, als bag es mir viel Heberwindung toften follte, sie der Kritik aufzuopfern. — Ihre weitere Ausführung vom Erhabnen (bie Sie fünftigen Dofttag jurudbetommen foden) fam eben ju rechter Beit, um mich ju verhindern, Ihnen eimas Mittelmafliges von dieser Materie vorzuschwaßen. Mit einer einzigen Anmerfung will ich aber boch ju Martte fommen. Es ift mabr, etwas Erbabnes ausjubruden, muß man fo wenig Borte aufwenden, als mbglich; es geschiebt also freplich oft, dag bas Erhabne jugleich naiv ift; aber die Maivität ift beswegen nicht ein wesentlicher Charafter bes Erhabnen. Cuncta supercilio moventis if erhaben, aber nicht naiv. Die Antwort bes griechtschen Felbherm, als man ihm von der Menge ber perfifchen Pfeile, modurch bie Sonne verbuntelt marbe, sprach: wir werden also im Schatten fechten, ift erhaben und naiv. Dort fagen die Zeichen gleich fo viel, als fie fagen wollen, nicht mehr und nicht weniger; bier aber fcheinen die Beichen weniger ju fagen, ja fogar etwas anbers. Gin naiver Gebante, ber weiter

nichts als naiv ift, ift ein Unding, es muß allzeit noch etwas baben fepn, erhaben, ober fatprifch, ober lächerlich, und kurz, alle Arten von Gebanten thunen naiv fepn, weil bas Raive blos in dem Ausbrucke besteht, und weiter nichts als eine oratorische Figur ift. —

- Run auch ein Paar Borte von Ihren Gebanten über ben . Gebrauch, ben bie Birtuofen von ben Begriffen ber Urfache machen, um die Birfungen baburch Schicklicher vorzusiellen. Die Stempel biervon muffen wohl febr felten fenn, ba die Falle in der Ratur felbft febr felten find, mo une die Urfache finnlicher mare, ale bie Birtung. Die Dichter find baber, wo fie fich bes Begrife der Urfache bedient haben, meiftens unpoetifch, bas ift, unfinnlich geworben. 3. G. Wenn fie die Jahreszeiten burch bas Zeichen, in welchem die Sonne in dem Thiertreife fieht, haben anzeigen wollen. — Rur alsbenn barf fich ber Birtuofe biefes Runfigrifs bebienen, wenn die Birtungen nicht in die Sphare feiner Rachahmung geboren, und er die Sache boch nothwendig ausbrucken foll; und fo mar dem Lully freylich tein andrer Beg übrig; benn bie Birfungen bes Schlafs find Rube und Stille, wie tann aber Stille burch Tone ausgebrudt merben? Ich erinnere mich hierben jenes alten Pantomimen, ber die Borte: τον μεγαν Αγαμεμνονα, b. i. ben großen Agamemnon, tangen follte. Bie fann ein Mann von großen Thaten, burch Bewegungen und Linken ausgebract werden? Ein Mann von großer Leibesgefialt ift wohl daburch auszubruden; und diefes mar auch der Fehler, in welchen der Pantomime fiel, der fich ben dem Borte groß auf die Zehen ftellte. Gein Lehrmeifter, ber auf Berlangen bes Bolts diefen gehler gut machen follte, war scharffinniger, nahm jur Urfache feine Buflucht, und gab fich bie Stellung eines Tieffinnigen; er hielt einen groffen tieffinnigen Berfand fur die Urfache groffer Thaten. - Bas die phyfifalische Urfache anbelangt, marum Tone, welche weder wirklich fleigen noch fallen, ben Schlaf erregen, fo glaube ich fie folgendergefialt beutlich genug erflaren ju tonnen. Der Schlaf ift die naturliche Rolge ber Entfraftung, und ba fowohl ber Rorper als die Seele baran Theil nehmen, fo fann er bald in diefer, bald in jenem guerft entfieben. Die Seele ift mude, wenn fie taum noch fo viel Rrafte bat, fich bas Einformine porzuftellen; ba nun alfo biefer schwächere Grad ihrer Realität vor dem natürlichen Schlafe vorhergebt; fo fann es nicht fehlen, der Schlaf muß auch barauf folgen, wenn ich meiner Seele diefen fcma. dern Grab ber Realitat vorfehlich gebe; b. t. wenn ich mir bas Ein: förmige vorfielle. Beitlauftiger will ich mich nicht erklaren; benn wenn Babrbeit in biefem meinem Gebanten ift, fo werben Sie fie gefo marbe ich vielleicht mit den Worten: verftellen, verzerren und verschwinden, schon aufgehort haben. Aber ba ich in ihrem Gefichte gern gewiffe feine Buge ber Buth erweden mbchte, die in ihrem freven Billen nicht fieben, fo gebe ich weiter, und fuche ibre Einbildungs-Fraft durch mehr finnliche Bilder ju erhiben, als frevlich ju dem blo: gen Ausbrucke meiner Gebanken nicht nothig maren. Sie feben alfo, wenn biefe Stelle tabelhaft ift, daß fie es vielmehr badurch geworben, weil ich ju viel, ale weil ich ju wenig fur die Schauspieler gearbeitet. Und das murbe ich ben mehrern Stellen vielleicht antworten tonnen. 3. E. S. 111. [S. 46] Geschwind reifen Sie mich aus meiner Ungewißheit. Es ift mabr, Mellefont murbe bier gefchwinder nach bem Briefe haben greifen tonnen, wenn ich ibn nicht fo viel fagen liege. Aber ich raube ibm bier mit Kleif einen gemeinen Geftum, und laffe ihn ichmabhafter werben, als er bey feiner ungebuld fenn follte, blos um ibm Gelegenbeit ju geben, diefe Ungebuld mit einem feinern Spiele auszubracken. Die Schnelligkeit, mit der er alle diese Fragen aussidft, ohne auf eine Antwort zu warten; die unwillkabrliden Boge ber Furcht, die er in feinem Gefichte entfleben ju laffen Beit gewinnt, find, follte ich meinen, mehr werth, als alle die Gilfertigkeit, mit der er den Brief der Sara aus den Sanden nehmen, ihn aufschlagen und lefen marbe. Ich wiederhole es also nochmals, biefe Stellen find fo wenig untheatralifch, daß fie vielmehr tadelhaft geworben find, weil ich fie alljutheatralifch ju machen gefucht habe.

Saben Sie aber, mein lieber Moses, bier nicht ganz Recht, so haben Sie es boch in Ansehung ber schandlichen Perioden, S. 123. 124. 154. 158., die so holpricht sind, daß die beste Junge daben anstögen muß. Sobald meine Schriften wieder gebrudt werden, will ich sie gewiß verbestern. ") — Ich habe heute nicht Luft, langer zu schreiben, sonst wurde ich noch einige allgemeine Anmerkungen auskramen, in wie sern der dramatische Dichter für den Schauspieler arbeiten müße, und was für verschiedene Wege der komische und der tragische in dieser Absicht zu wählen habe. Vielleicht ein andermal biervon.

An Den Rifolat will ich schreiben, wenn er die erften Ausbangebogen betommen wirb. hier ift unterbeffen ben herr Doten ein Brief eingelaufen, ber ohne Zweifel von dem Den. von hagedorn aus Dresben ift. Meine Reugier bat ihn erbrochen.

<sup>°)</sup> In ber Ansgabe von 1772 ift auf biefen Seiten (nach ber vorlies genben Bb II, S. 51. 52. 64. 65. 66) nichts geandert.

Leben Sie bende jufammen wohl; fcheeiben Sie oft, und lieben Sie mich befienbig.

Eringig, ben 14. Sept. 1757. Gotth. Eph. Leffing.

Leipzig, ben 21. September 1757.

Liebfter Berr Bleim,

Ihr letter Beief an unsern lieben heren Oberstwachmeister hat mich berglich beimfigt. Schreiben Sie ja oft bergleichen, bumit wie bier auch ben Rrieg auf ber spaßhaften Seite kennen letnen. Ich habe aber vor vielen Jahren eine alte eprliche Brau gekannt, die, wenn sie in ihrer Stude nichts mehr zu ihnn fand, ansing die Fliegen auf der Gasse todt zu schlagen. Die Arbeit war betaht; nur daß es eine ewige Arbeit war. Ich glaube, sie schlägt noch todt.

Wissen Sie sehon, das ich die beyden Gesange unsers begeisserten Gvennediers in das zwayte Stad der Bibliothet habe einenden lassen? Bald aber hatt' ich Saubel darüber besommen, wenn sich nicht der Major des gemeinen Soldaten und seines Herunsgebers angenommen batte. Auch Herr Vicolai in Berlin hat sich von Herru Lieberrühn — wann Sie den Namen anders kennen — einen satirischen Brief darüber zugezagen. Dieser Lieberrühn dat sich den Tensel blenden lassen, und gleichstuß Schlachtgesänge unser dem Namen etwes Oberossieiers herausgegeben. Wie bochmathin die schochten Boeten sind! Ich kenne einen guten, der sich, der poetischen Subardination zu Kolge, zum Genorale bätte machen müssen.

Weit ich ber Bibliothel gebenke, fo muß ich Ihmen einen Frethum benehmen, ben ich Ihnen schon aft habe benehmen wollen. Sie halten mich fur einen von ben Berfaffern berfolben. Ich bin es, ben Gett! nicht. Und Sie sollen mich auch burchaus nicht bafür ausgeben. Bo Sie es schon unterbessen dem Herrn Jacharia in's Ohr ger fagt haben, so beingen Sie es ihm ja wieder aus den Gedanken. Er würde sonft Ursache baben, auf mich verdrießlich zu werden.

Werben Sie denn nicht bald wieder einmal nach Leipzig kommen? Die Franzosen batten Sie doch wohl nicht babon ab? Ich will hoffen, daß fie zu gefittet find, als daß fie einen Dichter im geringften wer- hindern follten, zu fingen und feine Freunde zu befuchen.

Leban Sie muhl, und armuntern Sie, wo möglich, den hufaren, ber fanf. Franzolen gefangen gendmaren bat, seine holbenthat in Berfe Lessings Werte XII.

ju bringen. Ich glaube, die Franzosen vergeffen vor Furcht auch bas Ausreißen. — Leben Sie wohl! Ich bin

gang ber Ihrige Leffing.

Leipzig, ben 2. October 1757.

## Liebster Berr Gleim!

Bie gludlich find Sie, folche wisige Ropfe um fich ju baben! -Dber vielmehr, wie gladlich find biefe mipigen Rapfe, dag fie einmal mit einem vernünftigen Deutschen umgebn tonnen! Runmebr merben fie boch wohl feben, daß es eben nicht unfre größten Geifer find, Die nach Baris tommen. Aber ich bitte Sie infidndiaft, zeigen Sie fich ja als einen mabren Deutschen! Berbergen Sie allen Bit, ben Sie baben; laffen Sie nichts von fich boren, als Berftand; wenben Sie biefen vornehmlich an, jenen verächtlich ju machen. - Das ift bie einzige Rache, Die Sie jest an Ihren Reinden nehmen Bonnen. Besonders laffen Sie fich ja nicht merten, als ob Sie einen von ibren jest lebenden Scribenten tennten. Benn man Sie fragt, ob Ihnen Greffet, Piron, Marivaup, Bernis, bu Boccage gefallen: fo werfen Sie fein verächtlich ben Ropf jurud, und thun, anftatt aller Antwort, die Gegenfrage: Db man in Frankreich unfre Schonaichs, unfre Lowens, unfre Paykens, unfere Ungerinnen auswendig wife? Bon Sontenellen muß Ihnen weiter nichts bekannt gu fenn fcheinen, ale baf er faft hundert Jahr alt geworben; und von Poltaire felbft, muffen Sie thun, als ob Sie weiter nichts, als feine dummen Streiche und Betriegerepen gebort batten. — Das foll menigftens meine Rolle fepn, die ich mit jedem nicht gang unwiffenden Arangofen fpielen will, ber etwa nach Leipzig tommen follte!

Sie wollen es also mit aller Gewalt, daß ich einer von ben Berfassern der Bibliothek seyn soll? Ich muß es Ihnen aber nochmals auf meine Spre versichern, daß ich nicht den geringsten Antheil daran habe, und daß ich am allerwenigsten den Artikel von theatralischen Reuigkeiten compilirt haben möchte. Demungeachtet muß ich nicht bergen, daß ich Ihnen von den Versassern, für das mitgetheilte Portrait des Herrn Alopstock, tausend und aber tausend Danksagungen abzustatten habe.

Lieberkühns Brief wegen ber Schlachtgefdage unsers Grenadiers, ift kein gebruckter Brief, wofür Sie ihn vielleicht gehalten haben. Ich will mir aber von herrn Vicolai eine Abschrift davon schicken

lassen. Die componirten Schlachtgesange des Officiers (oder vielmehr Feldpredigers; denn das ift Lieberkühn jeht, und zwar durch Borforge unsers lieben herrn von Rleift, der gütig genug glaubt, daß auch sogar die schlechten Poeten noch zu etwas nühe sind) diese elenden Schlachtgesänge, sage ich, sind hier nicht zu haben. Benn Sie durchaus begierig sind, zu sehen, wie unendlich viel Grade man unter Ihrem Grenadier sehn kann, so will ich sie aus Berlin kommen lassen. Sin andres Berk von Lieberkühn konnte ich Ihnen mitschicken, wenn es sich der Mühe verlohnte; er hat nehmlich diese Messe Sitteliche Gedichte zur Ermunterung des Gemüths berausgegeben, und zwar, was mich degert, in Duodez. In der That zwar sollte ich mich nicht degern; denn, Gott sep Dank, nun dabe ich doch auch in diesem Formate einen unter mir, und ich din nicht mehr der schlechte Deutsche Poet in Duodez war' esozope.

Bas fagen Sie ju Alopstod's geiftlichen Liebern? Benn Sie schlecht davon urtheilen, werbe ich an Ihrem Christenthum zweifeln; und urtheilen Sie gut davon, an ihrem Geschmade. Bas wollen Sie lieber? —

Ich empfehle mich Ihnen, liebster Freund, und bin gang ber Ihrige Leffing.

# Un Mofes Mendelssohn.

#### Liebfter Freund!

Ich habe herr Boffen eine zweyte Anweisung an Sie gegeben; boch werden Sie nicht gehalten sepn, sie anzunehmen, wenn es Ihre Umftande nicht erlauben sollten. Sie mussen, um mir eine Gefälligkeit zu erweisen, sich nicht in Berlegenheit sehen. Das will ich durchaus nicht. Ich erwarte also Ihre Antwort hierauf, ob ich Ihnen eine Handschrift auf die halbe oder ganze Summe einrichten soll. Mein Proces geht so geschwinde, als ein Proces in Sachsen gehen kann, und da ich in der nächsten Woche wieder einen Termin habe, so muß ich schon so lange noch hier bleiben. Ich sehne mich mehr, als Sie glauben konnen, bald wieder in Berlin zu sehn; denn das Leben, das ich hier führen muß, ist allen meinen Absichten und Neisgungen zuwider.

Ich habe burch herr Boffen ben Cobrus wieder jurud gefenbet, und jugleich ein neues Stud mitgeschieft, welches ben herr Dofen

eingelaufen war. Der Cobrus hat nichts weniger, als meinen Bepfall. Doch wünschte ich, daß herr Riedal dem Verfasser nicht alle Wahrsbeiten fagte, die man ihm fagen tonnte. Wenn ich ein Paar rubige Stunden sinde, so will ich einen Plan aufsehen, nach welchem ich glaube, daß man einen bessern Codrus machen tonnte. — Wer der Versasser des Aenegaren sey, werden Sie aus bepliegendem Zettel sehen. Ich dabe ihn erdsnet, weil ich gewiß überzeugt din, daß Ihrtheil dadurch um nichts parthenischer werden wird. Es arbeitet bier noch ein junger Mensch an einem Tranerspiele, welches vielleicht unter allen das beste werden dürfte, wenn er noch ein Paar Monate Zeit darauf wenden könnte.

Mit dem dritten Stude der Bibliothel bin ich febr wohl zufrieben. Man fiebt es Ihren Recensionen nicht an, daß sie in der Eile gemacht werden; es ware denn die einzige Recension van Basedow, und auch diese nur in Ausehung der außertichen Sinrichtung. Da Ihnen Klopstocks Adam so wenig gefallen hat; was werden Sie zu seinen geistlichen Liedern sagen?

Ich hoffe, daß nunmehr alles wieder in Berlin ruhig fenn wird. Sie hatten sich einen folchen Besuch ") woll nicht vermuthet? Bas für ein unseliges Ding ist doch der Arieg! Machen Sie, daß bald Kriede wird, oder nennen Sie mir einen Ort, wo ich die Klagen der Unglücklichen nicht mehr hore. Berlin wird dieser Drt nun auch nicht mehr seyn. Bielleicht zwar hat sich alles wieder zum Besten geandert, ebe ich hintommen kann.

Meinen Empfehl an Srn. Nicolal; ich will nachftens an bepbe weitläuftiger schreiben. Merken Sie aber, mein lieber Moses, bag Sie ben Anfang machen muffen, wenn unser Briefmechsel in seinen alten Gang kommen foll.

Leben Sie wohl, und laffen Sie unfer Freundschaft ewig fepn. Ich bin

Leipz**ig,** den 22. Okt. 1757. gang ber. Thrige Leffing

<sup>\*)</sup> Habbick Branbschatzung in Berlin, Vicolai.

## Un Gleim.

Leipzig, ben 12. December 1757.

## Liebfter Freund!

D was ift unfer Grenadier für ein vortrefflicher Mann! Ich kann Ihnen nicht fagen, wie gut et feine Sachen gemacht bat! Bas baben der herr Major und ich, was haben wir uns nicht über feine Gim falle gefreuet! Und noch alle Tage lachen wir barüber. Bu einer folchen unanftbigen Berbindung ber erhabenften und lacherlichften Bie der war nur Er geschickt! Rur Er konnte die Strophen: Goet aber wog bey Sternenklang ic. und bem Schwaben ber mit einem Sprung 2c. machen, und fle bepbe in ein Ganges bringen. Bas wollte ich nicht barum geben, wenn man bas gange Lied ins Frangofifche überfeben tonnte! Der wibigfte Frangofe murbe fich barüber fo schämen, als ob sie die Schlacht ben Roßbach zum zwentenmale verloren batten. Aber boren Sie, wollen wir unfern Grenabier nicht nun bald avanciren laffen? Jeht wäre gleich die rechte Beit dazu, da er hier unter den Generalen und Prinzen ziemlich bekannt zu werden anfangt. — Der Berr von Aleift wird Ihnen von einigen Berandes rungen gefchrieben baben, um die wir, feine gwen Bewunderer, ben Grenadier recht höflich bitten. Die eine davon! — o da war er, ber erfte, welcher lief, ift einer gemiffen Mrt Leute megen unumganglich nothig. Die Iwendentigfeit bat offenbar teinen Grund; aber giebt es nicht Leute, die ibr, auch obne Grund, einen geben tonntent Die abrigen fleinen Beranderungen muß ber Grenabier nach feinem eigenen Gutbefinden machen ober nicht machen. Go wie er uns melben wirb, dag .es gedruckt werden tonne, wollen wir es auch brucken laffen. Denn gedruckt muß es werben! Wenn er auf bie Schlacht vom funften bieles, \*) noch etwas machen wollte, fo tonnte er nun ichon ein Autor von einem fleinen Banbeben werben. Alebann nehme lich liege man alle vier fauber jufammenbruden, und Sie, mein lieber Bleim, machten einen fleinen Borbericht, um jeden Lefer auf ben rechten Gefichtepuntt ju fellen, aus welchem er bie Lieber betrachten muffe. — Der Berr Major bat Ihnen boch bereits herrn Ewalbs Siegeslied geschickt? Es if fo gut, als es ein nachahmender Bis machen fann; erfunden batte Derr Emalt biefe Art von Gebichten nicht! - Brun fich Liebertubn nun wieder einfommen laft, ein Siegeslied ju machen, fo foll et Spiefruthen laufen muffen, und

<sup>\*)</sup> Bei Leuthen ober Liffa.

wenn er es auch auf die Rechnung eines Feldmarschalls schriebe. Ginen kleinen Tanz werbe ich ihn jest obnedies, wegen seines Theoreit, thun lassen. Der Mensch übersest aus dem Griechischen, und versieht gewiß weniger Griechisch als Gortsched, oder irgend ein Tertianer Ihres weit und breit berühmten Deren Derlings, \*) Sie werden erstaunen, was er für lächerliche Fehler gemacht hat. Und gleichwohl bat sich der Slende unterstanden, unserm lieben Ramler eine kleine Rachlässeit auszumußen. — haben Sie, mein lieber herr Gleim, in Ihrer anakreontischen Bibliothek bereits Trapps Ausgabe vom Anakreon, mit der lateinischen Uebersehung in elegischen Bersen? Wenn sie Ihnen noch fehlt, so will ich sie Ihnen schiefen. Ich empsehle mich Ihrer fernern Freundschaft, und bin

gang ber Ihrige Leffing.

# Un Mofes Mendelsfohn.

## Liebfter Freund!

Sie haben mir mit Ihrer Dbe und Ihrer Predigt eine recht große Freude gemacht; sie sind berde recht schn, und an der ersten besonders habe ich nichts auszusehen, als daß Sie mir sie nicht freywillig geschickt haben, und ich also mehr dem Orn. Nicolai, als Ihenen, dafür danken muß. Wissen Sie, daß Sie mir auch noch die Fortsehung von Ihren Lehrgedichten schuldig sind? Ich will durchaus alle Ihre poetischen Arbeiten sehen; ob ich gleich deswegen nicht will, daß Sie mehr Zeit auf die Poesse, als auf die Philosophie, verwenden sollen. Denn Sie haben in der That Recht: den schnen Wissenschaften sollte nur ein Theil unster Jugend gehdren; wir haben uns in wichtigern Dingen zu üben, ehe wir sterben. Sin Alter, der seine ganze Lebenszeit über nichts als gereimt hat, und ein Alter, der seine ganze Lebenszeit über nichts gethan, als daß er seinen Athem in ein Holz mit Löchern gelassen; von solchen Alten zweisle ich sehr, ob sie ihre Bestimmung erreicht haben.

Sie fagen mit Grund, daß Rouffcau die Stelle aus dem 19. Pfalm von ihrem Erhabnen herabgesett habe. Allein mich wundert, daß Sie nicht auch gemerkt, daß Rouffcau den ganzen Berstand des beiligen Pfalmendichters verfehlt hat. Wie ein Bräutigam aus

<sup>\*)</sup> Damale Rector in einer Stabtschule ju Salberftabt.

seiner Rammer, beist nicht, wie ein Brantigam, ber von seiner couche nuptiale auffieht; denn wahrlich, so ein Brantigam kann nicht sehr brillant und radieux erscheinen, wenn er anders seiner Pflicht nachgesommen ift. Sondern es heißt, ein Brantigam, der aus seiner Rammer der Braut entgegen geht; dieser ist mit der Sonne und mit dem Helden zu vergleichen, der sich seinen Weg zu lausen freuet. Meinen Sie nicht, daß ich Recht habe?

Ich bore es nicht gern, daß Sie mit dem hen, Nicolai nicht eins werden können. Sper muß nichts gedruckt werden, als bis Sie jusammen eins sind. Und worüber fireiten Sie denn eigentlich? Perstillich durfte ich unter 6 bis 8 Wochen wohl nicht an Ihrem Streite Theil nehmen können. Zwar vielleicht — doch ich will noch nichts Gewisse entscheiden. Es kömmt alles auf die künftige Woche an.

Ich hatte bem orn. Ricolai zu bem vierten Stude ber Bibliothel einen Beptrag verfprochen. Ich habe auch Wort gehalten, obgleich nicht so genau. Denn anstatt, daß ich Gleims Fabeln und die große Ausgabe vom Messias zu recensiren versprach, und Lieberfühns Theoriti dis auf das nächste Stud verschieben wollte; habe ich diesen recensirt, und jenes verschoben. Meine Recension beträgt ungefähr zwey Bogen. Derr Nicolai mag sich also mit dem Reste des Manuscripts darnach einrichten. Sie konnen sich nicht einbilden, was Lieberfühn für dummes Zeug gemacht hat! Er hat aus der lateinischen Ueberschung überseht, und auch nicht einmal diese verstanden. Es ist mir lieb, daß Sie es bereits in dem Griechischen zu etwas gebracht haben; denn so werden Sie selbst von meiner Reitit urtheilen konnen, und einsehen, daß ich Lieberkühnen nicht zu viel gethan habe.

Ihre Correspondenz mit Baumgarten folgt hier jurud. Was wollen wir nicht barüber plaubern, wenn wir zusammen kommen! Davon schreiben kann ich nichts; benn ich glaube, ich versiehe Sie bezde noch nicht recht.

Leben Sie unterdeffen mobl; und ichiden Sie mir auch Ihre Danklieber. Bergeffen Sie es nicht! Ich bin; liebster Freund,

gang der Ihrige Leffing.

Bon ben benden Gelegenheitsgedichten bes hen. Nicolai \*) urtheile ich, daß die Gedichte recht gut find, (besonders das, worinn die Strophe ifi: Und Amor trat an Phöbus Stelle 2c.) daß aber die

°) Die beiben Gelegenheitsgebichte von mir, die Lessing hier ermähnt, waren auf die Hochzeit bes berühmten Malers Brn. Bernhard Robe. Vicolat.

Rupfer nicht ben henter tangen; ber Gefindung bes hen. Rieblat uns beschadet, wider bie ich nichts ju sagen babe. In hen Rantens fetnem Stiche besonders, ift noch viel Steifes. Aber sagen Sie hrn. Rieblai, daß er nun genng Gelegenheitsgedichte gemacht babe, er sollte nun auch allmählig an andere und gebiere Gedichte benten.

Bas fagen Gie ju ben neuen Glegstiedern über Die Schlacht ben Rofibach?

#### Un Nicolai.

Beipsig, b. 24. Januar 1758.

Liebfter Freund,

36 bin in bem, was Sie von dem Cobrus und Frengeifte fagen, arbiten Theils Ihrer Mennung; besonders ift es villig richtig, mas Sie von der Schreibart und ben Charafteren bes lettern fagen. Ertheilen Gie alfo immer bem Cobrus den Breis. Aber baben Sie fcon gebort, bag ber Berfaffer beffelben, ber Berr von Eronege, vor einigen Bochen an den Blattern in Rurnberg geftorben ift? Es ift wirflich Schabe um thn; er mar ein Benie, bem blog bas fehlte, wogn er nun ewig nicht gelangen wird: die Reife. Da Gie unterbeg eigentlich nicht wiffen follten, bag er ber Berfaffer bes Cobrus gewefen, fo barf Sie fein Tob auch nicht abhalten, fein Stud ju fronen. Und hieraus fann der vortheilhafte Umfand fur Thre Bibliothet entfleben, dag Sie ben jebigen Preis ju einem zwenten fchlagen, und bas nachfiemal 100 Rthir., wenn Sie wollen, aussehen tonnen. Allein alsbann mare meine Meynung, bag es nochmals bey einem Trauerspiele bleiben magte. \*) Unterbeg wurde mein junger Tragitus fertig, von bem ich mir, nach meiner Eitelkeit, viel Gutes verspreche; benn er arbeitet glemlich wie ich. Er macht alle fieben Tage fieben Bellen; er erweitert unaufborlich feinen Dlan, und fireicht unaufborlich etwas von bem fcon Ausgearbeiteten wieder aus. Gein jeblaes Suiet ift eine bargerliche Birginia, ber er ben Titel Emilia Galotti gegeben. Er bat nebmlich die Beschichte der romischen Virginia von allem dem abgefondert, mas fe fur den gangen Staat intereffant machte; er bat geglaubt, daß das Schidfal einer Tochter, die von ihrem Bater umgebracht wird, dem ihre Tugend werther ift, als ihr Leben, fur fich tragifch genug, und fabig genug fep, die gange Seele ju erfchattern,

<sup>°)</sup> Ich war nämlich Willens gewesen, abwechseind auf ein Trauerspiel und auf ein Lustipiel einen Preis zu setzen. Vieolai.

wenn auch gleich tein Umfturg ber gangen Staatsverfaffung barauf folgte. Seine Anlage ift nur von brev Aften, \*) und er braucht obne Bedenten alle Frepheiten ber englischen Bubne. Debr will ich Ihnen nicht davon fagen; fo viel aber ift gewiß, ich wunfchte ben Ginfall wegen bes Sujets felbft gebabt ju baben. Es buntt mich fo fcbn, bağ ich es ohne 3weifel nimmermehr ausgearbeitet batte, um es nicht ju verberben. Bas meinen Plan von einem Cobrus anbelangt, fo maffen Sie mir acht Tage Beit laffen, um mich wieder auf alles ju befinnen; man schickt nicht Plane ju Tragbbien, oder gar Tragbbien felbft, mit erster Post. Und Gott weiß, ob ich mich wieder auf alles befinnen werbe, obne ben Cronegefchen Cobrus baben ju baben. Freylich bat er gang unnothige Erdichtungen mit eingemischt, die Sie am besten aus Jo. Meursii regno attico sive de regibus Athenienfiam lib. III. cap. 2. und folgenden, entbeden werben, wo alles, was die alten Gefchichtschreiber von dem Tode des Cobrus melben, gefammelt ift.

Das neue Stud der Bibliothet ift fertig, und Sie werden es wohl unterbeffen erhalten haben. Ich wundre mich, daß Ihnen meine Recension vom Theoteit zu boshaft vorgetommen ist. \*\*) Da man es aber in Berlin weiß, daß ich sie gemacht habe, so werden Sie fich defto cher gegen herrn Liebertuhn entschuldigen konnen. In Anschung der alten Schriftsteller, bin ich ein wahrer irrender Ritter; die Galle läust mir gleich über, wenn ich sebe, daß man sie so jämmerlich mighandelt.

Diermit Gott befohlen! Leben Sie wohl, mein lieber Ricolail

Letting.

<sup>\*)</sup> Ich habe biefen Plan in brey Aften gesehen, als Lessing 1775 in Berlin war. Nach bemselben war die Rolle der Orfina nicht vorhanden, wenigstens nicht auf die jetige Art. Es ward bamals zwischen uns viel dar- über difputirt. Vicolai.

Dies ist nur scherzhaft gesagt. Ich wollte diese Uebersetung erft selbst recenstren, und studierte ben ber Gelegenheit ben ganzen Theostit. . . . . Dieser Lieberkühn, ein junger Mann aus Potsbam gebürtig, Feldprediger unter dem Prinz Heinrichschen Regimente, war damal ein allezeit sertiger Poet und Uebersetz. Er hatte sogar des Hrn. v. Bar Epstres diverses in Berse übersetzt. Diese Uebersetzung ist von lächerlich sinnlosen Fehlern so voll, daß Lieberkühn einige deutsche Stellen derselben, deren Sinn er jemand anzeigen sollte, selbst nicht zu erklären wußte. Zu seiner Entschuldigung sagte er: "Meine Maxime ist, wenn ich eine Stelle nicht verstehe, so siber"setz ich sie wörtlich." Diese Maxime reicht weiter als man benken sollte. Im 18ten Jahrhundert hat sogar ein tresslicher Kopf das berüchtigte Buch des erreurs & de la vertie auf diese Art übersetzt. Vicolai.

#### Mein lieber Mofes!

So bin ich wirklich baran fculb, bag Sie nicht fleißiger find? Das thut mir leib. Bielleicht gwar, wenn Sie fleißiger gewesen maren, batten Sie nicht an bie Schonbeitelinie gebacht. Da feben Sie, was es fur eine vortrefliche Sache um bas Nichtsthun ift; man bekommt, wenn man nichts thut, hunderterley Ideen, die man sonft fchwerlich murbe betommen haben. Auch ich g. E. habe vor lauter Rufiggang und Langerweile ben Ginfall betommen, bas englische Buch, welches ich Ihnen ichiden wollte, ju überfegen. Es ift auch wirklich ichon unter der Preffe, und ich will Ihnen ebftens ben erften Bogen babon fchiden. Das ift zugleich die Urfache, marum ich Ibnen jest nicht das Driginal schiden tann. Gie follen meine Ueberfepung jugleich fritifiren, der ich verfchiedene eigne Grillen benjufugen gesonnen bin, die ich unterbeffen gehascht babe, vorber aber mit Ihnen überlegen muß. Ich mochte narrisch werben, daß es nicht mundlich geschehen tann. Denn noch muß ich seche Bochen bier bleiben, fo ein portheilhaftes Anfebn auch mein Proces ben bem letten Termin gewonnen bat. — Laffen Sie unterdeffen fein bie Schonbeitelinie nicht aus Ihren Gedanten, und fchreiben Sie mir ja alles, mas Sie davon entbeden; fcbreiben Sie mir es aber fo, bag ich es verfiebe; benn von ber Geometrie weiß ich jest weniger, als ich jemable gewußt babe. Romme ich aber wieder nach Berlin, fo follen Sie erftaunen, wie febr ich mich barauf legen will. Bir wollen alebann thun, als ob gar teine fconen Biffenfchaften mehr in der Belt maren. -

Leben Sie unterbeffen wohl, mein liebster Moses, ich schreibe Ihnen mit nachstem viel mehr. Ihr Gedanke, daß derienige, der es fur die größte Rache halt, jemanden lasterhaft zu machen, eine fiarke Anslage zur Tugend haben musse, klingt paradog, er ist aber wahr. Denn so ein Mensch muß lasterbaft zu sepn fur das größte Unglud halten, und tugendhaft zu sepn fur das größte Glud. Was kann ihn also noch abhalten, an seinem Glude zu arbeiten? — (Es ist bier nichts weiter zu überlegen, mein lieber Ricolai; und ich muß Sie versichern, daß ich beynahe eben das dem Versasser des Frengeists gesagt habe.) Leben Sie nochmals wohl, liebster Freund; ich bin

gang ber Ihrige Leffing.

## Un Gleim.

Leipzig, ben 6. Februar 1758.

Liebfter Freund!

Berfthnen Sie mich immer wieber mit unferm Grenabier, wenn er wirklich auf mich garnen follte. Sie wiffen ja mobl: wenn ber Poet nicht jugleich Solbat ift, fo ift der Poet eine febr nachläfffae Creatur. Den Grenadier bat nur fein Stand fo thatig und punttlich gemacht; als Dichter wurbe er es gewiß nicht fenn. Wenn ich es aber in Bufunft nicht etwas mehr werbe, fo machen Gie jur Strafe, bag er mich anwirbt, und mich durch Sulfe feines Corporals von meiner Fanibeit curirt. Unterbeffen verfichern Sie ibn, bag ich ibn von Tag ju Tag mehr bewundere, und bag er alle meine Erwartung fo ju übertreffen weiß, bag ich bas Reuefte, was er gemacht bat, immer fur bas Befte balten muß. Gin Befenntnif, ju bem mir noch tein einziger Dichter Gelegenheit gegeben bat! Das Lieb auf ben Sieg ben Lowofit, und bas auf den ben Liffa, ift wirklich icon unter ber Preffe, und bende werben fo, wie bas auf den Rogbacher Sica, gedruckt. Dem ungeachtet bleibt es gewiß baben, daß alle feine Lieder jufammen gedruckt werben follen, und zwar noch eher als der Feldzug wieder angeben wird. Ich hoffe gar, noch diefen Monat; benn einige Beit muß ber Berleger haben, die einzelnen guvor unterzuhringen. Satten Sie nicht in Ihrem vorhergebenden Briefe ausbrudlich verlangt, daß fie juvor einzeln follten gebruckt werden, fo tonnte jest gleich mit der Sammlung angefangen werden. Laffen Sie fich baber diefen tleinen Bergug gefallen, bem auf teine Beife noch abzuhelfen ift. — Und der Grenadier erlaubt es doch noch, daß ich eine Vorrede dazu machen darf? Ich habe verschiedenes von den alten Kriegsliedern gesammelt; zwar ungleich mehr von ben Kriegeliebern ber Barben und Stalden, als der Griechen. Ich glaube aber auch, bag jene fur uns intereffanter find, und auch ein größeres Licht auf die Lieder unfers neuen Stalben werfen. Bas Sie unterbeffen barüber angemertt ober gesammelt haben, bas theilen Sie mir ja mit; es tonnte leicht etwas fenn, mas mir entwischt mare. Der alten Siegeslieber wegen babe ich fogar bas alte Belbenbuch burchgelefen, und biefe Lecture bat mich bernach weiter auf die zwev fo genannten helbengedichte aus dem Schwäbischen Jahrhunderte gebracht, welche die Schweizer jest berausgegeben haben. 3ch habe verschiedene Buge baraus angemertt, die ju meiner Abficht dienen tonnen, und wenigftens von bem friegerischen Beifie zeugen, der unfere Borfahren ju einer Ration von Belben machte. Benlaufig babe ich aber auch gesehen, daß die herren Schwei-

ger eben nicht bie geschickteften find, bergleichen Monumente ber alten Sprache und Denkungsart berausjugeben. Sie baben unverantwortliche Rebler gemacht, und es ift ibr Glad, bag fich wenige von ben beutigen Lefern in den Stand feben werben, fie bemerten gu kannen. - Die wollen Sie nun, mein liebfter Gleim, daß der Titel gu ben Liebern unfers Grenabiers beigen foll? Den muffen Sie felbft machen; aber machen Sie ibn fo turg als mbalich. Dasienige, mas ich eben jest von Ihnen betommen habe, wird alfo bas erfte, und die fibrigen folgen nach ber Beitordnung. Saben Sie wegen ber bifforischen Richtigfeit berfelben bin und wieder einige Anmertungen ju machen, fo unterlaffen Sie es nicht. Die Trommel bleibt fiehn; ber Dberfiwachmeifter bat es erlaubt. - Saben Sie bas Schlachtlied gelegen, bas Morhof in feinem Unterricht jur beutschen Sprache und Poefie anfahrt? (S. 313.) Es ift aberhaupt schlecht; die lette Strophe aber bat mir gefallen, ob fie gleich nichts mehr enthalt, als mas Sie in ben zwen Zeilen fagen:

Auch fommt man aus ber Welt babon Geschwinder als ber Blig 2c.

Bielleicht haben Sie den Morhof nicht; hier ift der Anfang der Stropbe.

Rein feel'ger Tob ist in der Wett, Als wer für'm Feind erschlagen: Auf grüner Haid', im frepen Feld, Darf nicht hör'n groß Webklagen, Im engen Bett, da ein'r allein Muß an den Todesrephn; Her aber findt er Gesellschaft fein, Fallen mit, wie Kräuter im Mayn — 2c.

Sie haben doch mit den letten Cremplaren von dem Rosbacher Siegesliede auch den Spriftischen Catalogus bekommen? Benn Sie nicht schon Jemand haben, dem Sie Ihre Commissionen geben, so senden Sie ste nur mir. Bollen Sie denn noch Trapps Anakreon? Der Herr von Aleist sagt mir ja, daß Sie diese Ausgabe schon batten. Seben Sie doch vorber nach; denn was soll sie Ihnen zwen-mal? Ich umarme Sie, liebster Freund, und bin

gang ber Ihrige ober mit Gottschehen gu sprechen: Und bein Bewundrer bleibt ber beine.\*) Leffung.

<sup>\*)</sup> Mit biesem Berse hatte Gottscheb bamals ein Gebicht an "Friesbrich II. geenbigt.

# Un Mofes Mendelsfohn.

Liebfter Freund!

3ch bin frant gewesen, und befinde mich noch nicht recht wohl; sonft warde ich Ihnen febon langst wieder geschrieben haben. 3ch will nicht wanschen, bag Sie eine gleiche Entschuldigung haben magen.

Reine Beberfehung bes bewußten englischen Buchs ift gebftentheils fertig, noch ift aber nichts bavon gebrudt. Go wie ein Bogen abgedruckt ift, werbe ich ibm Ihnen jufchicken. Und alebenn fchreiben Sie mir fein alles, was Sie davon oder daben gedacht haben. Es tommen, wie Sie finden werben, febr fcbne Anmertungen baring vor; allein das gange Gebaube tauat nichts. Der Berfaffer fagt: alle unfre Leidenschaften theilten fich in zwen Bauptaffe; in Leidenschaften, welche die Selbfterbaltung betrafen, und in Leidenschaften, Die auf bas aciellichaftliche Leben gielten. Die erkern, weil ihre Gegenfianbe nur Somery und Gefahr maren, marben gur Quelle bes Erhabnen; und bie andere, Die fich auf Liebe grandeten, jur Quelle bes Schonen. Bas fagen Sie zu diesem Spftem? Daß der Berfasser einen febr feltfamen Begriff von der Seele baben muffe. Den bat er auch. Die Leibenschaften find ihm etwas, bas Gott fo in unfre Seele gelegt bat; etwas, bas nicht ans bem Befen ber Seele, aus einer gewiffen Gattung von Borfiellungen entspringt; fondern etwas, bas Gott bem Befen ber Seele obenbrein gegeben babe. Gine Menge Empfindungen, fagt er, entfiehen blos aus ber methanischen Struftur bes Rorpers, ans ber natürlichen Bilbung und Beschaffenheit ber Seele, und gar nicht ans Rolaen von Borfiellungen und Schlaffen berfelben. Go befist g. G. unfre Seele etwas, bas et Sompathie nennt, und aus biefer Somwatbie find bie Birtungen berguleiten, bie bas Unglad anderer, es mag wirtlich wer nachgeabent fenn, auf uns bat. - Das beifit obne 3meifel febr commobe philosophiren! Doch, wenn fcon des Berfaffers Grundfiche nicht viel taugen, fo ift fein Buch doch als eine Sammiang aller Eraugnungen und Babrnebmungen, Die ber Bhilofoob ben bergleichen Unterfuchungen als unfereing annehmen muß, ungemein brauchbar. Er bat alle Materialien gu einem gu= ten Speen gesammlet, Die niemand beffer ju brauchen wiffen wirb, als Sie.

Ich bin sehr begierig, Ihre mit bem hen. Ricolai gemeinschaftliche Robit bes Cobrus und bes Frengeists zu sehen. Der Berfasser bes lehtern hat jeht einen Brutus gemacht, in Bersen ohne Reime,

ber feinem erfien Berfuche nicht abnlich fieht. Ben ber Correttur bes Codrus, habe ich mich meines erften Entwurfs ju einem Tranerspiele über diefen helden größtentheils wieder erinnert. Ich warde bie gange Begebenheit in dem Dorischen Lager vorgeben laffen. Das Dratel mußte auf bepden Theilen befannt feyn; und die Dorier mußten, Diefes Dratels wegen, bereits feit einiger Beit alle Schlachten forgfaltig vermieden haben. Aus Furcht, den Codrus unbefannter Beife ju ermorben, mußten fie in den fleinern Gefechten Die Athenienfer nur gu greifen, und feinen ju todten fuchen. Diefe wurden bierburch natarlicher Beife eine gtofe Heberlegenheit gewinnen, und biefe Heberlegenheit tonnte fo weit geben, daß die Dorier ben gangen Rrieg aufjuheben und Attifa ju verlaffen gezwungen warben. Und von diefem Beitpunfte murbe fich mein Trauerfpiel anfangen. Cobrus, murbe ich nun weiter bichten, babe es erfahren, bag bie Dorier fich jurad gieben wollten, und feft entschloffen, fich die Gelegenbeit, fur fein Baterland ju fterben, nicht fo aus ben Sanden reifen ju laffen, babe er fich verkleibet in bas Lager ber Dorier begeben. Sier giebt er fich får einen Degarenfer und beimlichen Feind von Athen aus, und findet Gelegenheit, ben Relbberen ber Dorier ju überreben, bag bie Athe nienfer bas Dratel beflochen batten, um ihnen eine fo fonberbare Antwort ju ertheilen, durch die fie ihre Feinde ju schonen fich gemußiget fanden. Der Dorifche Feldherr, ber fcon feinem Charatter nach eben fo unglaubig ift, als fein Deer aberglaubig, befchlieft bierauf, alle gefangne Athenieuser auf einen Tag umbringen ju laffen, und ben Rrieg fortzusehen. Umsonft widerseht fich ihm der Briefter, der das Orafel geholt, und zeigt ibm die Mittelftrage, die er zwischen ber übermäßigen Aurcht des Babels und der ganglichen Berachtung bes Gotterfpruchs balten folle. Er bebarrt auf feinem Entichluffe, in mel dem ibn der vertleibete Codrus ju befidrten weiß. Der beleibigte Briefter ichlagt fich alfo auf die Seite berer, Die lieber ju viel als ju menig glauben, und bringt ben gemeinen Goldnten auf, ber ben Rathgeber, den vertleibeten Cobrus, in ber erften Sibe bes Aufrubre ermorbet. Und indem es nun befannt wird, dag ibre Buth das Drafel erfallet, baben die Athenienfichen Gefangnen, beren nach meiner Unlage eine große Anjabl fenn tonnen, fich in Frenheit gefeht, und richten unter den Doriern eine fo fchredliche Riederlage an, bag fie bie Klucht ergreifen muffen. — Bas fagen Gie von diefen erften Bugen? Man mußte febr unfruchtbar fenn, wenn man nicht ohne alle Spifoben, funf Aufjage barnach vollmachen tonnte. Die meifte Runk marbe barinn besteben, bag bie Berfon bes Cobrus immer die vornehmfte bliebe, und daß die verfiellte Rolle, die er fpielt, seinem Charafter und seinem edlen Borsabe nicht nachtheilig wurde. Wenn Sie und herr Ricolat etwas Gutes in diesem Entwurfe finden, so will ich ibn, weiter und besser ausgeführt, seiner Rritik an einem bequemen Orte mit einrücken. So scheint er noch ein wenig kahl.

Begen bes hen von Cronegt fagen Sie nur hen Ricolai, bag es bier eine langft befannte Sache fen, bag niemand, als biefer junge Baron, der Berfaffer des Codrus fen. Es befinden fich bier eine ziemliche Anzahl von feinen Freunden, auf die er fich tubnlich beswegen berufen kann.

Wie wird es mit dem Portrait ju dem dritten Bande werben? An das Portrait des hrn. von Rieift ift gar nicht ju benten.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und schreiben Sie mir boch ja fein balb, und fein viel, damit unser Briefwechsel wieder in sein altes Gleis tomme. Run wird er zwar am langften gebauert haben.

An Srn. Ricolai will ich nachstens umftandlich schreiben. Ich bin gang der Ihrige Leivzig, Leffing.

Leipzig, den 18. Febr. 1758.

-- ..

## Un Nicolai.

Leipzig, b. 3. Marg 1758.

## Liebfter Freund,

Ihre Anmerkungen über meine Recension bes Theoleit haben mie viel Bergnügen gemacht. Sie muffen das Griechische sehr fleißig treiben. Treibt es unser lieber Moses auch so?\*) Benn Sie so fortfaheren, so werben Sie bald mehr davon wissen, als ich in meinem Leben davon gewußt habe. Auf Ihre Einwürfe unterdessen zu antworten, muß ich mir erst wieder einen Theolrit borgen, und mir hernach die Beit ablauern, wenn ich zu solchen Untersuchungen Lust habe. Seht will ich Ihnen nur in der Geschwindigkeit auf einige Punkte antworten.

") Moses hatte bamals angefangen sich auf bas Griechische zu legen. Er hielt erst für allzuschwer, es noch lernen zu können. Auf mein Zureben, sing er im J. 1757 an, es bep bem sel. Rector Damm zu lernen, und machte in Kurzem schnelle Fortschritte. Wir bepbe hatten barauf vier Jahre lang wöchentlich zwep Zusammenkunfte mit dem Rekt. Damm, jedesmal von zwep bis drep Stunden, worin wir den ganzen Homer, einige Oben bes Pindar, verschiedene Schriften des Plutarch und Xenophon gesellschaftlich burchlasen. Es waren sehr angenehme und lehrreiche Stunden. Der alte

## 30. 31.

Es if mir gar febr wohl befannt, daß die Attici vortebmlich bas neutrum plurale mit bem Berbo im Singulari tonficuiren. Affein, mein lieber Ricolai, ra 6' agwaa ift nicht ber Plantelis. Benn Sie fich bier irren: fo tommt es blog baber, bag Sie ben Derifchen Dieleft noch nicht vollig in Ihrer Gemalt baben. Und bas if anch von dem Lateinischen Ueberseher ju fagen; denn wenn aswa der Muralis mare: fagen Gie mir, wotauf fallte es geben? auf welches Gubftantipum follte es fich bezichn? Geht nicht Haves yommass, wenn ich mich recht besinne, gleich vorher? Und wie tonnen Gie agwar mit propasses perhinden? Rein; acrosa ficht decifd får ågrung; das ift leicht. Bie wollen wir aber mit ra jurecht tommen? und feben Gle bier, was Corinthus de dialectis fagt: & articulo nominativi pluralis r addunt Dores; at row Seon & ran movement, pero on & di. Allein Corinthus batte diefes nicht allein von bem Rominativo Bluralis, fondern auch Singularis fagen follen. Denn was ift nummehr bier deutlicher, als bag ber borifche Dichter fur & wie aemobulich a und anfatt a, ra gefagt bat, fo wie er fut a., rau fagt.

S. 371. Rein, mein lieber Ricolai, du, dader ift kein Abverbinn, ob es gleich hier adverbialiter gebraucht wird. Und das, wissen Sie wohl, ist ein großer Unterschied. Wie viele Genitivt branchen wir nicht auch im Deutschen adverbialiter, die deswegen keine Adverbia find! Die gemeinsten Lexica sagen: Der particula aliquando adundans, aliquando motum a loco lignificans. Diese particula also, in der lehten Bedeutung dem Dativ du, angehängt, und das jota sabkeriptum mit herangenommen, entsieht du, angehängt, und das jota sabkeriptum mit herangenommen, entsieht du, angehängt, und das jota sabkeriptum mit herangenommen, entsieht du, angehängt, und das jota sabkeriptum die Kuskeger durch it ihmet dem Domer voe, idnore nehmlich, welches die Auskeger durch it idnur dem Domer voe, idnore nehmlich, und sinden auch vielleicht du, von der geschrieben; und alsbann haben Sie das, was ich vom jota subkeripto sage, nicht immer nötig. — Ziehen Sie nur dieser zwen Punkte wegen herrn Damm zu

Rector Damm hatte, bety einer auffallenden Pedanterie, überans viel gesunden Berstand und Gutmüthigkeit. Er war uns ein lebendiges Lexicon, durch das uns keine Bedeutung eines Wortes sehlen konnte. Das Buch ward oft aus der hand gelegt; wir hörten seine Worterführungen, und er unsere Bewertungen über poetische Schönheiten, Charaftere, u. d. gl. Moses las nachter sür sich den ganzen Plato, und einen Theil des Aristoteles, griechisch Man s. auch meinen Aufsat in der Bertinischen Menatschrift im Mapstick des J. 1800. S. 338. fl. Vieolai.

Rathe, wenn Sie anders noch fein Schaler und ihm nicht schon in Ropfe gewachsen find.

Run nicht ein Bort mehr vom Griechischen! Doch die Beränderung des Longvierre soll ich Ihnen noch anzeigen. Er liefet in der lehten Zeile für Egwrag, δδοντας. Diese Berbefferung ift mir allezeit so glücklich vorgesommen, daß ich sie seit langer Zeit im Gedichtniß behalten habe. Da ich mich aber von Longvierre weiter nichts als seinen Anakreon gelesen zu haben erinnre, so muß sie wohl in seinen Koten über diesen Dichter fiehen.

Rein Bort mehr vom Griechtschen, aber auch fonft tein Bort mehr. Denn eben jeht kommt orn. Doc's Bursche, und will ben Brief haben. Den Augenblid! Aber, mein lieber Mann; er mag es verantworten, daß ich orn. Nicolai nicht mehr, und herrn Mofes diesmal gar nicht schreibe! —

Leben Sie bende wohl, und lieben mich ferner. Ich bin gang ber Ibrige, Leffing.

Nachschrift. Oder hat won eine fein Jota lubscriptum? Der 3welfel fallt mir jeht erft ein. Ich will mich dieses Punkts wegen unterrichten, sobald ich eine Grammatik haben werde. Bin ich nicht ein Grieche!

#### Un Gleim.

Leipzig, ben 8. Marg 1758.

Liebfter Freund,

Daß ich ein wenig nachlässig bin, das wissen Sie schon. Daß unser lieber Aleist seit vierzehn Tagen auf Commando ift, das wissen Sie auch schon. Folglich werden Sie sich wohl nicht sehr gewundert baben, daß Sie seit vierzehn Tagen keine Nachricht von uns aus Leipzig erhalten haben.

Run aber bekommen Sie auf einmal so viel Neues, so viel Interessantes, daß Ihnen daben ein langer Brief von mir sebr ekel sehn wurde. Zwey Exemplare von den neuen Gedichten unsers Freundes, und vierzig von den beyden Siegesliedern meines Grenadiers! Brauchen Sie von den letztern mehr, so melden Sie es; es stehen so viele ju Ihrem Befehle, als Sie verlangen. Bas sagt der Grenadier von dem Major? Eine Compagnie solcher Poeten, so will ich den ganzen Französsischen With damit jum Teufel iagen. Leben Sie wohl, mein Leistung Werte XII.

liebfter Gleim; und Sie magen mir auf biefe Zeilen antworten ober nicht, fo schreibe ich Ihnen doch mit erfter Poft ein mehreres. Ich bin

Ihr ergebenfter Freund Leffing.

# Un Rleift.")

Liebfter Freund,

Unfer Gleim ift ein recht bofer Mann, daß er mir ben Tag feiner Ankunft ben Ihnen, gemelbet ju haben vorgiebt, und zwar ben guter Beit gemelbet gu haben vorgiebt. Ich habe feit vier Bochen teine Beile von ibm gefeben, ob ich ibm gleich die Egemplare von feinen Liedern und ihren neuen Bedichten fcon langft gefchickt habe. Rur erft vorigen Sonnabend betomme ich einen Brief von ibm, der den 27. Februar datirt ift, und worin freplich etwas von feiner Reife ju Ihnen ficht; ich mochte aber wohl miffen, wo diefer Brief liegen geblieben mare, ob ben ibm in Salberftadt ober bier in Leipzig. Da ich alfo die Beit, wenn er ben Ihnen fenn wolle, nicht eber erfahren babe, als bis er ichon langft wieder weg war; fo fann ich wohl mit Recht fagen, daß ich fie gar nicht erfahren babe. Rechnen Sie mir, liebster Freund, mein Auffenbleiben alfo nicht ju; und fenn Sie ja nicht un= gehalten. 3ch babe boch einzig und allein das meifte baben verloren. - Aber ift es wirklich andem, bag ber Berr Daftor Lange mit feiner Doris jugleich ben Ihnen gemefen ift? Das murben wir einander fur Befichter gemacht haben! Und ber boshafte Bleim, mas fur Ginfalle wurde er auf unfer bender Rechnung baben firbmen laffen! Er murde uns haben verfohnen wollen, und wir murden haben thun muffen, als ob wir niemals Feinde gewesen waren. Es ift mir ben dem allen recht lieb, daß ich biefer Berlegenheit entgangen bin.

Sie bleiben auch gewaltig lange weg, liebster Freund. Und gleichs wohl darf ich es nun kaum recht wagen, Sie zu besuchen. Denn ich weiß, daß der herr General schon zu verschiednen Malen gesagt hat, daß er Sie alle Tage wieder erwarte.

Morgen geht das Bataillon Garbe von hier weg; nach Breflau, wie man fagt. Das ift die einzige Reutgkeit, die ich Ihnen von hier

°) Zuerst in dem Briefwechsel mit Gleim gebruckt. Zum Theil lithoraphiert in "Facsimile von handschriften berühmter Manner und Frauen aus der Sammlung des Herausgebers, bekannt gemacht von Dr Wilhelm Dorow", heft II, Berlin (ohne Jahr), R. 28. melben kann. Ober wollen Sie noch etwas neues von Gottscheben wissen? Er wird mit dem Gefalbten unsers Gleims immer bekannter, immer vertrauter. Es hat wieder franzbsische Berse geseht, nebst einer goldnen Tabatiere und einem Ringe. Er macht gar kein Gebeimnist draus; er ist vielmehr so stolz drauf, daß er die ganze Untereredung, die er hier mit dem Konige gehabt hat, in sein Neuestes hat eindrucken lassen. Gott wolle nicht, daß unser Gleim seinen Patriozismum auch so weit treibt, daß ihm Gottsched durch diese Bekanntsschaft respectabler wird! Jest ist es vielmehr die rechte Zeit, neue und blutigere Satyren wider ihn zu machen, als man noch ie gemacht hat. Und wenn wir damit zaudern, so wird er uns selbst zuvorkommen. Denn es ist ganz gewiß, daß er wieder eine neue Aesthetik in einer Tuß drucken läst. Ihre neuen Gedichte werden ihm gleich noch zur rechten Zeit gekommen seyn. Wenn ich doch nur auch unterdessen etzwas geschrieben hätte, damit ich nicht etwa vergessen würde!

Leben Sie wohl, theuerster, liebster Freund, und tommen Sie ja bald wieber. Ich bin Zeit Lebens

Leipzig den 14 Marg 1758. gang ber Ihrige Lefting.

# Un Mofes Mendelsfohn.

#### Liebfter Freund!

Sie baben einen Theil der Entschuldigungen meines langen Stillschweigens errathen. Ich bin verschiedene Tage außer Leipzig gewefen; obgleich nicht auf Execution. Bollen Sie auch meine ubrigen Entschuldigungen miffen? Ich bin auf einmal in eine Arbeit gerathen, in ber ich mich gern auf feine Beife babe unterbrechen wollen. Gie tennen mich, und ich tenne mich felbft; ich muß meine erfte Site gu nuben fuchen, wenn ich etwas ju Stande bringen will. Unterbeffen baben Sie nicht Urfache, auf diese Arbeit neugierig zu sepn. Gegen Sie werde ich am wenigften damit groß thun. Sie ift faft von ber Art, von ber nur Sie mich in Berlin ziemlich abgezogen haben; und ibre Gegenstände find von alle dem fo ganglich unterschieden, woruber Sie mir geschrieben baben, und ich Ihnen antworten follen, bag ich diesesmal, liebster Freund, an Sie ober den hrn. Micolai ju schreiben, nothwendig fur eine Berftrenung ansehen mußte. 3ch bin barüber fogar von meinem Englander abgekommen, und ich schicke ibn baber unterbeffen ju Ihnen. Unterhalten Sie fich fo lange mit ibm, bie ich

mich aus bem Bufte von Gelehrfamteit, in welchen ich jest verfun-Ien, wieder beraus gearbeitet babe. Reine Heberfebung tann gur Deffe nunmehr boch nicht fertig werben; und ich habe Sie ohnebem iber verschiedne Puntte derfelben vorber ju Rathe ju gieben. Bie mollen Sie j. E. delight, in fo fern es unfer Englander bem pleafure entaegen fiellet, überfeben? Doch bas ift eine Rleinigkeit; ich erwarte von Ihnen weit wichtigere Anmerkungen über bas gange Spftem bes Berfaffers. Schreiben Sie mir alles, mas Ihnen barüber einfällt. 36 bebe Ihre Briefe beilig auf, und werbe alle Ihre Gebanten gu nupen fuchen, fobald ich mich ber Sphare ber Babrbeit wieder nabern merbe. Jest fcmeife ich in ber Sphare ber biftorifchen Ungewißbeit berum, und Sie glauben nicht, mit welcher Menge von nichtswarbigen Rleinigkeiten mein Ropf jeht angefult ift. Der einzige Bortheil, ben ich bavon wegbringen werde, ift diefer, bag ich bas alte fchmabifche Deutsch gelernt babe, und die Gedichte barinn, welche die Schweiger ans Licht bringen, mit vieler Leichtigfeit nunmehr lefe. 3ch wollte baber, daß herr Micolai nicht schon die Fabeln der Minnefinger und Die Rrimbilben Rache recenfirt batte; ich murbe Berichiedenes baben gu erinnern haben, welches zeigen tonnte, bag bie Schweizer biefer Arbeit ber weitem nicht fo gewachsen find, als fie glauben. Gie baben in ihren glossariis, die sie dem alten Dichter bengefügt, sehr grobe Fehler gemacht. Bu fo einer Arbeit finde ich mich allenfalls jest aufgelegt, nicht aber Bleims Fabeln zu recensiren. Unterdeffen, ba Sie und herr Nicolai es durchaus baben wollen, fo foll es gescheben; ich werde aber febr menig ju dem Ibrigen bingufeben, außer der Bergleichung, die ich zwischen ber Fabel von ben Pferben aus bem Gap und ber Gleimichen Rachahmung anftellen will. -

Nunmehr aber auch auf Ihren Brief über bas Befen ber schönen Biffenschaften zu kommen: Bollen Sie mir nicht ein wenig einen beutlichern Begrif davon machen, als mir herr Nicolai davon gemacht hat? Bas habe ich benn daben zu thun, daß mir herr Nicolai schon den Nahmen Theophraft gegeben hat? Theophraft: Ze nun; wenn es nicht anders ift, so bin ich hiermit

Leipzig, den 2. April 1758. gang ber Ihrige Theophraft.\*)

<sup>\*)</sup> Moses hatte in bes erften Banbes zweptem Stücke ber Bibliothet ber schien Biffenschaften eine Abhandlung über bie Quellen und die Berbindungen ber schönen Künfte und Wiffenschaften eingerückt. Diese Materie war oft ber Gegenstand unserer Unterredungen, und wir kamen bep biesem

## Un Gleim.

Leipzig, ben 19. Mpril 1758.

## Liebfter Freund,

Ich wunsche von Grund meiner Seelen, daß Sie der liebe Gott bev dem vortrefflichen Sinfalle, der mir Ihren lehten Brief so angenehm gemacht hat, die hieber moge erhalten haben. Ja, liebster Gleim, laffen Sie sich ja nichts abhalten, das Schwabensprungelchen zu thun! Unser bester Freund bleibt wenigstens noch vierzehn Tage bier. Das Regiment hat zwar Befehl bekommen, sich marschfertig zu halten; aber da der Prinz Seinrich sein Corps wohl schwerlich so bald zusammenziehen mochte, und da noch vorber ein Regiment aus Berlin bier eintressen soll, um das Hausensche abzulbsen: so konnen Sie sich sicher auf den Weg machen. Ich siehe Ihnen bafür, daß

lehrreichen Gebankenwechsel in einen freunbschaftlichen Streit, weil ich Berichiebenes, befonders in Anwendung auf die ichonen Runfte, aus einem gang anbern Gefichtspuntte aufah, als mein Freund Mofes. Ich wollte erft eine zwepte Abhandlung über biefe Materie fchreiben; bernach aber überlegte ich, es wurde beffer fenn, bag jeber von uns beiben bie Sache aus feinem eiges nen Gefichtspuntte betrachtete. Ich fchlug alfo por: wir wollten einanber Briefe fchreiben, worin jeber feine Grunde vortruge, und bie Grunbe bes Anbern nach feiner Art wiberlegte, ungefähr wie in Mofes Briefen über bie Empfindungen. Unfere Briefe wollten wir bann an Leffing ichicen, ber uns and antworten, und auf biefe Art an ber Auftlarung ber uns fo intereffanten Materie Theil nehmen follte. Wir glaubten fo ein lehrreicheres Buch jufammen ju bringen, als wenn jeder eine Abhandlung fchriebe. Dofes billigte biefen Borfchlag ungemein. Ich schlug vor, bag wir bie Briefe mit antiter Simplicitat ju fchreiben fuchen und griechifche Ramen unterzeichnen follten; für Mofes schlug ich ben Ramen Euphranor vor, für mich Ralophil, und für Leffing Theophraft. Mofes schrieb, biefer 3bee jufolge, gleich an mich ben erften Brief. Ich mar eben beschäftigt benselben ju beautworten, als ich einen Brief an Leffing fchrieb, ber gleich fo vielen andern berloren gegangen ift. Darin gab ich ihm von unferm Borhaben, boch nur auf eine versteckte Art, Nachricht, um ihn neugierig zu machen. Ich schrieb ibm zugleich: er werbe den Namen Theophrast annehmen müssen. Als Leffing tury barauf nach Berlin tam, gaben wir ihm unfere beiben Briefe. Bir fcwatten febr oft und febr viel über alle ju biefem Gegenstanbe gebo: rigen Materien.

Theophrast aber schrieb keinen Brief, und unsere beiden sind mahrscheins lich mit seinen Papieren, die er zu verschiedenen Zeiten verloren hat, auch verloren gegangen. Vicolai. Sie nicht fehl reifen werben. Bas werben wir fur Freude haben, wenn Sie tommen! — Sie tommen boch gang gewiß?

Aber wie haben Sie glauben tonnen, daß ich die Sammlung der Rriegeslieder vergeffen wurde? Ich habe bisher mit Fleiß davon gesschwiegen, um Sie nächstens damit ju überraschen. Das Format wird ungefähr wie die Gedichte unsres Freundes; aber noch ein wenig kleisner. Laffen Sie mich nur machen: ich will Ihnen zeigen, daß ich ein ziemlich guftbser Buchhändler geworden wäre, wenn mir nicht das eizgensinnige Schickfal, anstatt Bücher drucken zu laffen und reich zu werden, auferlegt hätte, Bücher zu machen und nicht reich zu werden. Derr Ramler versprach mir in seinem lehten Briefe, zu jedem Liede eine eigne Composition aus Berlin zu schicken; ich habe ihn ben seinem Worte gehalten, und erwarte sie nächstens. Sie sollen in Rupfer dazu gestochen werden.

Sabe ich dem Grenadier schon sagen laffen, daß mir seine Zusabe ju dem Roßbacher Liede ungemein gefallen haben? Rur ist die Strophe vom Rurnberger ein wenig zu fein, als daß das Lächerliche darin eben so geschwind auf den Leser wirten tonnte, wie in den andern ahnlischen Strophen. Bon seiner vorgeschlagenen Berturzung des Singangs zum Listaischen Liede halte ich, eigentlich zu reden, nichts. Will er aber durchaus lieder einige Schönheiten verlieren, als den Berfall der Runstrichter von kurzem Arhem (denn nur ein kurzer Athem kann den Singang zu lang sinden) entbehren; so muß er wenigstens die erste und lehte Strophe davon berbebalten. Und wenn er die übrigen wegwirft, so werde ich sie doch, allen Schwindsüchtigen zum Trope, entweder in einer Anmerkung oder in der Borrede bepbehalten.

herr Beyer\*) hat uns besucht, aber nur immer auf einige Augenblide. Benn er wieder aus Dresten jurud tommt, hoffen wir ibn langer ju geniegen.

herr Weise hat sehr ubel daran gethan, daß er ben Grenadier verrathen bat. Ich will ihn dafur wieder verrathen, und Ihnen ent= beden, daß bepliegende Lieder von ihm find. Sie werden einige sehr artige darunter finden. Aber zwen Drittheile batte er, meines Erach= tens, gar nicht sollen drucken laffen. Der gute Mann ift jeht trank.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und kommen Sie ja fo bald als maglich. Ich bin

gang ber 3brige Leffing.

<sup>\*)</sup> Damals Rammer: Sefretair in Salberfladt, ist Geheimer Finangrath in Berlin, Berfaffer von Gedichten unter dem Titel: Vermischte Poesien.

#### Un Gleim.

Berlin; ben 8. Julius. 1758.

Liebfter Freund,

Sie glauben nicht, wie zufrieden ich mit Ihnen und dem Grenadier bin. Er hat sich vortrefflich aus dem Handel gezogen, und ich
wüste nicht das geringste, was in seinem Collinischen Liede zu ändern
wäre. Es kam noch eben zurecht, obgleich der Druck schon bis in
das Roßbachische Lied fortgerückt war. Einer so interessanten Bermehrung wegen, hat ja leicht ein Bogen können weggeworsen werden.
Sieben Lieber hat herr Krause componirt; das Collinische muß das
achte senn. Denn dieses muß nothwendig eine andre Melodie bekommen, weil ein eigner Geist darin herrscht, der zu den andern Melodieen nicht passen würde. Ich hoffte, Ihnen heute den Abdruck des
Titelkupfers, von der Ersindung des herrn Meil, mitschicken zu können; da uns aber der Rupserdrucker aushält, so soll es künstigen Posttag solgen. Es wird Ihnen gefallen.

Endlich hat unfer lieber Aleift alle meine Briefe erhalten; er wird also nun auch wohl den Ihrigen bekommen haben, da Sie ihm von hieraus geschrieben. Ich habe gestern verschiedene Veranderungen seiner letten hymnen von ihm erhalten. Auch hat er mir ein ziemsliches Stud aus seinem größten Gedicht Ciffides mitgeschickt, welches ich Ihnen abschreiben, und das nachstemal gewiß schieden will.

Sie haben es errathen: herr Ramler und ich machen Projecte über Projecte. Barten Sie nur noch ein Vierteljahrhundert, und Sie sollen erstaunen, was wir alles werden geschrieben haben! Besonders ich! Ich schreibe Tag und Nacht, und mein kleinster Vorsat ist jeht, wenigstens noch dreymal so viel Schauspiele zu machen, als Lope de Vega. Shestens werde ich meinen Doctor Jaust hier spielen lassen. Rommen Sie doch geschwind wieder nach Berlin, damit Sie ihn see ben konnen!

Mit unserer Sammlung auserlesener Spigrammen werden wir nun bald bervorrucken. Wenn es sich unterdessen noch etwas verziehen mochte, so hat niemand daran Schuld, als ein Freund in halberstadt, der uns seine Spigrammen verändert einzuschicken versprochen hat. Er hat auch versprochen, seine alten deutschen Dichter nachzusehn, und was uns nühlich senn konnte, daraus mitzutheilen. Aber der gute Mann hat nur einen Sonntag in der Woche, und da kann er frenlich nicht alles thun. Besonders so lange ihn der Grenadier Sonntags besucht!

hierben erfolgen die verlangten zwen Exemplare von Bachs Gellertschen Oben. Werben Sie nur ja nicht gar zu fromm daraus! Ich hoffe zwar, daß Sie sie bloß der Musik wegen kommen lassen. Und in so fern munsche ich frehlichen Gebrauch.

3ch bin, mein liebfter Gleim, auf immer und ewig

Jþr ergebenster Leistng.

## Un Gleim.

Berlin, ben 6. Mug. 1758.

Liebfter Freund,

Ich habe Ursache, Sie tausenbmal um Vergebung zu bitten. Sie batten es fich wohl schwerlich eingebildet, daß ich Ihnen auf Ihren letten Brief die Antwort fo lange ichuldig bleiben follte. Aber glauben Sie mir nur, niemand anders, als ber Grenadier ift baran Schuld. Seine Rriegelieder find icon feit vierzebn Tagen fertig, und nur ber verbammte Rotenflecher bat uns von einem Tage jum andern aufge= halten, daß ich Ihnen tein vollftandiges Exemplar habe schicken tonnen. Heute bekomme ich endlich den ersten Abdruck (und doch fehlen noch die paginae, wohin jede von den Melodicen zu binden ift, daran:) und ich will nicht langer anftebn, Ihnen wenigstens eine Probe gu fchiden. Bas fagen Sie baju? Bird ber Grenadier damit gufrieden senn? Bertrösten Sie ihn nur noch zwen oder dren Tage, bis der Bogen Noten vollig abgebruckt ift, und er foll fo viele Eremplare, als er nur immer haben will, nachbekommen. Bor allen Dingen machen Sie ja, bag er mit meinem Borbericht nicht gang ungufrieden ift. Satte ich gern in der Belt etwas recht gut machen wollen, fo mare es diefer Borbericht gemesen; aber mas bilft es, daß man etwas will, wenn man nicht die Rrafte dazu bat! Alles, was ich batte fagen fonnen, ju fagen, baju batte ich nicht Plat: und bas wichtigfte und pornehmfte bavon ju fagen, nicht die erforderliche Unterscheidungefraft, ohne Zweifel. Sollte also ber Grenadier mit meinem guten Billen eben fo wenig gufrieden fenn, als ich es felbft bin: fo verfprechen Sie ihm nur, daß ich es bey einer zweyten Auflage beffer machen will. Denn alebann follen Sie, liebster Freund, mir mit Ihrem guten Rathe mehr an die Sand geben, und in bem Borberichte andern, ausftreichen, bingufepen, wie und wo es Ihnen gut dunkt.

Um auf die 100 Thaler ju kommen, die Sie mir auf Order unseres Freundes zu schiden die Gatigkeit gehabt haben — ich habe sie richtig erhalten, und hier erfolgt eine burgerliche Quittung darüber, so gut ich eine zu machen weiß. Ich wurde Ihnen die Unwahrheit sagen, wenn ich vorgeben wollte, daß ich das Geld nicht brauchen konte. Allein es ware auch die Unwahrheit, wenn ich Ihnen sagte, daß ich es unumgänglich nothwendig brauchte. Der herr von Aleist ift ein zu großmutdiger Freund; und auch das heißt schon, sein gutes herz mißbrauchen, wenn man nur alles annimmt, was er freywillig thut. Ich habe mir diese Borwürfe schon längst zu machen, und bin nicht selten darüber misvergnügt. Uebermorgen schreibe ich wieder an ihn, und schiese ihm ein Exemplar von den Kriegesliedern.

Biffen Sie, daß ich Ihrentwegen in Sorge gewesen bin, als ich die abermalige Annaherung der Soubifischen Armee vernahm? Wie gut, daß Sie wieder jurud ift! Bon hieraus wüßte ich Ihnen auch nicht das geringfte Reue zu schreiben, so fill ift alles. Aber in besto größerer Erwartung sind wir.

Leben Sie wohl, liebfter Freund. Uebermorgen fchreibe ich gemis wieder. Ich bin

gang ber Ihrige Leffing.

## Un Gleim.

Berlin, ben 11. Muguft 1758.

Liebfter Freund,

Endlich tann ich heute Exemplare von ben Rriegesliebern abichiden. Es follte mir leid thun, wenn ber Grenadier über bas ewige
Baubern ungebulbig geworben ware. Allein er wird wohl miffen, baß
sich nicht alles zwingen lätt; benn fonst hatte er uns auch wohl schon
längst wieber etwas von einem neuen Siege, und seinem Liebe auf
benselben beren laffen. Run schreiben Sie mir auch ja balb, was er
ju ber Ausgabe überhaupt, und insbesondre zu meinem Vorberichte,
gesagt bat.

Ein bergleichen gebundenes Sremplar, als Sie mit erhalten, haben bier auch die herren Sulzer, Ramler, Arause und Agricola in Ihrem Namen bekommen. Desgleichen habe ich auch gestern eins an unsern lieben Aleist abgeschickt. Sollten Sie mehr als bepkommende 25 Exemplare benothigt fenn, so durfen Sie nur verlangen. herr Voß läßt fich Ihnen bestens empfehlen. Sie haben doch meine zwey letten Briefe erhalten?

3ch bin, liebfter Freund,

gang ber Ihrige Leffing.

## In Gleim.

Berlin, ben 5. September 1758.

Liebfter Freund,

Die verdammte Saumsaal von einem Buchbinder ift Schuld, daß ich Ihnen nicht eher geschrieben habe. Hier erhalten Sie denn endlich die funf gebundenen Exemplare, wovon ich das sechste an herrn Bach geschickt habe.

Begen ber erften gebundenen Szemplare, welche im Namen bes Grenadiers Ihre hiefigen Freunde bekamen, habe ich nichts ausgelegt. Es war ein Sinfall, welchen herr Doß hatte; und als Berleger kann er diese kleine Ausgabe schon vergessen. Es ift ihm unterdessen sehr lieb, daß es Ihren Benfall erhalten hat.

Aber so ift er benn wirklich tobt, unser Grenadier? Die verbammten Ruffen! Ich habe es wohl gedacht, daß solche Barbaren keinen Respect für die Poesie haben würden. Ich hoffte aber doch immer, der Grenadier würde mit einer Bunde wegkommen. Und wenn er dann verwundet und dem Tode für feinen König nahe wäre, dachte ich; so würde er vielleicht sein Schwanenlied singen. Seine Bunde und sein berannahender Tod hätte einem Siegesliede eine sonderbare Bendung verschaffen konnen.

Die griechische Grabschrift, die ich ibm, vielleicht aus einer beimlichen Abndung, geseht habe, sind zwey alte Verse, die bereits Archilochus von sich gesagt hat: Ich bin ein Anecht des Enyalischen Königs (des Mars), und habe die liebliche Gabe der Musen gelernt. Sie schienen mir wegen ihrer edeln Simplicität der Anschrung würdig zu seyn, und drücken den doppelten Charafter eines solchen kriegerischen Dichters aus. Würden sie nicht auch vortresslich unter das Bildniß unsers Aleists passen? Was ich seinetwegen in Sorgen bin! Ich fürchte, ich fürchte, er wird seht mehr zu thun sinben, als er sich wünscht.

Bon dem Siege über die Russen hat man die erften Tage so mancherlen und sich widersprechende Nachrichten bier gehabt, daß ich Ibnen blog beswegen nichts habe schreiben wollen. Alles, was wir jest Buverlaffiges davon wiffen, fieht in den Zeitungen.

Die zehn Thaler habe ich nach Ihrem Berlangen angewendet; es sind drepfig Exemplare davon geheftet worden, und sie liegen schon seit mehreren Tagen unter den gehbrigen Addressen eingepackt. Da aber der Ronig einen großen Theil von den Regimentern, welche ben Borndorf geschlagen, mit sich genommen hat, und man nicht weiß, wo diese sich ieht besinden, so will man die Pakete auf der Post noch nicht annehmen. Berlassen Sie sich aber darauf, das alles nach Ihrer Absicht auf das Beste besorgt werden soll.

Leben Sie wohl, liebster Freund. Ich umarme Sie taufendmal. Meine Empfehlung an Herrn Beyer. Ich bin

Ihr

ergebenfter Leffing.

#### Un Gleim.

Berlin, ben 19. October 1758.

Liebfter Freund,

Bas werden Sie von mir sagen, daß ich mir immer wenigstens vierzehn Tage zu einer Antwort nehme? Sie werden sagen, daß ich immer derselbe bin! Gebe Gott, daß ich es auch bleiben möge! Denn ich besorge sehr, daß ich noch bequemer, noch wollästiger werde. In=terbessen sind Sie doch mein lieber Gleim, der sich über die natürlischen Gebrechen seiner Freunde nicht erzürnt, sondern sie zum bestem auslegt.

Bon den benden Werken des Mably war in der Boffischen Buchsbandlung nur eins vorräthig. Man machte mir hoffnung, daß es alle Tage von der Meffe kommen muffe; und dieses ift die wahre Urfache meiner verzögerten Antwort. Es ift aber noch nicht da, und nun will ich nicht langer warten. Das profitiren Sie doch daben, daß Sie anstatt eines neuen Stucks der Bibliothek, zwey derselben erhalten. Die Recension von Ihren Fabeln hat herr Moses gemacht. Ich habe selbst noch nicht recht ponderirt, ob Sie damit zufrieden seyn konnen.

Run ich mich ben Ihnen entschuldiget habe, werde ich mit Ihnen ju janken anfangen. Barum bereden Sie mich denn, daß der Grenadier ben Borndorf geblieben ware? Der Major, der es doch wohl besser wisen muß, schreibt mir das Gegentheil, und fagt, daß er ein vortreffliches Stuck aus einem Liebe über diesen lehten Sieg von ihm

erhalten babe. Sie haben mich gang gewiß ben ihm verkleinert, bag er es nicht auch mir geschickt bat. Machen Sie ja, bag ich es erbalte, ober - ober ich werbe Ihre Ueberfepungen bes Anafreon gang graufam fritifiren. Gie benten diefer Drobung vielleicht auszuweichen, wenn Sie mir fie nicht ichiden. D, ich tann fie tritifiren, ohne fie gelefen ju haben. Aber in Ernft, liebfter Freund, verfprechen Sie Ihren Freunden boch nichts, mas Sie nicht halten wollen. Ich will Ihren Anatreon mit nachfter Doft haben. Dein Beyfall ift eine Rleinigfeit; aber auch Rleinigfeiten tonnen manchmal neue Luft gu einer ben Seite gelegten Arbeit machen. Da ich fo faul bin, fo mochte ich boch gern Sie und unfern Aleift und unfern Ramler recht fleißig machen. Dem lettern bin ich auch, wegen unfers Logaus, ist ziem= lich scharf auf dem Dache; oder er mir. Und unser lieber Bleift foll fich auch eheftens wieder gedruckt febn. Ich habe feinen Ciffides nun gant, alle feine Beranderungen eingetragen; herr Meil macht Bignetten dagu, und er foll mit eheftem ein Bendant ju ben Rriegesliedern werben. Un bem Drude mare auch icon angefangen worben, wenn herr Doß nicht auf der Messe gewesen ware. Da Sie nicht im Stande fenn murben, einigen Bortheil von einem auf Ihre Untoffen ju unternehmenden Drucke ju giebn, und auch an feinen Bortbeil benten, fo überlaffen Sie ibn nur herrn Doff, ber ibn mit Beranugen übernimmt. Ihre Rechnung wird er Ihnen ichon ichiden. Das Stud pon Gellerts Dden durch Bach toftet 1 Rthlr. Runftig will ich Ihnen eine Lifte von den Regimentern fenden, an welche Eremplare von Ihren Liedern abgeschickt worden. Biffen Sie, daß das Saufeniche Regiment bereits einen Marich bavon bat? Alles Reue, mas wir bier miffen, werden Sie aus unfern Zeitungen feben tounen. Bie mar es aber immer mbglich, fich von ben Deftreichern überfallen ju laffen!\*) Und, muß dem fclafrigen Daun fo ein Streich gelingen! Aber ber Konig bat felbft dem Sofe bald beffere Rachrichten verfprochen; und wir hoffen fie. Leben Sie wohl, liebfter Rreund. Id bin

> gang ber Ihrige Lessing.

<sup>&</sup>quot;) Ben Sochfirchen.

#### Un Gleim.

Berlin, ben 16. Decemb. 1758.

Liebfter Freund!

36 bleibe Ihnen die Antwort auf Ihre letten febr angenehmen Briefe lange schuldig. Sie werden die Urfache gleich boren. Bor allen Dingen muß ich Ihnen fagen, bag ich bas Gebicht unfere Grenadiers, als ein Gedicht, mit bem größten Bergnugen gelefen babe. Er ift bier weit ernfter, feverlicher, erhabener, als in feinen Liebern, ohne besmegen aus feinem Charafter ju geben. Allein foll ich es fur nichts, als fur eine Birtung feiner frappanten Art ju malen balten, wenn mir ben verschiebenen Stellen vor Entfeten die haare ju Berge geftanden haben? Seben Sie, liebster Freund, ich bin aufrichtig, und ich tann es gegen Sie ohne Gefahr fenn. 3ch wollte diefe Stellen nicht zum zwentenmal lefen, und wenn ich noch fo viel damit gewinnen tonnte. Ja, gefest, es wird über fur; ober lang Friede; gefest, die ist fo feindfelig gegen einander gefinnten Dachte fbbnen fich aus -(ein gall, ber gang gewiß erfolgen muß) -: was meinen Ste, baß alsbann die faltern Lefer, und vielleicht der Grenadier felbft, ju fo mancher Hebertreibung fagen werben, die fie ist in der Sige bes Mffects für ungezweifelte Babrbeit balten? Der Datriot überschrevet ben Dichter ju febr, und noch baju fo ein folbatifcher Patriot, ber fich auf Beschuldigungen ftust, die nichts weniger als erwiesen find! Bielleicht zwar ift auch ber Patriot ben mir nicht gang erflickt, obgleich bas Lob eines eifrigen Patrioten, nach meiner Denkungsart, bas allerlette ift, wonach ich geiten murbe; bes Patrioten nehmlich, ber mich vergeffen lehrte, daß ich ein Weltbürger fepn follte. In diesem Falle alfo, wenn es nehmlich eine bloge Collifton des Patriotismus ift, die mich biefesmal mit unferm Grenadiere weniger gufrieden macht, als ich sonst zu senn so viel Ursach habe — veniam petimus dabimusque vicislim. Ich war auch, in Betrachtung deffen, gar nicht Billens, das Gebicht unfers Grenadiers ju unterbrucken, ober wenigfiens vom Drucke abzuhalten. Allein da jett nicht eine Zeile ohne Cenfur und Erlaubnig bier in Berlin gebruckt werden barf, fo mußte. es nothwendig vorher cenfirt werden, und erft heute erfahre ich, bag es die Censur nicht passiren kann. Ohne Zweifel ist die anstößige Erwähnung des von Aatt die vornehmfte Urfache. Der Ronig hat fich in diefer Sache felbst ju bffentlich Unrecht gegeben, als daß es ibm angenehm fenn konnte, sich auf eine folche Beise baran erinnert gut feben.

Unterbeffen, liebster Freund, werbe ich das Gebicht boch ben mir behalten, und in wenig Wochen einen Gebrauch davon machen, bey welchem ber Dichter keine Gefähr läuft, und der Herausgeber sich nichts vorzuwerfen hat. Sie sollen damit zufrieden senn; ich weiß es gewiß. Zeigen Sie aber dem Grenadier diesen meinen Brief nicht; denn ich fange wirklich an mich vor ihm zu fürchten. Es scheint, er läßt sich zu leicht in Harnisch jagen. Sein Major hat weit kalteres Blut, und ich wurde wider den Schluß seines Sissibes nichts zu sagen haben, wenn ich auch der eifrigste Versechter der Gegenparthey ware. Ich bin es aber nicht; das wissen Sie.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und schreiben Sie mir mit nachster Post, wenn ich nicht glauben soll, daß ich Sie durch diesen Brief unwillig gemacht habe. Ich bin Zeitlebens

> for ergebenfter Freund. Lessing.

#### Un Gleim.

Berlin, d. 14. Febr. 1759.

Liebfter Freund,

Ich wollte Ihnen eben schreiben, und unserm kleinen Streit ein Snde machen, als ich Ihren Brief mit der neuen Abschrift erhielt. Er macht, daß ich Ihnen ganz anders schreiben muß, als ich mir vorgenommen hatte; denn Ihre Verbesserungen haben der Sache eine andere Gestalt gegeben.

Alle unsere Freunde bier muffen mir bezeugen, wie sehr ich mit dem Gedichte des Grenadiers, als einem Gedichte, gleich vom Anfange zufrieden gewesen bin. Es ift mir nichts darin anfibßig gewesen — (auch nicht einmal rippeln 2c) — als bloß die Berwünschungen, von welchen ich überhaupt ein abgesagter Feind bin. Und diese Berwünsschungen haben nothwendig einen so ftarken Sindruck auf mich machen muffen, da sie einen Prinzen betrafen, von dessen Sparakter ich weit anders überzeugt bin, als daß ich das von ihm glauben sollte, was ihm die Flüche des Grenadiers zugezogen hat. Er verdient sie ganz gewiß nicht; und wenn er sie auch verdient hätte, so wäre es doch besser, daß der Grenadier das Bersuchen den Priestern überließe. Als Priester mag herr Lange diese unselige Vorrecht immer ausüben, und die nähere Erlaubnis dazu von Friederich dem Solbaten iht erschleichen, die ihm Friederich der philosophische Rönig zu einer andern Zelt

gewiß verweigert hatte. Der Grenadier thut sich selbst Unrecht, wenn er fich alles für erlaubt balten will, was einem Lange erlaubt ift, ber sich damit begnügt, wenn er nur iht ein paar Monate hindurch gelesen wird, und nichts darnach fragt, wenn man seine Gedichte über Jahr und Tag gar nicht mehr kennt. Der Grenadier soll und muß auf die Nachwelt benken; ober wenn Er es nicht thun will, so werden es seine Freunde für ihn thun.

Deffnen Sie unterdeffen, liebster Freund, unferm Grenadier nur über zwen Stellen meines fo anfibgig befundenen Briefs das Berfiandnig! Benn ich geschrieben babe, daß ich mich vor ihm ju furchten anfinge, fo bedaure ich nur, bag ich ben Ton und die Diene nicht habe mit fchreiben tonnen, mit welcher ich es ibm mundlich murbe gefagt baben. 3ch glaubte, als ich es fchrieb, mit feinem lacherlichern Ginfalle meinen Brief befchließen ju tonnen, mit beffen ernfthaftem Unfange ich nicht gufrieden mar. Das ich aber von dem übertriebenen Datriotis= mus einfliegen laffen, mar weiter nichts als eine allgemeine Betrach= tung, die nicht sowohl der Grenadier, als taufend ausschweifende Reden, die ich bier alle Tage beren muß, bey mir rege gemacht batten. 3ch babe überhaupt von der Liebe des Baterlandes (es thut mir leid, daß ich Ihnen vielleicht meine Schande gefteben muß) teinen Begriff, und fie scheint mir aufe bochfte eine heroische Schwachheit, die ich recht gern entbehre. — Doch laffen Sie mich davon nichts weiter schreiben. Ich ruhme mich, daß ich von der Freundschaft defto bobere Begriffe babe, und daß noch taufend folche fleine Uneinigkeiten meiner Liebe und Sochachtung gegen meinen lieben Gleim und wackern Grenabier nicht im geringften nachtheilig fenn tonnen. Und wie tonnten fie auch, ba ich febe, bag er weit mehr nachgiebt, als ich felbft murbe nachgegeben haben? Ich banke es ibm jum Bepfpiel nicht (als nur in fo fern es ein Zeichen feiner Freundschaft gegen mich fenn foll), dag er die Bermunfchung der Selbfiberricherin in Ruhm und Segen verwandelt bat. Go viel babe ich niemals gefordert; und ich munichte, daß er es bloß so verandert batte: "Aber welch ein Loos soll ich bir munichen, Gelbftberricherinn! wenn bu" ac.

Unterbessen kann es um so viel eher gebruckt werben, und ich hoffe Ihnen nachstens Szemplare zu schicken. Aber was werden Sie sagen, bag ich schon im voraus Gebrauch bavon gemacht habe? Beil ich nicht glaubte, daß es so bald konne gedruckt werden, so gab ich dem Berfasser der Briefe über die neueste Litteratur eine Abschrift von den schoften Stellen; und wenn Sie das, was ben Gelegenheit

der ausgelaffenen anfibfigen Stellen gefagt worden ift, beleidigen follte, so bitte ich im voraus um Berzeihung.

Ich fende Ihnen hierben diese Briefe, weil Sie fie verlangen. Aber wenn Sie glauben, daß ich der Berfasser davon bin, so thun Sie mir keinen Gefallen. Es sind wohl einige Bolzen von mir darin; weiter aber auch nichts. Leben Sie wohl, liebster Freund. Ich bin

Ibr

ergebenfter . Leffing.

#### Un Gleim.

Berlin, ben 18. Darg. 1759.

Liebfter Freund,

hier ist endlich das so lange verzögerte Gedicht unsers Grenadiers. Da er es in dem Formate der Kriegslieder hat wollen gedruckt haben, so hat es nicht besser können aussallen. Ich habe einige Exemplare für Sie sogleich broschiren lassen, und es sind davon so viele zu Ihrem Befehl, als Sie verlangen. Das Sie vor länger als sechs Bochen noch drev blau gebundene Exemplare von den Liedern, für die Prinzen von Braunschweig, verlangten, werden Sie vielleicht schon wieder vergessen haben. Rechnen Sie mir aber die Saumseligkeit des Buchbinders nicht zu.

Ihre Oben des Anakreon haben mir fehr viel Bergnügen gemacht. Bergessen Sie ja nicht, mir in jedem Briefe eine oder zwey zu schicken. Ich hoffe, wenn ich sie mit dem Griechischen vergleichen werde, noch mehr Schönheiten darin zu finden, die Ihnen eigenthamlich gehören, als ich bey dem ersten Lesen wahrgenommen habe. Jouer contre l'Original ist auch hier der einzige Beg, gut zu übersehen.

Es thut mir leib, bag ich nicht Ihre versprochene Berbefferung von ber ftreitigen Stelle:

Nicht beines Helben 2c.

babe abwarten tonnen. Es war mit dem Drude icon ju weit. Schicken Sie mir fie aber nur; gefeht auch, fie ware nicht mehr fur das Publicum ju brauchen. Die zwen Worter rippeln, und unangepackt bat herr Ramler, weil fie herrn Garener anfibgig gemesfen, und es also auch noch mehreren seyn tonnten, mit gleichgultigen verwechselt.

Roch folgt blerbey ein Exemplar von einem Eleinen Tranepfpiele (Philotas), welches Ihnen ber Berfasser, ber sich nicht genannt hat, mit ergebenster Empfehlung zuschieft. Er mochte gern durch mich ersfabren, was Sie davon balten.

Leben Sie wohl, liebfice Freund, und erfreuen Sie mich bald mit einem Briefe. Ich bin

?be

ergebenfter Leffing.

## Un Gleim.

Berlin, ben letten Dary 1759.

Liebfter Freund,

Ich tann Ihnen nicht beschreiben, welch eine Freude Sie bem Berfasser des Philotas durch die angesangene Uebersetung gemacht haben. Er schließt daraus, daß er doch einigermaßen Ihren Bevfall haben musse. Ich sebe hinzu, daß Ihre Uebersetung, wenn Sie so sortsahren, vortrefflich und die beste Kritit für den Berfasser werden wird. Schenken Sie ihm immer das Muster, das ihm bis jeht noch mangelt; das Muster, meine ich, einer edeln tragischen Sprache, ohne Schwulft und ohne die zierlichen kleinen Redensarten, die meinem Bedünken nach das ganze Berdienst der franzbisschen tragischen Poesse ausmachen. Der Einfall, den Namen des Grenadiers dazu zu borgen, ist vortrefslich; nur besorge ich, daß das Publicum in einem etwas verdrießlichen Tone fragen möchte: aber warum macht uns denn der Grenadier nicht selbst ein Trauerspiel? — Geduld; er wird es schon noch machen!

Aber wiffen Sie, liebster Freund, dag unfer Aleist in Leipzig ift? Iht wird er wohl schon wieder fort seyn. Er hat Deren Kamier und mir von baber einen gemeinschaftlichen Brief geschrieben, der außersordentlich luftig und aufgerdumt ist! Wenn: doch diese Laune recht lange ben ihm dauern wollte! Gott weiß, ich wollte gern für ihn verdrießlich seyn. Ich würde daben geminnen; denn wenn ich verdrießlich bin, bleibe ich fein an meinem Tische siben, schreibe an meine Freunde, oder arbeite etwas.

hier folgen die rudftändigen Stude der Briefe zc. herr Sula zer hat mir gefagt, daß Bobmer ein Epigramm auf das Gebicht an die Kriegesmuse gemacht habe. Ich habe es aber noch nicht gelefen. Leffings Werte XII. Ihnen wird er es doch schon geschickt baben? Darf man es allenfalls in den Briefen brauchen?

Unfer Ramler halt ju bem Drude Ihrer Lieber alles fertig. Schicken Sie sie nur! Und mir vergesten Sie auch nicht, mehr anakreontische Lieber ju schicken. Ich mochte gar ju gern eine recht prachtige Ausgabe des Anakreon beforgen, mit Ihrer Uebersehung auf der Seite. Ich weiß zwar wohl, daß Sie es selbst vorgehabt haben, und es freylich auch am besten im Stande waren; denn Sie haben bereits so vielerlen dazu gesammelt. Aber ich besorge, wenn Sie es langer verschieben, so vergeht Ihnen die Lust.

Mit der vorgeschlagnen Ausgabe des Opin, liebster Freund, mochte es wohl nichts seyn. Die Schweizerische und Trillerische Ausgabe liegen noch allzuhäufig in den Läden, als daß sich ein Buchbändler damit abgeben durfte. Sobald wir aber mit unsern Logau fertig sind, soll es mit vereinten Kräften über den Tscherning hergeben. Und Sie werden es sich schwerlich träumen lassen, was wir auch sonk noch für ein großes Project haben. Wir werden Sie auch mit anspannen.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und erfreuen Sie mich bald wieder mit einem Briefe. Ich bin

Ibr

ergebenfter Freund Leffing.

#### Un Gleim.

Berlin, ben 12. May. 1759.

#### Liebfter Freund!

Ich bitte Sie, vergeben Sie mir mein langes Stillschweigen, und schliegen Sie ja nichts anders daraus, als daß mich die allerdringendften Arbeiten — (nergelnde Buchbandler zu befriedigen) — muffen abgehalten haben, auf Ihren lehten angenehmen Brief eher zu antworten. Run find wir, Gott sey Dant, mit unserm Logau ganz fertig, und tanftige Boche hoffen wir, Ihnen Szemplare davon schieken zu konnen. Die erfte freve Stunde habe ich schon seit vierzehn Tagen dazu befimmt, Ihnen, und unserm lieben Aleist zu schreiben, und ich freut mich, daß sie endlich gekonnen ist.

Empfangen Sie vor allen Dingen meinen Dant fur Ihren Phis lotas. Sie haben ihn ju bem Ihrigen gemacht, und der ungenannte prosaische Verfasser kann sich wenig, oder nichts davon zueignen. Ich wußte es ja wohl voraus, daß der Grenadier nicht überserzen konnteund er thut auch wohl daran, daß er es nicht kann. Auch das wußte
ich einigermaßen voraus, daß er viel zu viel Dichter ift, als daß er
sich zu der tragischen Sinfalt ganz herablassen werde. Seine Sprache
ist zu voll; seine Sinbildungstraft zu hibig; sein Ausbruck oft zu kuhn,
und oft zu neu; der Affect sieht auf einmal ben ihm in Flammen;
kurz, er hat alles, um unser Aeschylus zu werden, und wir mussen
zu unserm ersten tragischen Muster keinen Aeschylus haben. Unters
bessen werbe ich seinen Philotas doch drucken lassen, weil ich so stolz
bin zu glauben, daß daraus, woraus ich so manches gelernt habe, noch
hundert andere eben so viel lernen konnen; in Ansehung nehmlich der
Würde des Styls, des Nachdrucks, des Gebrauchs der Versart, u. s. w.

Benn er es mir erlauben will, werbe ich mich in einem Borberichte über verschiedene Puntte naber erklaren; und warum follte er
es mir nicht erlauben wollen, ba ich nichts als Schonheiten werbe
auszusehen und ju tritistren finden? Bis bahin hiervon genug.

Das zwepte, wofür ich Ihnen ju banten habe, ift bie Mittheilung des Briefes von herrn Ebert. Der herr hoperfritifus ma\* hat Recht, und hat auch nicht Recht. Tyrtaus mar frenlich tein geborner Spartas ner, ob er gleich auch nichts weniger als ein Deffenier mar, wofår ibn diefer herr ausgiebt. Aber er mar ein fpartanifcher Relbberr; und war Reith tein Preufe, weil er ein Schotte von Gebutt mar? Einerley Rriegeszucht, nicht einerley himmelsftrich, macht im Golbatenftande den gandsmann. Dehr brauch' ich ju meiner Bertheidigung nicht ju fagen. Empfehlen Sie mich unterdeffen herrn Ebert beflens; und da ich gefeben, daß ihm verschiedne biefige Reuigkeiten noch nicht ju Sanden gekommen, fo will ich fie fur ibn mit beplegen. Ich wollte unterdeffen nicht gern, daß er mich platterdings fur ben Berfaffer ber Briefe über bie neuefte Litteratur bielte, wie ich es benn auch eigentlich nicht bin. Die neueften Stude bavon werben Sie hoffentlich durch Herrn tricolai's Beforgung bis auf die dren letten erhalten baben, welche bierben folgen.

Leben Sie mohl, liebfter Freund, und verzeihen Sie, bag ich nach so langem Stillschweigen bennoch so turz schreibe. Der Abgang ber Poft beißt mich diesesmal eilen. Ich bin

gang ber Ihrige Leffing.

## Sochjuehrender herr Bater,

Abwechselnbe Rrantheiten, Beschäftigungen, tleine Reifen, und andre Sindernife find Schuld, daß ich in fo langer Zeit nicht nach Saufe geschrieben, ob ich gleich mit meinen Gebanten febr oft ba gewesen bin. 3d boffe unterdeffen, daß fie fich allefamt fo wohl werden befunden baben, als man fich ju den ibigen unrubigen Zeiten nur immer befin-Dag Ihnen Erdmann fo viel Berbrug machet, betaure ben fann. ich von herzen. Ich habe an einen hauptmann von dem Bunfchifchen :Freybatallion, der ein Bermandter von einem meiner Freunde ift, fchreiben und mich ben ibm nach bem Bruder ertundigen lagen. Roch babe ich teine Antwort. Benn er nur groß genug ift, Solbat ju werden, fo will ich ibm viel Glad baju manfchen, und werbe vielleicht auch in Stande fenn tonnen, ibu mo angubringen, wo er, wenn er fich barnach aufführet, fein Glud machen fann. Sat er aber weiter teine Abficht, als nur ben einem Officier die Schub ju puben, fo weiß ich nichts fur ibn ju thun. Das beißt gu niebrig anfangen, um etwas ju werben ..

Ich frèue mich barauf, baß Theophilus balb befbrett werben wird. Wenn ich unterdegen meinen Proces gewinne, so wollen wir alsbann recht vergnügt zusammen leben. Daß ich ihn gewinnen mußift nunmehr keine Frage mehr; aber noch werde ich mich einige Zeit gedulden mußen. Sie werden es selbst wisen, wie sehr ein Proces in Sachsen auf die lange Bank geschoben werden kann.

Ich habe gehofft, daß Gottlob aus Wittenberg einmal an mich schreiben werbe. Studirt er Jura, ober was findiert er? Ich wollte wünschen, daß ich ihm worinn nühlich sepn; eben so wohl als Gottfrieden in Leipzig. Aber ist bin ich es leiber nicht im Stande. Sobald ich es bin, soll es gewiß geschehen. Was Gottlob unterdeffen an Bachern brauchen sollte, könnte ich ihm von hier aus schieden, wenn ihm damit gedient ware.

hier folgen einige Reuigkeiten. Wenn Ihnen unter ben Fortsehungen einige Stud fehlen sollten, so haben Sie nur die Gailgekeit, es mir zu melden. 1. Logaus Sinngedichte; 2. Sammlung vermischter Schriften; 3. Briefe über die neueste Litteratur, so weit sie herans sind; 4. Fortsehung ber Beyträge; 5. Fortsehung der Demannischen Briefe; 6. Viertes Stud meiner Theat. Bibliothek; 7. Philotas; (von mir). Meine Fabeln, wovon Sie den Titel im Megcatalogo werden gelesen haben, sind noch nicht ganz gedruckt. Ich werde sie senden, sobald sie fertig sind.

Bor iso empfehle ich mich geborfamft Ihnen und ber Frau Mutter und verharre nach abgelegtem Gruße an meine liebe Schwester und übrigen Geschwister

Dero

Berlin, den 12 Junius 1759.

gehorsamster Sohn Gotthold.

#### In Gleim.

Berlin, b. 28. Julius, 1759.

Liebfter Freund,

Sie baben mich auch febr lange in ber Ungewiffbeit gelaffen, ob ber Grenadier mit meinem Urtheile über feinen Philotas gufrieden gewefen. Go viel mußte ich zwar vorans, daß er meine Frenheit nicht abel nehmen marbe; benn einem Golbaten ift es ichon recht, wenn man mit ihm von der Leber wegfpricht. Er foll es ebeftens feben, was ich mit seiner Arbeit gemacht habe; und ich verlasse mich auf Ihre Berficherung, daß es ibm gleich viel ift, mas fur einen Gebrauch ich davon machen werde: wie er fich denn Gegentheils auf meine Sochachtung gegen ibn verlaffen tann, dag ich nichts damit vornehmen werbe, was feiner Chre nachtheilig fenn tonnte. Das fchreiben Sie ihm; - vor allen Dingen aber schreiben Sie ihm, wie febr ich ibm fur bas poetische Geschent verbunden bin, bas er mir aus Ibrem Domteller bat machen laffen. Ich weiß mich ist nicht beffer dafår zu bedanken, als daß ich bey jedem Blafe feine Gefundheit trinten, ober wenigftens mit einschließen, will. Wie viel Duth, wie viel Berg werbe ich mir fur ibn trinten! Und wie boppelt gut murbe mir bas Beinchen fchmeden, wenn Gie ju uns tamen, und ibn mit uns tonnten austrinten belfen! Muf meiner Sommerftube follte es Ihnen gewiß nicht migfallen. Rur glauben Sie um Gottes willen nicht, dag ich ba. arbeite. 3ch bin nie fauler, als wenn ich in diefer meiner Ginfiebelen bin. Menn es boch tommt, mache ich Projecte: Projecte ju Tragbbien und Rombbien; Die fpiele ich mir bann felbft in Bebanten, lache und weine in Gedanten, und klatiche mir auch felbft in Gebanten, ober vielmehr laffe mir meine Freunde, auf beren Benfall ich am folgeften bin, in Gebanten flatschen.

Aber haben Sie fich nicht gewundert, wie fren ich mit Ihnen umgebe? Ich behielt ein Eremplar von Ihren Minnefingern, ohne um Erlaubnif gebeten zu haben. Ich war gar zu begierig darauf; im

Laden waren noch teine Exemplare vorhanden, und herr Professor Sulzer versicherte mich, daß Sie es nicht übel nehmen würden. Sie haben vielleicht das Exemplar einem andern Freunde bestimmt, und in diesem Falle machen Sie fich tein Bebenten, es mir wieder abzusorsbern. Ich sehe es bloß für gelieben an.

Leben Ste wohl, liebster Freund, und entschlagen Sie fich aller Grillen, die Ihnen Ihre schlimmen Gafte, oder die jedigen Umftande überhaupt, etwa konnten gemacht haben. Es wird alles noch gut geben; in dieser großen Zuversicht leben wir hier alle. Ich umarme Sie tausendmal, und bin

Ihr ergebenfter Freund Leffing.

## Un Gleim.

Berlin, d. 25. Muguft. 1759.

Liebfter Freund,

Bir find hier bis gekern mit Ihnen in gleicher tingewisheit wegen unfers lieben Aleift's gewesen. Runmehr aber wiffen wir leiber, daß er sich in Frankfurt unter ben Gefangenen befindet, und verwundet ift. Der beste Mann! Db er gefährlich verwundet ist, wiffen wir nicht, und wir wollen es nicht hoffen. Ich habe heute den Beg über Danzig suchen müffen, an ihn zu schreiben; denn gerades Beges ist es nicht möglich, einen Brief nach Frankfurt zu bedommen. Wir haben zugleich in der Geschwindigkeit bier die Berfügung getroffen, daß er in Frankfurt, oder, wenn er von da nach Polen oder Preußen sollte gebracht werden, in Danzig so viel Geld bekommen kann, als er nbeitig hat, weil es leicht möglich ist, daß ihn die Russen zugleich rein ausgeschält haben.

Sehen Sie, liebster Freund, ich habe Ihnen eine fo fchimme Rachricht ohne die geringste Vorbereitung geschrieben, weil alle meine Borbereitungen Sie vielleicht noch eine schlimmere hatten konnen vermuthen lassen. Er lebt noch, unser liebster Aleist; er hat seinen Bunsch erreicht, er hat geschlagen und sich als einen braven Mann gezeigt; er wird von seiner kleinen Bunde bald wieder genesen, und dieser Jusall wird ihn zuseiehner mit sich selbst machen. Dit dieser angenehmen hoffnung erhiebner wie sich unterbessen, liebster Gleim, bis wir nähere Umftände von ihm erfahren. Für jeht bin ich nicht im Stande mehr zu schreiben; und ohne Zweisel werden Sie auch nicht

im Stande fenn, mehr lefen ju wollen. Mit der nachften Poft mehr, Leben Sie wohl. Ich bin

gang ber Ihrige Leffing.

### Un Gleim.

Berlin, ben 1. September 1759.

Liebfter Freund,

Ich fete in der gebsten Berwirrung die Feder an. Ich weiß, Sie werden fich alle Posttage nach einem Briefe von mir umfeben; ich muß Ihnen also nur schreiben, ob ich Ihnen gleich auch iht noch nichts gang Juverlässiges von unserm theuersten Aleift melben kann,

Herr von Brand ift bey der Armee des Kdnigs gewesen, und vorgestern Abends wieder juruckgekommen. Er hat sich genau nach unserm Freunde erkundigt und von dem Obersten von Aleist, seinem Better, ersahren, daß er sich in Frankfurt noch dis dato befände. Er soll nicht mehr als sechs Munden baben. Der rechtschaffene Mann! Er hat sich, — und das hat nicht allein der Oberste, sondern das haben ihm noch viele andere Officiere gesagt — an dem ungläcklichen Tage außerordentlich hervorgethan. Er hat die ersten Munden gar nicht geachtet, sondern ist vor seinem Bataillon noch immer zu Pferde geblieben; und als er endlich gestärzt, hat er noch auf der Erde seinen Leuten zugerufen und sie aufs beste angeseuert. Doch auch hier hat alles nichts helsen wollen; er hat müssen auf der Wahlstatt liegen bleiben, und ist so, nebst allen andern schwer Berwundeten, den Russen, und ist so, nebst allen andern schwer Berwundeten, den Russen in die Hand gefallen.

Gestern erhielten wir Rachricht, daß die Ruffen Frankfurt veralassen hatten. Sie haben sich nach Guben gezogen, um sich mit den Destreichern zu vereinigen. Ich schrieb also gleich, nehst dem Heren Professor Sulzer, nach Frankfurt. Aber kaum war mein Brief fort, so machte man mich besorgt, daß ich ihn wohl wurde vergebens geschrieben haben. Derr Denino") nehmlich, der gleichfalls bev der Armee gewesen ist, will da für gewiß erfahren haben — kaum kann ich es Ihnen schreiben, aber ich muß — er will erfahren haben, daß unser liebster Freund bereits an seinen Bunden gestorben sen. Noch mehr; beute ist ein Journal von dem, was sich von Tag zu Tag während der Anwesenheit der Russen in Frankfurt daselbst zugetragen

<sup>\*).</sup> Gin italianischer Raufmann in Berlin.

hat, hier angekommen, und auch in diesem Journal fost es mit angemerkt stehen, daß ein Major Aleist daselbst begraben worden. — Run hören Sie, womit ich mich noch tröste. Es sind mehr Majore Aleist, und ich weiß auch gewiß, daß noch ein anderer Majore Aleist, ich kann mich nicht gleich erinnern von welchem Regimente, mit dem unsrigen ein gleiches Schieklal gehabt hat. Dieser wird gestorben sehn, und nicht unser Aleist. Nein unser Aleist ist nicht gestorben; es kann nicht sehn; er lebt noch. Ich will mich vor der Zeit betrüben. Lassen Sie uns das Beste hoffen. Mit der rückommenden Frankfurter Post werden wir alles erfahren. Wenn er noch lebt, so besuch ich ihn. Ich sollte ihn nicht mehr sehen nicht mehr sehen sie wohl. Ich bin ganz der Ihrige

Leffing.

### Un Gleim.

Berlin, d. 6. September 1759.

Ach, liebster Freund, es ift leider mahr. Er ift tobt. Bir baben ibn gehabt. Er ift in dem Saufe und in den Armen des Profeffors Micolai gestorben. Er ist beständig, auch unter den größten Schmergen, gelaffen und beiter gewesen. Er hat febr verlangt feine Freunde noch ju feben. Bare es boch möglich gewefen! Reine Traurigfeit fiber diefen Kall ift eine febr wilde Traurigfeit. Ich verlange gwar nicht, daß die Rugeln einen andern Weg nehmen follen, weil ein ehrlicher Mann da fieht. Aber ich verlange, daß der ehrliche Mann - Geben Gie; manchmal verleitet mich der Schmerg, auf den Mann felbft ju gurnen, den er angeht. Er hatte fcon bren, vier Bunden; warum ging er nicht? Es haben fich Generale mit wenigern und fleinern Bunden unschimpflich ben Seite gemacht. Er bat flerben wollen. Bergeben Sie mir, wenn ich ihm ju viel thue. Er ware auch an ber letten Bunde nicht geftorben, fagt man; aber er ift verfaumt worden. Berfaumt worden! Ich weiß nicht, gegen wen ich rafen foll: Die Glenden, die ihn verfaumt baben! -

Ich muß abbrechen. Der Professor wird Ihnen ohne Zweifel geschrieben haben. Er hat ihm eine Standrede gehalten. Ein anderer, ich weiß nicht wer, hat auch ein Trauergedicht auf ihn gemacht. Sie muffen nicht viel an Aleift verloren haben, die das ist im Stande

waren! Der Professor will seine Rebe bruden lassen, und sie ift so elend! Ich weiß gewiß, Aleist hatte lieber eine Wunde mehr mit ins Grab genommen, als sich solches Zeng nachschwagen lassen. Sat ein Professor wohl ein Herz? Er verlangt ist auch von mir und Ramler Berse, die er mit seiner Rede zugleich will drusten lassen. Wenn er eben das auch von Ihnen verlangt hat, und Sie erfüllen serlangen — Liebster Gleim, das müssen Sie nicht thun! Das werden Sie nicht thun. Sie empfinden ist mehr, als daß Sie, was Sie empfinden, sagen tonnten. Ihnen ist es auch nicht, wie einem Professor, gleich viel, was Sie sagen, und wie Sie es sagen. — Leben Sie wohl. Ich werde Ihnen mehr schreiben, wenn ich werde tubig sehn.

Ibr

ergebenfter Leffing.

#### Un Gleim.

Berlin, ben 23. October 1759.

Liebfier Freund,

Ich schäme mich recht, daß ich Ihnen so lange nicht geschrieben habe. Aber ich weiß, Sie entschuldigen mich, wenn Sie hören, daß ich frank gewesen bin, oder doch sehr verdrießlich: denn der Berdruß ist ben mir eine Krankheit; und ich bin nicht länger gesund, als ich vergnügt bin. Andeh habe ich muffen meine Lappalien vollends fertig machen. Hier erhalten Sie ein Exemplar davon. Es sind Fabeln, liebster Freund; und ich kann es voraussehen, daß weder meine Fabeln noch meine Abhandlungen den Benfall eines Dichters, und folglich auch Ihren nicht, erhalten können. Ich habe, wie Sie sehen werden, lieber einen anderen und schlechteren Weg nehmen, als mich der Gesahr einer nachtheiligen Parallele mit den Gleims und La Jontainen aussesen wollen.

herr Ohrlich hat Ihre Briefe an uns abgegeben, und Sie haben mir in ihm keinen ganz unbekannten Menschen empfohlen. Er ist der Bersaffer ber Lobrede auf den König, die hier in Berlin gedruckt worden, und in der That viele schöne Stellen enthält.

Die Lobrede auf unsern Aleist ift fertig, und herr Ramler und ich haben fie gelesen. Unfer Rath daben fift dieser gewesen, daß man seiner Kreunde darin gang und gar nicht gebenten muffe, damit es

nicht icheine, als ob einer von ihnen Untheil daran habe. Sonft haben wir eben nichts Rachtheiliges darin gefunden.

Sie wissen doch, daß Sie vor dem fünften Bande der Bibliothef in Rupfer gestochen sind? Es ist ein recht hübsches Gesicht; nur Schade, daß es nicht das Ihrige ist. Der Rupferstecher entschuldiget sich damit, daß das Gemälbe nichts getangt habe. Es war ein Gemälde von Herrn Jempel. Der Pendant unsers Aleists ist ungleich bester gerathen.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und entschuldigen Sie diesmal, so wie mein langes Stillschweigen, auch diesen Brief, welcher weder halb noch gang ift. 3ch bin

Ihr

ergebenfter Leffing.

### Un Gleim.

Berlin, d. 28. Febr. 1760.

Liebfter Freund,

Ich muß es Ihnen nur gestehen, warum ich Ihnen auf Ihr lettes angenehmes Schreiben nicht den Augenblief geantwortet habe. So bald ich es gelesen hatte, war es das erste, daß ich die Abschrift, die Sie mir von dem versissicirten Philotas geschiekt haben, suchte. Ich fand sie nicht. Ich besann mich, daß ich sie einem Freunde, auf inständiges Anhalten, hatte leiben müssen. Ich schieft zu ihm; er läst mich versichern, daß er sie mir wiedergegeben; ich suche auf's neue; er sucht; und wir suchen noch. Liebster Freund, ich fürchte ich bin drum. Sehen Sie, das konnte ich Ihnen doch sogleich nicht schreiben; denn es ist wirklich schlecht, wenn man die Sachen seiner Freunde so verwirft.

Doch ich tröfte mich, daß Sie noch eine Abschrift behalten haben. Sehn Sie so gütig und senden Sie mir sie mit der ersten Post. Mir kann es nicht anders als sehr schmeichelhaft sehn, daß Sie den Drud beschlossen haben. Ich will alles besorgen. Rur muffen Sie mir Zueignungsschrift, Borbericht, und alles was dazu kommen soll, gleich mit schiken. Melden Sie zugleich, wie Sie es am liebsten gedruckt hätten. Ich will den Druck schon so pressiren, daß ich die Zeit, die wir durch meine Nachlässigkeit verloren haben, wieder einbringe.

Ihr Urtheil von meinen Fabeln ift allzugstig. Ich dante Ihnen für Ihren freundschaftlichen Benfall. Für einen freundschaftlichen Sabel würde ich Ihnen noch mehr danten. Denn diefer könnte mich beffer machen, und von jenem beforge ich, daß er mich ftolz machen wird.

Liebster Freund, habe ich nicht in Ihrer Bibliothet eine italianische llebersetung des Sophofles gesehn? Wollten Sie wohl die Batigkeit haben und fie mir auf eine furze Beit leiben? Dber wenn Sie sonft etwas besitzen, das diesen alten Tragicus angeht, der mich jest mehr als alles Undere beschäftigt?

Leben Sie mohl, liebster Freund, und antworten Sie mir und schiden Sie mir die verlangte Abschrift ja gleich; oder ich glaube, baß Sie über mein langes Zaudern verdrießlich geworden find. Ich bin. gang der Ihrige

Leffing.

# Bochzuehrender Berr Bater,

Ich kann mich mit nichts anderm entschuldigen, Ihnen auf dreh Briefe nicht geantwortet ju haben, als damit, daß ber Fuhrmann allegeit zu geschwind wieder abgegangen. Auch ist läßt er mir taum so viel Zeit nur ein Paar Zeilen zu schreiben.

Ich frene mich herzlich, daß Sie fich mit der Frau Mutter seit ber noch gesund und wohl befunden haben. Ich habe unzähliche mal nach hause gedacht, und Ihnen ben den dortigen fritischen Umfänden alle mögliche Rube und Sicherheit sehnlich gewünscht. Wenn ihige Oftern, wie ich hoffnung habe, in meinem Processe eine gute Sentenz für mich gesprochen wird, so habe ich mir feste vorgenommen, Sie auf einige Zeit zu besnehen, und alebann auch der Schwester zu bezengen, daß ich Sie nicht vergessen habe.

Mein lieber Bruber Theophilus tauert mich inniglich. Ich wift das beste hoffen: Seine Constitution ift nie bie beste gewesen. Der Tod Ihres Herrn Bruders, meines lieben alten Betters, ift mir recht nabe gegangen.

Sierben folgen allerlen Renigfeiten. Es ift noch eine andere Wiberlegung von D. Semmlern in Salle, gegen die Müllersche Rachricht von der begeisterten Person in Remberg herausgesommen, die ich aber ist nicht ben der Sand habe. Ich will sie das nächstemal mit schiesen. Bo Ihnen von den periodischen Schriften, die ich mit schiese, etwa Stude sehlen sollten, so haben Sie die Gutigfeit es mir zu melden.

Bon den Briefen über die Litteratur wird Ihnen hoffentlich nun nichts mehr fehlen.

Ich bin ist mit einem großen Werke, bas in die griechische Litteratur einschlägt, beschäftiget, von welchem fünftige Michaelis zweh Bande auf einmal ans Licht treten sollen. Desgleichen muß ich eine zwehte Auflage von meinen Fabeln besorgen, die ich in verschiedenen Stüffen zu ändern, und sonft ansehnlich zu vermehren gedenke. Ich werde also täuftigen Sommer zu thun genug haben. Und so lange ich noch von meiner Arbeit leben kann, und ziemlich gemächlich leben kann, habe ich nicht die geringste Lust der Sklave eines Amts zu werden. Trägt man mir eines an, so will ich es annehmen; aber den geringsten Schritt nach einem zu thun, dazu bin ich, wo nicht eben zu gewißenhaft, doch viel zu commode und nachläßig.

Die Rachrichten von Gottlob und Carl frenen mich. Wenn fie fleißig find, so kann es nicht fehlen, Sie werden anch einmal ihr Glud finden. Was aber für ein Glud Erdmann machen wird, das sehe ich noch nicht. Er fängt zu tief an, um es zu etwas zu bringen. Ich habe nun lange keine Rachricht von ihm einziehn können.

3ch muß abbrechen, weil der Fuhrmann eilt. 3ch empfehle mich Ihnen und der Fr. Mutter, und verbleibe Lebenslang

Dero

Berlin, den 3 April 1760. gehorfamster Sohn Gotthold.

Wenn der Fuhrmann wieder nach Berlin tommt, bitte ich mir folgende zweb Bucher, welche sich unter Theophilus Buchern befinden mußen, mitzuschicken. Ich brauche sie ist, und will Theophilo eine. Menge andre Bucher schicken, wenn er sie haben will.

- 1 Homeri Opera in 2 Banden in Duodez.
- 2 Sophoclis Tragoediae in 2 Octav Banden.

Aus Eilfertigfeit hatte ich es fast vergeßen, mich ben ber Frau Mutter für die überschieften Strumpfe zu bedanten. Sie find mit recht fehr lieb gewesen.

### Un Gleim.

Berlin, b. 13. April, 1760.

Liebfter Freund,

Endlich habe ich das Bergnugen, Ihnen unferen Philotas ju fenben. Werden Sie über den Bergug nicht ungehalten. Zum Theil if ble Bignette, am meisten aber ber König baran Schuld, daß sein Grenadier nicht gehörig gefördert worden. Denn der König hat mit dem Grenadier einerletz Berleger haben wollen, und seine Gedichte haben in einer Zeit von vierzehn Tagen fertig sehn mussen. Herr Voß nimmt sich die Freiheit, Ihnen, mit ergebeuster Empfehlung, ein Eremplar davon zu senden. Ich din höchst begierig zu wissen, was Sie dazu sagen werden; zu wissen, ob Sie den Dichter oder den König sir größer halten? Herr Dreyer hat versprochen, von den meisten Stücken eine Uebersetzung in Bersen zu liefern. Wenn ihn der Grenadier übersetzen wollte, so würde ich mir ganz andere Dinge davon versprechen. Doch der Grenadier übersetzt nur seine Freunde, die nicht böse werden, sondern es ihm vielmehr Dank wissen, wenn er sie verschönert.

Ich warde die feinern Exemplare des Philotas hier für Sie haben binden laffen, wenn ich Ihren Willen gewußt hätte. Ihre hiefigen Freunde haben jeder ein Exemplar erhalten, und Sie können über mehr befehlen, wenn, und wie Sie wollen. Herr Professor Sulzer besindet sich für ist in Magdeburg, und ohne Zweifel werden Sie da ihn, oder er wird Sie besuchen. Sie werden es schon wissen, wie sehr wir ihn bedauern muffen.

Wenn ich mir von Ihrem Sophoflesschen Borrathe etwas ausbitten dürfte, so ware es die zwehte lateinische Uebersegung von — ja, wie heißt er nun? Ich habe Ihren Brief nicht ben der Sand. Nicht die vom Vitus Vinsemius, sondern die andere. Es ist eben die, von welcher Fabricius in seiner griechischen Bibliothek sagt, daß er sie nie gesehen. Ich bin also um so viel begieriger darnach.

Bergeihen Sie, daß ich mich diesesmal so furz faffe. 3ch fürchte die Poft zu verfaumen, und mochte Ihnen boch gern das Bergnugen machen, daß Sie das erfte Exemplar von den Gedichten des Ronigs in Salberftadt batten.

Leben Sie mohl, liebster Freund, und lieben Sie mich. 3ch bin

ergebeufter Leffing.

Sochjuehrender Berr Bater,

Ich freue mich herzlich, abermalige Berficherung von dem Wohlbefinden meiner lieben Aeltern erhatten gu haben, und wunsche, daß ich fie noch lange und oft erhalten möge.

Ich hatte erfahren, daß der Bruder Gottlob von Wittenberg abwesend seh. Ich ftand also an, ihm das versprochne Geld zu schiefen, und wollte vorher erst wieder einen Brief von ihm abwarten. She ich mich aber versah, trat er selbst zu mir in die Stube. Er kam vorigen Frehtag vor acht Tagen, und blieb bis auf den folgenden Donnerstag ben mir. Er hat die zehn Thaler mit befommen. Ich hätte ihn gern länger ben mir behalten, wenn es die Umstände der Beit erlaubt hätten. Es hätten sich Borfäse eränguen können, die es hier sehr unruhig gemacht hätten, die mich vielleicht genöthiget hätten, selbst von hier wegzugehen; was würde ich alsdann mit ihm angefangen haben? Es war mir also diesesmal lieb, daß er selbst darauf drang, ben Leiten wieder zurückzusehren. Ich bin übrigens recht wohl mit ihm zufrieden, und ganz faul scheint er doch nicht gewesen zu sehn.

Unbeh folgen einige Reuigfeiten, so viel ich beren in ber Geschwindigkeit zusammen finde. Ich empfehle mich meinen werthesten Aeltern, und verbleibe Reit Lebens

Dero

Berlin, den 7 September 1760. gehorsamster Sohn Gotthold.

#### Un Ramler.

Breslau, d. 6. Decemb. 1760.

Liebfier Freund,

Ich würde mir es nimmermehr vergeben, meine Freunde wegen meines Schicksals so lange in Ungewisheit gelassen zu haben, wenn ich nicht bisher selbst in der größten Ungewisheit destelben gewesen wäre. Endlich weiß ich, woran ich bin, und Herr Boß wird Ihnen von meinen jezigen Umständen so viel erzählen können, als Sie nur wissen wollen. Erlauben Sie mir immer, daß ich Sie an ihn verweise; ich kann unmöglich dergleichen Rleinigkeiten mehr als einmal schreiben. Sie werden sich vielleicht über meinen Entschluß wundern. Die Wahrheit zu gestehen, ich habe jeden Tag wenigstens eine Biertelstunde, wo ich mich selbst darüber wundere. Aber wollen Sie wissen, liebster Freund, was ich alsdann zu mir selbst sage? "Narr!" sage ich, und schlage mich an die Stirn: "wann wirst du anfangen, mit "dir selbst zufrieden zu sehn? Frenlich ist es wahr, daß dich eigentlich "nichts aus Berlin trieb; daß du die Freunde hier nicht sindest, die "du da verlassen; daß du wenig Zeit haben wirst, zu sindieren. Aber

"war nicht alles bein freber Bille? Mareft bu nicht Berlins fatt? "Glaubteft bu nicht, daß beine Freunde beiner fatt fenn mußten? baff "es bald wieder einmal Beit fen, mehr unter Menfchen als unter "Buchern zu leben? daß man nicht blog den Ropf, fondern, nach "bem brenftigften Sabre, auch ben Bentel ju fullen bedacht fenn muffe? "Beduld! diefer ift gefchwinder gefüllt, als jener. Und alsdann: als-"bann bift du wieder in Berlin, bift du wieder ben beinen Freunden. "und fludierft wieder. D wenn diefes alsbann ichon morgen mare!" - - Und fo, liebster Freund, macht mich die Soffnung allgemach wieder rubig; macht, daß ich meinen gethanen Schritt billige; macht, baf ich mir fcmeichle, auch meine Freunde werden ibn billigen. Sie fennen mich; und wenn ich nicht zu loben bin, fo bin ich boch menigftens ju entschutdigen. Berfichern Gie mich beffen ja bald! Ihre Briefe werden ein Großes bentragen, daß ich mir menigstens die Reue, bie unnagefte von allen mangenehmen Empfindungen, erfpare. Denn wenn Gie mir oft fchreiben, fo werbe ich Gie feltner vermiffen. 3ch mache meinen Ueberfchlag fo: Benigftens immer um den dritten Tag vertrieben wir einer dem andern eine Stunde; jeder von uns wende biefe Stunde auf einen Brief; und fo habe ich fur Gine gludliche Stunde zweh: die, ba ich an Sie fchreibe, und die, ba ich Ihre Antwort erhalte. Un Stoff foll es une nicht fehlen, fo lange unfere Freundschaft dauert, fo lange Horag und alte beutsche Dichter in der Belt find. 3ch habe von den lestern ichon verschiedene bier befommen, die ich febr werth halte. Wollen Gie, daß ich Ihnen funftig etwas bavon fchreiben foll? Recht gern; aber mit der Bedingung, daß ich gleich mit bem erften Briefe eine Horagifche Dde von 36nen erhalte!

Und nun? Was machen unfere Freunde? Was macht mein lieber Ease") und sein Haus? Empfehlen Sie mich ihm, ihr, seinen Kindern (hier wird er sich ein väterliches Air geben) und Allen, mit welchen wir in Ihrer Gesellschaft so manchesmal lustig gewesen sind; vornehmlich der Madame Therbusch. — Und alsdann, unsern Klub") nicht zu verzessen! Alle Freytag Abends klopft mir das Herz, und ich weiß nicht, was ich darum gäbe, wenn ich mich noch ist alle

<sup>\*)</sup> herr v. Safe war ein alter Befannter Lessings. Er heirathete in Berslin die Wittwe bes Malers Matthieu, eine geborne Lisiewska, eine geschickte Künstierinu. Bon Berlin ging er ungefähr um 1766 nach Braunschweig, wo er im J. 1779 Professor am Karolinum warb. Vicolai.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Klubb einiger Gelehrter ward 1748 in Berlin errichtet, und eriflirt noch. Vicolai.

Wochen einmal in Gefellschaft so vieler rechtschaffner Leute satt effen, satt lachen, und satt zanken könnte; besonders über Dinge satt zanken könnte, die ich nicht verstehe. Mein großes Kompliment an die Herren Duanz und Agricola. Die griechische Musik war doch bester, als die auf den Breslauischen Kassechäusern! — Unsern lieben Krause") rechne ich mit zum Klub. Ich bin ist in seinem Baterlande, und, ben Gott! er hat recht wohl daran gethan, daß er in Schlessen jung geworden ist!

Roch ein Wort von meinen fleinen hanslichen Angelegenheiten. Saben Sie die Gutigfeit, liebster Freund, und kindigen Sie meiner Wirthin mit dem istlaufenden Monate das Quartier auf. Ich werde Ihnen mit nächstem Postage eine Uffignation schiefen, um zu ihren Bezahlung das nöthige Geld zu heben. Ich werde Ihnen Mabe machen; aber ich weiß, Sie verzeihen es mir.

Leben Sie wohl, liebster Freund; und wenn Sie an Gleim schreiben, und Gleim an Sie schreibt, und auch ein Wort von mir an Sie schreibt: so will ich mich Gleim bestens empfohlen haben.

Ach! balb hatte ich das Wichtigste vergeffen. 3ch reifete burch Frankfurt, und wollte das Grab unfere Freundes feben. — Doch die Geschichte diefer Wallfahrt verdient einen eigenen Brief. Sie sollen sie ehestens haben.

Leben Sie nochmals wohl. 3ch bin

der Ihrige, Leffing.

# Un Mofes Mendelssohn.

# Befter Freund!

Ich reifte mit allem Bebacht aus Berlin, ohne von Ihnen Abfaied zu nehmen, weil ich mich nicht der Gefahr aussehen wollte, die Thorheit meines Entschlusses auf einmahl in ihrem völligen Lichte zu sehn. Die Rene wird ohnedem nicht außenbleiben, eine so gänzliche Beränderung meiner Lebensart in der bloßen Absicht, mein sogenanntes Glück zu machen, vorgenommen zu haben. Wie nahe ich dieser Rene bereits bin, weiß ich eigentlich selbst nicht. Denn noch bin ich in Brestlau nicht zu mir selbst gekommente

<sup>\*)</sup> Berfaffer bes Buchs über Die mufikalifch: Poeffe. Micolai.

Bas Sie mir aus den Berliner Zeitungen melden, ist eine wahre Reuigkeit für mich. ') Ihnen branche ich es nicht lange zu versichern, daß mir diese Ehre, besonders in den Umständen, worinn ich mich gegenwärtig besinde, sehr gleichgultig ist. Auch ist es mir sehr gleichgultig, was Herr S. für ein Betragen daben geäußert. '') Ob er salst, weiß ich nicht; daß er aber öfters sehr inconsequent ist, das weiß ich. Bielleicht war er auch dasmahl nur das Lexte. Und Sie haben Recht; es ist immer einerlen, ob man von einem General, oder von einem Präsidenten der Afademie abhängt. Benn dieser mehr Kopf hat, so hat er auch mehr Habemie abhängt. Wenn dieser mehr mit ihm auszusommen, als mit jenem. Meinen halte ich noch bis jett für einen sehr guten Mann, vor dessen Halte ich noch bis jett für einen sehre guten Mann, vor dessen Halte ich noch bis

Was Ephraim übrigens anbelangt, so ist mir lieb, daß alle die Sefälligkeiten, die er sich von mir versprechen kann, von der Art sind, daß ich niemanden dadurch schaden, auch mich selbst keiner Berantwortung dabeth aussehen kann: doch werde ich darum nicht aushören, auf meiner hut zu sehn; und Sie, liebster Freund, werden mir einen großen Gefallen erweisen, wenn Sie mir dann und wann, von diesem und jenem, einen kleinen Wink geben. \*\*\*) Unfre ersten Briefe sind sehr trocken. Wir muffen einander fleißiger, und mehr, und angenehmere Dinge schreiben. Sie gehen auf Ihrem Pfade ungehindert sort. Berliehren Sie mich ja nicht ganz aus den Augen; lassen Sie mich ja an allen Ihren Beschäftigungen noch serner den Antheil

<sup>\*)</sup> Lessing war zum Mitgliebe ber Afabemie in Berlin ernannt worben. Vicolai.

<sup>\*\*)</sup> S. Leffings Leben, Th. I. S. 211. Nicolai.

Pofes hatte von dem Charafter des im siedensährigen Kriege so befannt gewordenen Münzentrepreneurs Seyne Deitel Ephraim des Baters, teine gute Meinung. Die Kontratie sider das Ausmünzen des geringhaltigen Eddes waren vom Könige dem General von Kauenzien aufgetragen, und solglich hatte Lessing unwittelbar damit das meiste zu thun. Moses haste diese Münzentreprise aufs äußerste; weil er sie für das hielt, was sie war: sür unrecht. Er wollte auch nicht das geringste damit, selbst nur mittelbar, ju thun haben, ungeachtet ihm der alte Ephraim sehr glänzende Borschläge that, um ihn dabed zu brauchen. Außer der eigentlichen Unternehmung selbst, die er sür höchst unrecht hielt, waren ihm auch die Nebenintriguen, wodurch oft dieses und senes eingeleitet und durch die dritte oder siedente Hand erlangt wurde, sehr verhaßt. Daher warnte er seinen Freund Lessing. Lessing hat sich auch, wie seder bezeugt, der von den Sachen weiß, höchst billig, gerade und uneigennsibig der diesem Geschäft betragen. Pricolai.

nehmen, den ich zu meinem großen Rugen bisher daran genommen habe. Das wird das einzige Mittel febn, wenn ich nicht gang in Nichtswürdigkeiten verfinken foll.

Was macht herr Nicolai? Als Brautigam hat er nicht Zeit meine Briefe zu lesen. Ich will den Honigmonat vorbehgeben laffen, ebe ich ihm schreibe. Doch fann er sichre Rechnung darauf machen, daß er binnen 14 Tagen die versprochnen Briefe haben soll.") Sie haben ohne Zweifel unterbeffen alles geschrieben. Daß ich ja mit nächstem die Stücke alle bekomme, die ich nicht gelesen habe!

Leben Sie wohl, bester Freund, und empfehlen Sie mich allen Ihren Freunden.

Breslau,

Leffing.

den 7. Dec. 1760.

# Un Mofes Mendelsfohn.

Ach, liebster Freund, Joel ist ein Lügner! Ihnen gestehe ich es am allerungernsten, daß ich bisher nichts weniger als zufrieden gemefen bin. Ich muß es Ihnen aber gestehen, weil es die einzige Ursache ift, warum ich so lange nicht an Sie geschrieben habe. Richt wahr, nur ein einzigesmahl habe ich von hier aus an Sie geschrieben? Wetten Sie fühnlich darauf, daß ich also auch nur ein einzigesmahl recht zu mir selbst gekommen bin.

Rein, das hatte ich mir nicht vorgestellt! aus diesem Tone flagen alle Rarren. Ich hatte mir es vorstellen sollen und können, daß unbedeutende Beschäftigungen mehr ermiden mußten, als das anstrengendste Studieren; daß in dem Birkel, in welchen ich mich hineingaubern laffen, erlogene Bergnugen und Serftrenungen über Berftrenungen bie stumpf gewordene Seele gerrütten wurden; daß —

Ach, bester Freund, Ihr Lessing ist verlohren! In Jahr und Tag werden Sie ihn nicht mehr kennen. Er sich selbst nicht mehr. D meine Zeit, meine Zeit, mein Alles, was ich habe — sie so, ich weiß nicht was für Absichten aufzuopfern! Hundertmahl habe ich schon den Einfall gehabt, mich mit Gewalt aus dieser Berbindung zu reiffen. Doch kann man einen unbesonnenen Streich mit dem andern wieder gut machen?

Aber vielleicht habe ich heute nur einen fo finftern Tag, an welchem fich mir nichts in feinem mahren Lichte zeigt. Morgen fchreibe

<sup>\*)</sup> Beptrage zu ben fo genannten Litteraturbriefen. Vicolai.

ich Ihnen-vielleicht heiterer. D schreiben Sie mir boch ja recht oft; aber mehr als bloße Borwurfe über mein Stillschweigen. Ihre Briefe find für mich ein mahres Almosen. Und wollen Sie Almosen nur der Bergeltung wegen ertheilen?

Leben Sie wohl, mein liebster Freund. Die erfte gute Stunde, die mir mein Migvergnugen läßt, ift gang gewiß Ihre. Ich sehe ihr mit alle dem unruhigen Berlangen entgegen, mit welchem ein Schwärmer himmlische Erscheinungen erwartet.

Breslau, den 30. Mär; 1761. Leffing.

#### Un Ramler.

Breslau, b. 7. Ceptemb. 1761.

Liebfter Freund,

Ihren Brief vom 22sten vorigen Monats habe ich erst gestern empfangen. Ich will wünschen, daß meine Antwort geschwinder in Berlin ankommen möge, damit sie \*\*\* noch treffe. \*) — Ihnen will ich das ganz Feine von diesem Handel Beit genug entdecken.

Beit genug? Sobald wir wieder jufammen fommen merden. Aber wenn wird das gefchehen? Wenn ich in dem alten romifchen Sinne beatus fenn werde? Ach, liebster Freund, daju gebort viel. llud bet mir gebort gleich noch einmal fo viel bagu, als ben einem andern. Indeg bin ich von diefer Ceite fo ziemlich zufrieden; und wenn es Ihr Eruft ift, daß Gie mein Tresorier werden wollen: gut, laffen Gie nur die Bege wieder recht ficher werden, oder langftens den December heranfommen. Behnmal fo viel, als Sie ist weggeben, fonnte ich Ihnen ichon fchiden. Aber mas ift das? Bielleicht fonnte ich auch schon noch einmal fo viel haben, wenn ich nicht fo viel Bisder faufte, deren ich bereits bier wenigstens drenmal fo viel babe, ale ich Ihnen gurudgelaffen. Daju fommen noch zwanzig andere Ansgaben; und furg ich bin fein Birth. Die Wahrheit ju fagen, ich mag es auch nicht fenn. Denn vielleicht, daß ich fo, weit eber wieder in meine alte Sphare jurudfomme, als wenn ich es mare, als wenn ich mir das Zeitliche ju febr angelegen febn liefe, und badurch nach und nach an einer Lebensart Geschmack fande, die für Reinen ift,

<sup>\*)</sup> Das Ausgelaffene betrifft bloß Familienangelegenheiten. Picolai.

Quem tu, Melpomene, semel Nascentem placido lumine videris.

Ich lege noch eine Rarität ben, die ich hier auf einer öffentlichen Bibliothef ausgestänkert habe. Es ift die erfte Musgabe unfere Logau. Wenn Sie fie genug gebraucht, und Ihre Augen daran geweidet haben, so erbitte ich fie mir wieder gurud.

Bas fagen meine Freunde in Berlin von mir? Raum bin ich es werth, noch welche zu haben. Doch nein; ich habe nie welche gehabt, wenn ich sie nicht noch habe, und sie durch mein bisheriges Stillschweigen kalksinnig geworden sind. Dieses Rompliment machen Sie nur allen, und machen Sie auch sich selbst, wenn Sie anders — Rein, Sie, liebster Freund, kenne ich zu gut. Sie sind der nachssichtsvolleste von allen, und ich weiß, daß Ihnen meine schlechte Seite eben so lieb ist, als meine gute.

Leben Sie moht. Ich umarme Sie tausendmal. Die Dde nicht ju vergeffen, wenn Sie das nächstemal an mich schreiben! Bald mehr. Ich bin

gang ber Ihrige, Leffing.

### Un Ramler.

Breslau, d. 30. Man 1762.

Liebfter Freund,

Ich habe Ihnen auf dreh Briefe ju antworten: auf zwen, bie ich erhalten habe, und an keinen, den ich nicht erhalten habe. Wenn ich Ihnen fage, daß diefer lettere mir die andern zweb fast ju Rath. feln gemacht hat, fo ift es wohl fein Rathfel, welches der verungludte von den dreben feb. Der erfte, leider! den Gie dem jungen Berrn von Rleift mitgegeben hatten; mit dem Sie mir die erfte fleine Ausgabe des Logau wieder jurud fchidten. Brief und Logan find mit dem Tornifter des jungen Rleift unter Beges verloren gegangen. Gin argerlicher Bufall! Sie miffen, daß ber Logan nicht mein eigen war, fondern einer hiefigen Bibliothet (ju St. Magdalena) jugeborte. Ich verzweifle durchans, ihr diefen Berluft erfegen ju fonnen; allem Ansehen nach mar es noch das einzige Exemplar in der Belt. -Run mas mehr? Es ift meg; und ich habe mich wohl gehutet, ben jungen Rleift meine Empfindlichteit darüber merten ju laffen. Denn er bat gar ju febr um Berzeihung; und einmal ift er boch unfere Rleifts Reven. Bas wollte ich bem nicht vergeben? Ihn feinen eignen daben erlittenen Schaden einigermaßen vergeffen ju machen, habe

ich ihm in ber Gefchwindigfeit die nothigsten Bedarfuiffe wieder anichaffen laffen. Ich habe ihm auch offne Raffe ben mir angeboten,
und es wird nur auf ihn ankommen, wie fehr er sich noch weiter dieses Anerbieten zu Ruse machen will. ")

lind fo ift fie mirflich tobt? Liebe Damfell, was bas nun wieber für ein romanhafter Streich ift! Wenn fie fich nicht beffer aus dem Sandel gu gieben gewußt haben! - Aber um Gottes willen, liebfter Freund, vermideln Gie mich mit ihren Erben in feinen Progeg! Geben Sie ihmen alles, mas fie verlangen. Ich will hoffen, daß fie nicht mehr verlangen werden, als ich gehabt habe. Es wurde mir leicht febn, ihnen eine Art eines fehr gultigen Unfpruchs auf diefes und jenes ju produciren, wenn es fich der Dube verlohnte, eine dritte Perfon darüber abboren ju laffen, welche die Damfell ju ihrem hin, und Wiederschicken brauchte. Allein ich habe mir einmal für allemal vorgenommen, feine Erbichaft unter hundert taufend Thalern anjunehmen; und die Donationes inter vivos, wenn sie von einem Frauengimmer bertommen, find nicht immer die auftandigften. einziges batte ich gemunfcht: Die Dobeln fur gute baare Bezahlung jum Andenfen behalten ju tonnen. Wenn die Erben diese mir noch verfaufen wollen, fo werde ich ihnen dafür verbunden febn. Schliefen Ste den Sandel, liebfter Frenud, und ich will Ihnen fogleich das Geld dagu affigniren.

Denn muffen wir denn nicht Möbeln haben, wenn wir einmal bebfammen wohnen wollen? Ich bitte mir es aus, daß dieses einmal für allemal eine abgeredete Sache bleibt. Wenn die Zeit doch nur schon da wäre! Ich bin meiner jesigen Situation so überdrufig, als ich noch einer in der Welt gewesen bin. Rur bald Friede, oder ich helte es nicht länger aus!

Quod reliquum — Pichtwehr ist ein Narr. — Daß Sie Den drucken laffen, die Sie mir nicht schiefen, das ift nicht fein. — Unferm lieben Rrause zu seiner abermaligen Beränderung tausend Glid! Ich schreibe ihm mit nächstem Posttage unsehlbar. — Gleim und die Rarschin! Die lette hat an mich geschrieben, und ich werde ihr nicht antworten. Wenn doch Aleist noch lebte! — Dier ist ein Brief von seinem Repeu. Er klagt, daß er schon zwehmal an Sie geschrieben, ohne eine Antwort zu erhalten. Ginen Brief, weiß ich, habe ich ihm selbu durch den Buchbandler Reper bestellt. Saben

<sup>\*)</sup> Huch Ramfer fchictte ibn mit Reifegelb fort. Vicolai.

Sie den nicht erhalten? — Bas machen Langemad und Sulger? — Bas macht —

Ich muß schließen, liebster Freund. Sie wissen ja ohnedies wohl, nach wem ich sonft noch etwa batte fragen tonnen. Grußen Sie sie sie alle! Leben Sie wohl, und schreiben Sie so oft an mich, als ich an Sie bente. Das ist öfter, als Sie glauben; denn sonst würden Sie mich nicht auf den Fuß eines Menschen behandeln, dessen Stillschweigen man mit Stillschweigen bestrafen muß. Ich bin

gang ber Ihrige, Leffing.

#### Un Nicolai.

Liebfter Freund,

Endlich bringt mich die Roth, an Sie zu schreiben. Und zwar eine doppelte Roth. Fürs erste: ich fann unmöglich länger Ihre Briefe entbehren. Da Sie mir sie also nicht als ein Almosen wollen ansommen laffen —

(Cie follten fich fcamen, mit mir auf fo genaue Rechtung ju Bug um Bug, ift eine Regel in der Sandlung, aber nicht in der Areundschaft. Sandel und Bandel leidet feine Freundschaft: aber Freundschaft leidet auch feinen Sandel und Bandel. Und woju machen Gie unfern Briefwechsel anders, als ju einem eigennutgigen Sandel, wenn Gie wollen, daß er in dem eigentlichften Bortverftande nichts als ein Briefwechsel febn foll? Wenn Gie mit feinem anbern Wechsel übere Dhr gebauen werden, ale mit diefem, fo wird Ihr Beutel ein febr gefegneter Beutel bleiben, und Ihre Freundschaft eine Capitaliftinn werden. Denn jeder Ihrer Briefe, ben ich nicht beantworte, ift ein Capital, welches Sie ben mir unterbringen. Und bie Intereffen biefes Capitals werben von Beit ju Beit ju bem Capitale geschlagen, und tragen neue Intereffen, welche wieder ju dem Sauptfluble geschlagen merden; fo daß, je langer ich nicht antworte, besto größer Ihr Capital wird. Begreifen Sie bas nicht? Sie ba: ben Recht: da ift nichts ju begreifen. Lauter eingebildete Reichthumer! - Lieber Freund, verschmaben Sie doch die eingebildeten Reich; thamer nicht! Laffen Gie uns noch dren Jahre mangen, und die begreiflichsten Reichthamer follen zu Ginbildungen merden. O Jane Patulci claudantur - por allen Dingen meine Parenthefis) - -:

- So muß ich mir ichon gefallen laffen, fie ale Untworten ju erpreffen. Und damit Sie auch gleich wiffen, was Sie mir antworten follen, fo vernehmen Gie meine zwehte Roth. Auf behliegendem Bettel fieben Bucher, die ich mir aus dem Baumgartenschen Catalogo \*) --(Der ehrliche Mann, bore ich, ift an einer poetischen Dhfepterie \*\*) geftorben. Daran fterbe ich nicht. Cher noch an einer poetischen Dbftruction, Conflipation - wie beift bas griechifche Bort! Schlagen Sie Bebenftreits Unbang ju Bonte medicinischem Lerico nach; ba finden Sie es gang gemiß. Ceben Sie, wenn ich jest auch noch fo viel vergeffe, ich behalte doch menigstens die Bucher, mo ich es mieber finden fann. Und fann ich mir nun die Bucher vollende felber taufen - bas taun ich jest - fo gewinne ich ja offenbar im Berlieren. Denn in den Bachern fieht ficherlich mehr, als ich vergeffe. Beben Cie nur Acht, je mehr ich vergeffe, befto gelehrter merbe ich werden! Und ein bides Buch befommt die Welt nach meinem Tode vielleicht auch noch vor meinem Tode, gewiß noch von mir ju feben. Rebuild Bibliothecam Lessingianam seu Catalogum librorum quos dum fapere

legere

vivere defiisset, collegit vir cum paucis sic stultis comparandus, Gotth. Ephr. Lesing &c. Aus diesem Catalogo habe ich vor der Sand nichts gezogen, — sondern aus dem Baumgartenschen Catalogo) —

— gezogen habe, und die ich alle haben muß. Sehn Sie also so gut, und laffen Sie mir sie erstehen. Doer erstehen Sie mir sie vielsmehr felbst. Können Sie nicht abkommen? Warten Sie, ich will Sie los bitten:

"Madame Ricolai,"

"Unbekannter Beise — das ist ein Glud für mich; denn wenn "Sie mich kennten, würden Sie auf meine Bitte nicht viel geben — "nehme ich mir die Frenheit, Dieselben hiermit ganz ergebenst zu ersuchen, mir zu Liebe und Ihnen selbst zur großen Ehre, die Selbst"überwindung zu haben, und zu erlauben, daß Ihr Mann — —
"Ihr lieber Mann sollte ich sagen; denn ich erinnere mich, daß Sie "eben noch nicht lange mit ihm verheirathet sind — — daß Ihr "lieber Mann also — Aber, wenn es noch Ihr lieber Mann ist,

<sup>\*)</sup> Aus dem Berzeichnisse der sehr beträchtlichen Bibliothet bes sel. Oberzeichnistraths Nathanael Baumgarten in Berlin, die bamals verfanft wurde. Vicolai.

<sup>\*\*)</sup> Er hatte eine Siegespredigt in Berfen gehalten. Vicolai.

"fo wird Ihnen die Celbftiberwindung allzuviel foften. — Es bleibt "alfo ben dem erften - bag 3br Mann fchlechtweg, fo lange als "bie Baumgartenfche Auction dauert - es ift feine Dobel-Auction, "Madame; mo Gefchmeibe ober Gilberzeug zu erfteben ift, ba werben "Sie ibn wohl von felbft binfchiden, - fich alle Rachmittage ein "Paar Stunden von Ihrer grunen Seite entfernen barf. Er foll "fo gut febn, und Bacher fur mich erfteben, wenn Gie fo gut febn "und es ibm erlauben wollen. - Die verdammten Bucher! -"Berben Gie nicht ungehalten, Dadame; für fich foll er fein Blatt "erfteben. Ber Frau und Rinder ju verforgen bat, muß frenlich fein "Beld fluger anwenden. Aber unfer eins; ich bin fo ein Ding, mas "man Sagefiolg nennt. Das hat feine Frau; und wenn es fcon "dann und wann Rinder hat, fo hat es doch feine ju verforgen. -"Bas machte ich mit dem Gelde, wenn ich nicht Blicher faufte? "Schlecht Gelb ift es ohnedies, berglich fchlecht Beld; fo fchlecht, daß "man fich ein Gemiffen baraus machen muß, feine alten Schulden "damit ju bezahlen. Denn fonft fonnte ich es auch baju anwenden. "Aber behüte Gott! - Lieber mogen meine alten Schulden bis auf "das alte Geld meiner lieben fünftigen Frau marten. - Denn ich "bin ein Sageftoly, ber es nicht ewig bleiben will. Das Erempel "unfrer Freunde ift anftedend - Liebe Madame, haben Gie etwa "eine gute Freundinn mit altem Gelbe, welches Gie recht bubich un-"tergebracht miffen mochten? Gie miffen vielleicht nicht, welchen gro-"fen Untheil ich an Ihrer Berbindung habe. Ihr Mann war außer "Magen unentschluffig, ob er Ihr Mann werden wollte oder nicht. "Satte ich ihm nicht fo febr jugeredet, ich glaube, Sie batten ibn "noch nicht. Wenn Sie nun eine erfenntliche Frau febn wollen - -"Ich muß toll im Ropfe fenn, daß ich heute alles fo ohne leberle-"gung binfchreibe! Wenn Gie eine erfenntliche Frau find, fo fragen "Sie mir vielleicht lieber die Augen aus bem Ropfe. - Rein Da-"dame, ich habe ihm nicht jugeredet. Benigstens habe ich Ihnen "nicht jugeredet. Dag in Ihrem Cheftandetalender boch für Better "fleben, welches will; mir burfen Sie weder ben Sonnenfchein noch "den Sturm gufchreiben. — Aber wieder auf die Auction ju tom-"men! — Steht Sonnenschein im Ralenber, so entlaffen Sie Ihren "Mann freundlich in die Auction; - flebt Sturm, fo jagen Sie "ibn binein. — Er mag gern geben oder nicht gern; Ihnen werde "ich es in benden gallen ju verdanten haben. — Empfangen Sie "alfo meinen Dant. - 3ch pranumerire meinen Dant fehr geru-"Denn wer Benter fann eine Gefälligfeit abichlagen, fur die man

"schon den Dank empfangen hat? Rein, Madame, das ift nicht mög-"lich; und in fester Ueberzeugung diefer Unmöglichkeit verharre ich, "Madame,"

"Dero".

"unbefannter Beife" "gang ergebenfter Diener."

Lieber Freund, ich will Ihnen eben nicht zumnthen, daß Sie alle Briefe an Ihre Frau bestellen sollen; aber diesen können Sie immer bestellen. — Sie gehen also in die Auction, und erstehen mir die Bücher. — Hier werden sehr oft Pferde und Packsättel verauctionirt: ich bin wieder zu Ihren Diensten. Die ich mit einem \* notirt habe, mußen Sie mir um Gottes Willen nicht weglassen. \*) Ich muß sie absolut haben! Die rechte Hand schreibt: absolut; und die linke schnippt mit den Fingern dazu: es ist also mein Ernst. — Das Geld dasser mit ich Ihnen auf Ihr erstes Aviso assigniren. Darauf können Sie sicherern Staat machen, als wenn ich Ihnen einen Behtrag zu Ihren Briefen oder zu Ihrer Sammlung \*\*) verspräche. — Und a propos, ich verspreche Ihnen einen, wenn Sie mir wollen Ihre Edition vom Mustas schicken, woben die griechischen Scholien sind. \*\*\*) Ich habe siber diese Gedicht einige Grillen gesangen; aber ich muß vorher, wo möglich, alle Ausgaben zu Rathe zie-

- °) Das war halb in Scherz, halb in Ernst gesagt. Er hatte bey ber sehr großen Anzahl ber angezeichneten Bücher keine Preise bestimmt, sondern mir überlassen, wie viel ich wollte bieten lassen. Bey einigen Büchern aber hatte er bemerkt, daß er sie schlechterdings haben wollte. Unglücklicher Weise hatte er diese meistens griechischen und engländischen Bücher sich gleich im Ansange, da er das Rücherverzeichnist durchgelausen, auf einen Zettel geschrieben, und vorher schon einem andern Freunde auf diese Bücher ungemessene Kommission gegeben, aber dies nachber vergessen, als er sich vornahm, mehr Bücher zu kaufen, und mir den Auftrag deshalb gab. Es wurde daher ein Buch von wenigen Bänden, von zwey Personen, zum allgemeinen Erstaunen, bis 60 ober 70 Thaler hinauf getrieben. Da erklärten sich beyde bietende Personen, daß sie ungemessene Kommission hätten, und das Buch nicht könzten sahren lassen. Als sie, um aus einander zu kommen, von einander zu wissen verlangten, für wen sie böten, kand sich, daß sie beyde sur Lessing geboten hatten. Vicolat.
- oo) Ich gab bamal eine Sammlung vermischter Schriften und Abhandlungen heraus, worin auch verschiedene Ueberfestungen waren. Wicolai.
- oon) Ich schiedte ibm meinen Musaus; aber ber Beptrag ju ben Bries fen fiber bie Litteratur ift nicht erfolgt. Vicolat.

hen, ebe ich fie wieder fliegen laffe. — Leben Sie wohl, lieber Freund. Mein Compliment an Moses. Ich habe einen langen Brief an ihn angefangen; ich kann ihn aber nicht schließen, denn eben muß ich fort —

Peile \*), in Eile. Biffen Sie wo bas liegt? Ich wollte, baß ich es auch nicht wilfte. Den 22. Ottober 1762.

ergebenfter Freund, Leffing.

#### In Dicolai.

Breslau, b. 17. 3anuar 1763.

Liebfier Freund,

Ich dante Ihnen tausendmal für die Besorgung meiner Bucher. Ihre Assignation habe ich honoriet. Ich hatte mich auf mehr gestaßt gemacht, und es thut mir leid, daß ich die übrigen Bücher nicht auch erhalten habe. Doch kann ich den Dryden recta aus England wohlseiler haben. Ich erwarte von daher nächstens wieder verschiedene neue Sachen, welche zum Theil für Ihre Sammlung sehr branch dar sehn werden. Mit nächster Post schieden Sie mir von den erstandenen Büchern: 1) Themistii Orationes. 2) Le Platonisme devoilé. 3) Menandri Fragmenta. 4) Aviani Fabulas. 5) Die Narrenbeschwörung. Die sibrigen lassen Sie in einen Rasten besonders packen, und schieden sie zu Ephraim, der mir sie schon mit Gelegenheit anher senden wird. Die specisicirten sünf aber brauche ich höchst nöthig, und erwarte sie also je eher je lieber. Legen Sie dazu noch den Barter. Den brauche ich höchst nöthig. Mein liebster Moses, machen Sie keine Glossen da darüber! Ich brauche ihn wirklich,

- \*) Ein fast eine Meile lang sich behnendes fehr großes Dorf, in besten Mitte eine ebangelische Brübergemeine sich befindet, woher bieser Theil des Dorfs Gnabenfrey genannt wird. Es liegt in Schlesien, im Serzogihume Schweidnit, zwischen ben Städten Reichenbach und Nimptsch. Lessing stand ba mit bem General Tauenzien im Lager. Vicolai.
- \*\*) Mofes mochte Leffings Liebe zur Litteratur, zur Kritif ber alten Schriftsteller, und zum Lefen ber Bucher aller Urt nicht wohl leiben. Er wollte an mir als Buchhändler allenfalls bulben, baß ich alte Bilcher, von welcher Urt sie auch waren, gern burchblätterte; sonft aber nicht. . . . . Benn wir, Leffing und ich, in seiner Gegenwart uns über Gegenstände ber Litteratur, Buchersentnis ic. unterhielten, (S. auch sein Leben, 1ter Th. S. 319.)

und ob Sie schon in dem Briefe an Sahmann ") vermuthen, daß ich gang und gar nicht mehr lese, so sollen Sie doch ehestens das Gegentheil sehen, und erfahren, daß ich auch schreibe. Ich erwarte Ihre Abhandlung mit dem sehnlichsten Berlangen. Darf ich Ihnen aber ziemlich weitläuftige Anmerkungen über verschiedne Stellen Ihrer Schriften dagegen schiden?

Leben Sie bethe mohl, und erinnern fich meiner dann und mann, wie man fich eines verftorbenen Freundes erinnert.

Ihr

ergebenfter, Leffing. "")

# Un Mofes Mendelsfohn.

Breelau, ben 17. April 1763.

Liebfter Freund!

Auch herr Ruh reift nach Berlin, und erbietet sich, mir einen . Brief an Sie mitzunehmen. Ich muß bergleichen Gelegenheit nicht aus ben handen laffen. Sie ist selten, und Posten gehn nach Berlin nicht, sind niemahls nach Berlin gegangen, weil ich Ihnen ja sonst warde geschrieben haben.

Und was schreibe ich Ihnen jest? Ich fange mit einer Rlage an. Warum erfahre ich so wenig von Ihren Beschäftigungen? Kaum daß Sie mir noch den Ansang jener Abhandlung mitgetheilet haben. Sonst lassen Sie Logisen drucken, Predigten halten, Münzen schlagen — und ich weiß von allem nichts, bis ich es lange hernach durch die dritte, vierte Hand erfahre. Die erste verstehe ich nicht, sie ist hebräisch, und die andre habe ich noch nicht. Aber von der Münze muß ich Ihnen sagen, von der nehmlich auf den Frieden mit Rusland. (Ohne Sweisel sollen Sie auf den allgemeinen Frieden auch eine erfinden, und meine Erinnerungen können also immer noch zu einer gelegnen Zeit kommen.) Sie ist ein wenig zu gelehrt. Weine,

so hatte er mit uns barüber manchen scherzhaften freunbschaftlichen Streit. In spateren Jahren bachte er milber über biese Gegenstände. Vicolai.

\*) Ein Jube, ber fich damal in Breslau aufhielt. Er war wegen vieler witigen Sinfalle bekannt. Vicolai.

\*\*) Sier fehlt nun meine ganze Korrespondenz mit Leffing, von 1763 bis 1767, welche durch die Unart der Erben meines Freundes Moses, mir meine Korrespondenz vorzuenthalten, und sie ohne mein Wiffen und ohne meine Erlaubnik bier und da mitzutheilen, verloren gegangen ist. Vicolai.

die ich damahls in Gedanken hatte, ware so gelehrt nicht gewesen. Die eine Seite hatte einen Abler gezeigt, von mehr als einer Natter umschlungen. Unvermögend sich ibrer aller zu entwehren, kömmt ihm aus den Wolken ein Strahl des Jupiters zu halfe, der die gewaltigste ihm von der Bruft schlägt, mit der lleberschrift: Nodus vindice dignus. Auf der andern Seite hätte man um das Brustbild des Raisers gelesen: Deus ex machina. Denn was war der unglückliche Mann anders, als ein armseliger Tritagonist, auserschen in der Larve eines Gottes den ungeschieften Knoten eines blutigen Schauspiels zu zerschneiden? Er spielt seine Rolle so so, und fährt wieder hinter die Scene und ist vergessen.

Wenn ich endlich einmahl Seit befomme, liebster Freund, Ihnen meine Anmerkungen über Ihre philosophischen Schriften mitzutheilen: so können Sie leicht glauben, daß ich mich auch des seltsamen Menschen darinn annehmen werde. Ich habe eine Menge Sophistereben über das Spiel auszukramen. Das fehlte noch, werden Sie sagen. Allerdings; benn das Pharao für sich ist so gebankenlos, daß man sich doch mit etwas dabet beschäftigen muß. Unter andern bin ich dahinter gekommen —

Aber laffen Sie mich nicht vom Spiele, sondern von Spinoja noch ein Paar Worte mit Ihnen plaudern. Ich muß Ihnen gestechen, daß ich mit Ihrem ersten Gespräche seit einiger Zeit nicht mehr fo recht zufrieden bin. Ich glaube, Sie waren damahls, als Sie es schrieben, auch ein kleiner Sophist, und ich muß mich wundern, daß sich noch niemand Leibnigens gegen Sie angenommen hat. \*\*)

Sagen Sie mir, wenn Spinoza ausbrlicklich behauptet, daß Leib und Seele tines und ebendasselbe einzelne Ding sind, welches man sich nur blos bald unter der Eigenschaft des Benkens, bald unter der Ausdehnung vorsielle, (Sittenlehre Th. II. §. 126.) was für eine Harmonie Ihnen daben hat einfallen können? Die größte, wird man sagen, welche nur sehn kann; nehmlich die, welche das Ding mit sich selbst hat. Aber heißt das nicht mit Worten spielen? Die Harmonie, welche das Ding mit sich selbst hat! Leibnitz will durch seine Harmonie das Räthsel der Bereinigung zweher so verschiedenen Wesen, als Leib und Seele sind, auslösen. Spinoza hingegen sieht nichts Berschiedenes, sieht also keine Bereinigung, sieht kein Räthsel, das auszulösen wäre.

Die Seele, fagt Spinoza an einem andern Orte, (Th. II.

<sup>\*)</sup> M. f. Leffings Leben, Th. I. S. 232. Vicolai.

<sup>\*\*)</sup> Mit bem Folgenben vergleiche man Band XI, S. 112.

§. 163.) ist mit dem Leibe auf eben die Art vereinigt, als der Begrif der Seele von sich selbst, mit der Seele vereiniget ist. Run gebört der Begriff, den die Seele von sich selbst hat, mit zu dem Wesen der Seele, und keines läßt sich ohne das andere gedenken. Also auch der Leib läßt sich ohne die Seele nicht gedenken; und nur dadurch, daß sich keines ohne das andere denken läßt, dadurch, daß berde eben dasselbe einzelne Ding sind, sind sie, nach Spinozens Reinung, mit einander vereinigt.

Es ist wahr, Spinoga lehrt, die Ordnung der Berknüpfung der Begriffe sein mit der Ordnung der Berknüpfung der Dinge einerlety. Und was er in diesen Worten blos von dem einzigen selbsiständigen Befen behauptet, bejahet er anderwärts, und noch ansdrückliches, insbesondere von der Seele. (Th. V. §. 581.) So wie die Gedanten und Begriffe der Dinge in der Seele geordnet und unter einander verknüpft sind: eben so sind auch aufs genauste die Beschaffenheiten des Leibes oder die Bilder der Dinge in dem Leibe geordnet und unter einander verknüpft. —

Es ift mahr, so brudt sich Spinoza aus, und vollsommen so fann sich auch Leibnig ausbruden. Aber wenn beide sodann einerlen Worte brauchen, werden sie auch einerlen Begriffe damit verbinden? Unmöglich. Spinoza denket daben weiter nichts, als daß alles, was aus der Ratur Gottes, und der zufolge, aus der Ratur eines einzelnen Dinges, formaliter folge, in selbiger auch objective, nach eben der Ordnung und Berbindung, erfolgen muß. Nach ihm stimmt die Folge und Berbindung der Begriffe in der Seele, blos deswegen mit der Folge und Berbindung der Beränderungen des Körpers überein, weil der Körper der Gegenstand der Seele ist; weil die Seele nichts als der sich denkende Körper, und der Körper nichts als die sich ausdehnende Seele ist. Aber Leibnig? —

Ich werde abgehalten, weiter ju schreiben. Und nun wollte ich, daß ich gar nicht geschrieben hatte! Roch ift es auch nicht viel mehr als gar nichts. — Leben Sie wohl, liebster Freund, leben Sie wohl! Lessing.

Berlin, b. 21. Juli 1773. \*)

Mein liebster Ramler, daß Sie recht wohl leben, ift die Absicht Ihrer Reise, und das ift auch das Einzige, warum man Ihre Ab-

<sup>\*)</sup> Soll ohne Zweifel beifen 1763. Bergl. Menbelssohns Brief an Leffing vom 1. Aug. 1763.

wesenheit so lange gern erträgt. Doch wenn Sie auch in Berlin wohl leben tonnen; so tommen Sie baib jurud. Ihre Freunde und die Romodie erwarten Sie.")

3hr

Leffing.

Sochjuehrender Berr Bater,

So fehr mich gewisermaasen ber Besuch meines Bruders Gottlob an einem Orte befremden mußte, wo ich felbst nur zum Besuche bin, und sehr wenig Zeit habe: So angenehm ist er mir jedennoch gewesen; besonders da er mich mit der erwünschten Rachricht von dem Bohlbesinden meiner. werthesten Aeltern und fämtlichen Geschwisters erfreuet.

Ich bediene mich seiner Rückreise um endlich mein Berfprechen einmal ju erfüllen, das ich gewiß längstens erfüllet hätte, wenn die Schwierigkit ber Geld-Sorten und der Übermachung mich nicht daran verhindert hätte. Ich habe ihm nehmlich 170 Rthlr. in Sächstich imitgegeben; davon sind 60 Rthlr. für den Bruder Carl in Leipzig als anf zweh Duartale der ausgesesten Juduse. Die übrigen 110 Rthlr. werden der herr Bater nach Befinden unter die übrigen Geschwister vertheilm, besonders würde es mir angenehm sehn, wenn Gottlob davon sich examiniren laßen könnte, weil er mich versichert, daß seine Beförderung blos und allein hiervon abhange.

Ich glaube schwerlich langer als drep oder vier Wochen noch allhier in Potsdam zu bleiben, und gehe sodann vor der Hand mit dem General Lieut. v. Tauenzien, welcher Gouverneur von ganz Schlesten geworden, wieder nach Breslau zuruck. Ich werde aber vorber gewiß noch einmal nach Saufe schreiben, und es positiv melden, ob ich diesen Sommer noch selbst auf einige Tage dabin tommen kann.

Der Mangel der Zeit verhindert mich jeso mehr zu schreiben, und Gottlob wird mandlich mehr berichten konnen. Ich empfehle mich weinen werthesten Aeltern und verharre Lebenslang

Dero

Potebam ben 4 August. 1763.

gehorsamster Sohn Gottbold.

<sup>\*)</sup> Diefer furze Brief ist nur ein Anhang eines größern, den ein anberer Berlinischer Freund an Ramlern schrieb, welcher damals in Pommern auf dem Lande war. Vicolai.

· Mus einem Briefe vom 30. November 1763. \*)

Meine wertheften Eltern betrachten mich, als wenn ich bier in Breslau fcon etablirt mare; und diefes bin ich doch fo menig, baf ich gar leicht meine langfte Beit bier gemefen fenn burfte. Ich marte nur noch einen einzigen Umftand ab, und wenn diefer nicht nach meinem Billen ausfällt, fo febre ich ju meiner alten Lebensart wieder jurud. Ich hoffe ohnedies nicht, daß Gie mir gutrauen werden, als batte ich mein Studieren an den Ragel gehängt, und wollte mich bloß elenden Beschäftigungen de pane lucrando widmen. 3ch habe mit diefen Richtsmurdigfeiten nun ichou mehr als dren Jahr verloren. Ce ift Reit, daß ich wieber in mein Geleife fomme. Alles, mas ich durch meine jesige Lebensart intendirte, das babe ich erreicht; ich babe meine Befundheit fo giemlich wieder bergeftellt, ich habe ausgerubet, und mir von dem wenigen, was ich ersparen konnen, eine treffliche Bibliothet angeschafft, bie ich mir nicht umsonft angeschafft baben will. Db ich fouft einige hundert Thaler übrig behalten werde, weiß ich felbft nicht .. Wenigstens werden fie mir nebft dem, mas ich aus meinem gewonnenen Proceffe erhalte, febr mobl ju Statten fommen, daß ich ein Paar Jahr mit defto mehr Gemachlichfeit findiren fann. Inbeffen foll mich diefes nicht bindern, fur meine Bruder mein Meuferftes ju thun.

# Bochquehrender Berr Bater,

Ich schweichle mir, daß Sie von meiner aufrichtigen Liebe gegen mein Geschwister zu wohl überzeugt sind, als daß Sie in der That von meinem bisherigen Stillschweigen auf die betrübte Rachricht von dem Tode meines Bruders Gottfried eine üble Auslegung machen sollten. Ich habe seinen Tod empfunden, als man nur immer einen solchen Zufall empfinden kann; und mehr vielleicht, als man ihn empfinden sollte. Die Betrübniß ward durch den Antheil vermehret, den ich meine werthesten Aeltern daran nehmen sahe. Aber eben dieser Antheil befahl mir die Bezeigung des meinigen zurückzuhalten. Warum sollen Traurige einander ihre Traurigkeit mittheilen, und sie vorseslich dadurch versterfen? Die einzige wahre Pflicht, die mir der Tod meines Bruders auslegen kann, ist diese, daß ich mein übriges Geschwister besto inniger liebe, und die Zuneigung, die ich gegen den Todten nicht mehr zeigen kann, auf die Lebendigen übertrage. Biele betauren im

<sup>\*)</sup> Leffings Leben, Th. 1, G. 250.

Tode, was fie im Leben nicht geliebt haben. Ich will im Leben lieben, was mir die Ratur zu lieben befiehlt, und nach dem Tode so wenig als möglich zu betauren suchen. Möchte meine Liebe meinem Geschwister nur auch so ersprießlich febn können, als fie es zu febn wunfchet!

Un ben Bruder Carl in Leipzig habe ich schon vor länger als vier Wochen geschrieben, und ihm 8 Ducaten geschieft. Er tann ferner auf meinen geringen Betitand rechnen. Und da ich vermuthe, daß nunmehr Gottlob beh dem Herrn Better (bem ich mich ergebenst zu empfehlen bitte) in Gottfrieds Stelle treten dürfte, indem er doch wohl teine bestere Schule zu seiner fünftigen Prazi sinden kann: So babe ich Carlen sogar vorgeschlagen, ob er nach Offern zu mir tommen und vor der Hand beih mir leben wolle. Allein er hat mir die Beränderung seiner Studien vorgestellt, die es allerdings nothwendig macht, daß er noch einige Zeit auf der Universität bleibe.

Ich umarme mein Geschwister und empfehle mich meinen liebsten Meltern, beren ruhiges und gläckliches Alter ber eifrigste von allen meinen Wänschen ift.

Dero

Breelan d. 9 Febr. 1764.

gehorsamfter Sohn Gotthold.

#### An Ramler.

Breslau, b. 15. Mar; 1764.

Liebster Freund,

Sorgen Sie nicht. Ihr letter Brief ist eine Art von Geschäftsbrief; den werde ich gewiß gleich beantworten. Aber wie tief muß ber gefallen senn, dem bergleichen Nichtswürdigseiten dringender scheinen, als die Bezeugungen seiner Freundschaft und Hochachtung! Erlauben Sie, daß ich Ihren Troft von ganzem Berzen ergreife. Wir sind einer von des andern Hochachtung und Freundschaft zu sehr versichert, als daß wir nicht glauben durften, vieler schriftlichen Bersicherungen entbehren zu können.

Ihr Freund will wissen, wer des Ministers Dhr hat? Ich wollte, daß Ihr Freund sich nur ein klein wenig hatte wollen merken lassen, von welcher Beschaffenheit sein Ansuchen seh. In diesen Sachen hat es vielleicht der, in andern jener. Doch ist der Kriegsrath Balde wohl derjenige, der es in den meisten, wo nicht in allen, hat. An den muß er sich wenden, und ich wünsche ihm viel Glück!

Ihre vortreffliche Die hatte ich bereits gelesen. Ich bin Schuld daran? und seit dem Januar 1759 an mehreren solchen Schuld? Run komme einer, und sage, daß ich seit dieser Zeit nichts gemacht! Ich will lieber an der geringsten von Ihren Oden Schuld seyn, als, ich weiß nicht was, selbst gemacht haben. Und ich will hoffen, daß mir es die Rachwelt auch höher aurechnen wird. Ich umarme Sie, liebster Freund, und bin

der Ihrige gang, Leffing.

### Sochjuehrender Berr Bater,

Ich muß schon wiederum um Ihre gutige Nachsicht bitten, daß ich meine Antwort so lange verzögert habe. Meine igigen Umftände maßen mich zum Theil entschuldigen, und die Ungewishelt und Unentschloßenheit, in der ich mich solchen nach befinde.

Meine Berwirrung wird durch ben Bufall, daß ber G. v. I. gefahrlich frant liegt, noch größer. Es mag aber diefe Rrantheit ausschlagen wie fie will, so ift die totale Beranderung meiner itigen Situation immer gewiß. Es follte mir leid thun, wenn fich meine liebsten Eltern burch unrichtig eingezogene Rachrichten von meinen bisberigen Umftanden einen falfchen Begrif follten gemacht baben. In habe meines Theils gewiß feine Belegenheit dagu gegeben, vielmehr mich mehr als einmal geaußert, daß mein itiges Engagement von feiner Dauer fenn tonne, daß ich meinen alten Plan gu leben nicht aufgegeben, und daß ich mehr wie jemals entschlofen, von aller Bebienung die nicht vollfommen nach weinem Ginne ift, ju abftrabiren. Ich bin über bie Beifte meines Lebens, und ich mußte nicht, was mich notbigen fonnte, mich auf den furgern Reft defelben, noch jum Sflaven ju machen. - Ich fchreibe Ihnen tiefes, liebster Bater, und mng Ihnen diefes fchreiben, damit es Ihnen nicht befremde, mann Cie mich in furgen wiederum von allen Soffnungen und Unfprüchen auf ein figirtes Glud, wie man es nennt, weit entfernet feben follten. 3ch brauche nur noch einige Beit, mich aus allen ben Rechnungen und Bermirrungen, in die ich vermidelt gemefen, berausjufegen, und alsbann verlage ich Breslau gang gemig. Die es weiter werden wird ift mein geringfter Rummer. Wer gefund ift, und arbeiten will, bat in der Belt nichts ju fürchten. Sich langwierige Arantheiten und ich weis nicht was für Umftande befürchten, die einen aufer Stand ju grbeiten fegen tonnten, zeigt ein fchlechtes Bertrauen auf die Borficht. Ich babe ein befferes, und babe Freunde.

Mein Bender Theophilus wird meine Antwort erwartet haben. Mit feinem Besuche auf 14 Tage war mir nichts gedient. Ich habe fim also bis jest ju antworten unterlaßen können, und er hat es schon aus meinem Stillschweigen schließen mußen, daß ich seinen langern Besuch nach Johannis erwarte. Meine bevorstehende Beränderung mag sehn wie sie will, so werde ich ihn doch immer mit Bergusgen beh, mir sehen, und es soll mir lieb sehn, wenn ich ihn wenigstens an fait von meinen wirklichen Umftänden sehen fan. Ich höre, daß er eben ist zu Hause ist, und kann mir also die nochmalige schriftliche Einladung ersparen. — Ich erwarte Dich gewiß, mein lieber Bruder!

Anch Carl hat mir aus Leivzig geschrieben, und mir gemelbet, daß er zn wir kommen werde. Meine liebsten Estern werden sich erimnern, daß ich ihm den Antrag dazu vorigen Winter selbst gemacht, allein damals lehnte er ihn ab, und hielt es für nöthig, det der unternommenen Beränderung seiner Studien, wenigsteus noch ein Jahr auf Universitäten zu bleiben. Worum er sich nun auch hierinn geändert, kann ich nicht fagen. Es möchte aber alles sehn, wenn ich nur darauf eingerichtet wäre, ihn mit Theophilo zugleich kommen zu laßen; das übrige sollte sich wohl sinden. Da ich aber diese nicht bin, so want er es wir nicht übel nehmen, wenn ich ihn wegen seiner Anthersunfs so lange in Ungewisheit laße, die ich höre, ob Theophilus gowiß kommen will.

Meine eifrigften Bunfoe geben auf bas rubige, und zufriedene Aiter meiner wertheften Eitern, die ich beschwäre, mm mich fich feinen Rummer zu machen, wohl aben versichert zu febu, daß niemand feine Eltern und Geschwister aufrichtiger lieben fann als

Dero

Breslau d. 13 Junius 1764. gehorfamster Sohn Gotthold.

# Un Benne.

Breslau, ben 28. 3nl. 1764.

Sochebelgeborner Berr, Sochquehrender Berr Profeffor,

So füchtig auch die Bekanntschaft war, die ich vor verschiedenen Ishren mit Gwr. Hachelgehoren in Dresben ju machen bas Glud hatte: so lebhaft hat fich dennoch das Andenken derselben ben mir

erbalten; 'und nichts batte mir angenehmer fenn tonnen, ale bie uns erwartete Berficherung, bag fich auch Ew. ic. meiner noch erimern, and mit einer Art des Butrauens erinnern, welches mir am fo piet schmeichelhafter sehn muß, je weiter mich meine jegigen Umftande von allem, mas Belehrfamfeit beift, ungludlicher Beife entfernen. mufte indef aber auch alle Liebe in ben Wiffenschaften verloren baben, wenn mir die Arbeiten eines Mannes von fo viel Gefchmad und Ginficht, als ich ben bem neueften Ausleger bes Tibuftus gefunben, gleichgultig febn tonnten. Apollonius ift ein Dichter, bem ich langst eine brauchbarere Ausgabe gewlinscht habe, und ich frene mich, daß fie in folche Sande gefallen. Gin Manufcript von ihm ift wirt lich auf der hiefigen Bibliothef zu St. Elifabeth vorhanden. Benliegende Untwort des herrn Rector Arletius überbebt mich der Mübe. es Ihnen weitlauftig gu befchreiben. Es ift febr neu; aus der Mitte des 15ten Jahrhundetts, von der Sand des Paduanischen Medicus, Micolaus de Paffara. Es ift ohne den Scholiaften, aber bin und wieder zwifchen den Zeilen mit einer Gloffe. Die Sand ift leferlich und giemlich correct; nur bat der Abfchreiber, wie ich im Durchblattern gefunden, nicht felten ben poetischen Dialeft vernachläffiget, und dadurch das Shibenmaß öfters verftummelt. So schreibt er j. G. (1 B. S. 19) Agyor Adyrains naueir anstatt naueeir. — Herr Arletins, wie ich weiß, wird es Ewr. Bochedelgeboren nicht fcmer maden, bas Manufeript felbft ju erhalten. Collten Sie es aber, nach neufrer Befchreibung, nicht für werth achten, es fo einen weiten Beg tommen ju laffen, fo ift er erbotig, es mit aller Gorgfalt ju vergleichen. Much ich wurde mich mit Bergnugen ger biefer geringen Arbeit erboten haben. Conft findet fich noch in eben detfelben Bibliothet die erfte Klorentinifche Ausgabe bes Dichtere, aus beren Bebranche ich mir faft mehr verfprechen wollte, als aus dem Manuferipte felbft. - In dem nehmlichen Banbe, welcher diefes Mannfeript enthalt, ift and eine von den Argonanticie bee Orphene. Bie febr winschte ich, daß auch diesem Bedichte Em. zr. wegen des verwandten Inhalts, einen fritifchen Blid fchenfen wollten. Efchenbache Arbeit barüber ift mir immer febr mittelmäßig vorgefommen; es mare benn, daß er in ber zwehten Ausgabe, die ich versprochen finde, aber nie gefeben habe, etwas Befferes geleiftet hatte. Die erfte Florentitrifdje Ansgabe des Orpheus, welche gleichfalls hier ift, hat gefchriebene Randgloffen, die vielleicht von Belang fenn durften. - Gine bentiche lieberfenung bee 2pollonine murbe allerdinge eine Bierde unfrer Litteratur fenn. Wer aber foll fich daran machen? Unfere wißigen Röpfe sind meistens schlechte Griechen, und unfere guten Griechen sind meistens — Wie muß man einen Reiske nennen? Ihm des Himmels willen, was für einen Demosthenes giebt uns dieser Mann! Wolken Sie, daß Ihren Apollonius nicht vielleicht ein gleiches Schickfal treffe: so erfüllen Sie uns Ihren Wunsch selbst. Diese Arbeit ist eben so wenig über Ihre Kräfte, als unter Ihrer Wurde. Der Krütter, der die Schönheiten eines Alten aufklärt und rettet, hat meinen Dank; der aber von ihnen so durchdrungen, so gang in ihrem Besithe ift, daß er sie seiner eignen Junge vertrauen darf, hat meinen Dank und meine Bewunderung zugleich. Ich erblicke ihn nicht mehr hinter, ich erblicke ihn neben seinem Alten.

Ich verharre mit der vorzüglichsten Sochachtung, und in der angenehmen Hoffnung, öfter mit Dero Zuschrift beehrt zu werden,

Ewr .1c.

gehorfamfter Diener Leffing.

#### Un Ramler.

Breslau, d. 5. August 1764.

Liebster Freund,

Taufend Dant für Ihre beforgfame Freundschaft! - Krant will ich mobl einmal febn, aber fterben will ich beswegen noch nicht. 3ch bin so giemlich wieder bergeftellt; außer daß ich noch mit haufigem Schwindel beschwert bin. 3ch hoffe, daß sich auch diefer bald verlleren foll; und aledann werde ich wie neugeboren fenn. Alle Beranderungen unfere Temperaments, glaube ich, find mit Sandlungen unferer animalischen Defonomie verbunden. Die ernstliche Epoche meines Lebens nabet beran; ich beginne ein Mann ju merden, und fchmeichle mir, daß ich in diesem bigigen Rieber den letten Reft meiner jugend. lichen Thorheiten verraset babe. Glückliche Rrantheit! Ihre Liebe munichet mich gefund; aber follten fich mohl Dichter eine athletische Gefundheit munichen? Sollte der Phantafie, der Empfindung, nicht ein gemiffer Grad von Unpäglichkeit meit juträglicher febn? Die Soraje und Ramler wohnen in schwächlichen Körpern. Die gesunden Theophile") und Lessinge werden Spieler und Saufer. Wanschen Sie mich alfo gefund, liebster Freund; aber wo möglich, mit einem

<sup>\*)</sup> Leffing meint Theophilus Döbbelin, ben breitschultrigen Schanfpieler. Vicolai.

kleinen Benkzeichen gesund, mit einem kleinen Pfahl im Fleische, der den Dichter von Zeit zu Zeit den hinfälligen Menschen empfinden laffe, und ihm zu Gemäthe führe, daß nicht alle Tragici mit dem Sophofiles 90 Jahr werden; aber, wenn sie es auch würden, daß Sophofiles auch an die neunzig Tranerspiele, und ich erft ein einziges gemacht! Neunzig Tranerspiele! Auf einmal überfällt mich ein Schwindel! D lassen Sie mich davon abbrechen, liebster Freund!

Abre litterarischen Renigkeiten find mir fehr angenehm gewesen. Ich danke Ihnen, daß Sie mich auf die Wilhelmine aufmerksam gemacht haben; obne Ibr Lob batte ich fie fcwerlich des Anfebens gewürdiget. 3ch femme ben Berfaffer nicht; und Gott gebe, daß es ein Mann ift, den wir Beide nicht fennen! Deun fo wird Deutschland ein poetisches Gemie mehr baben! - Delden Gie mir boch, ob ich für den unbefannten Berfaffer, der Ihnen fein Trauerfpiel angeschickt bat, den nehmlichen Bunfch thun barf! Ich verfpreche Ibnen wenig davon, aber überrafchen Sie mich mit befto mehrerem. - - Dem herra Unthelmt muß ich mich für fehr verbunden erfennen. Aber ich wunschte recht febr, daß er mit der Ehre, die er mir erzeigen will, noch ein balbes Jahr anstehen wollte! In diefer Beit hoffe ich mit der zwehten Ausgabe meiner Fabeln gewiß fertig zu fehn. Befonders die Abhandlungen bedürfen mancherlen Erläuterungen, wenn mich feine Landsleute geborig verfieben follen. Berfchiebne frangofifche Recenfenten haben bereits Difidentungen davon gemacht, die mir febr uuangenehm find. Saben Sie die Gatigfeit, liebfter Freund, den Berrn Unthelmy diefes ungefähr wiffen ju laffen. Wenn Gie Ihrer Doen. megen, die man ist in Paris überfest, einen Entremetteur brauchen, fo will ich es bier wiederum fenn. - Und bas mare die Antwort auf Ihre gelehrten Renigfeiten! Bas fchreibe ich Ihnen fur welche? Auf ben erften September ift die Revite beb Brieg, und auf den vierten ben Sundefeld.

Leben Sie wohl, liebster Freund, leben Sie wohl. 3ch bin gang der Ihrige, Lesting

#### Un Ramler.

Breelan, b. 20. Anguft 1764.

Liebster Freund,

Ihr Schreiben, das mir herr Ried überbrachte, hat mir feinen Besuch doppelt angenobm gemacht. Ich muß ibn nicht ohne Antwort

abreifen laffen, bamit er wiederum das Bergnugen haben fann, Gie ju besuchen.

Meinen vorigen Brief werden Gie von dem hexrn Samptmann von Diebitich mobl erhalten haben. Er mar fo gutig, für Beren Bof etwas mitzunehmen; von welchem ich fehr begierig bin zu hören, ob of gut übertommen. - Er und Berr Ried haben mir verfichert, bag Sie fich recht wohl befinden. Bleiben Sie ja daben, und franteln Sie nicht! Rranteln, fag ich; denn feit einiger Beit halte ich das Kranteln für schlimmer, als bas frant sein. Ein ärgerliches Leben, wenn man auf ift, und vegetirt, und fur gefund angefeben wird, ohne os ju fenn! Ich war vor meiner Krantheit in einem Train ju arbeiten, in dem ich felten gewesen bin. Roch tann ich nicht wieder bineinfommen, ich mag es anfangen wie ich will. Ich brenne por Begierde, die lette Sand an meine Minna von Barnhelm gu legen; und body wollte ich auch nicht gern mit halbem Ropfe baran arbeiten. Ich habe Ihnen von Diefem Luftspiele nichts fagen tonnen, weil es wirflich eine von meinen letten Projeften ift. Benn es nicht beffer, als alle meine bieberigen dramatifchen Stille wird, fo bin ich feft entfchloffen, mich mit bem Theater gar nicht mehr abmgeben. Es fonnte doch fenn, baf ich ju lange gefenert batte. - Gie follen ber erfte febn, von dem ich mein Urtheil erwarte.") - Berber aber fagen Gie mir noch Ihr Urtheil, liebfter Arennt, von benliegenben Reimereten. \*\*) Raum follte ich es zwar magen, Ihnen folche Richts: würdigfeiten vorzulegen; und ich fann es felbft famm begreifen, wie ich feit Jahr und Sag wieber in biefen Befchmad gefommen bin. Wenn fie nicht gang verwerflich find, und es fich der Mabe verlobnt, daß Gie Ihre Reile ansegen, so thun Ste es boch! Richt sowohl, bamit ich öffentlich Gebrauch bavon machen tann; ale vielmehr, bamit mir meine Rachläsigfeiten nur recht beutlich werben, und ich von

<sup>\*)</sup> L. hielt dies Bersprechen. Er-brachte Ramlern jeden Aft, las ihm folden felbst vor, und ließ ihn so lange in seinen Händen, die er ihm den folgenden Aft vorlesen konnte. Es war daben ausgemacht worden, daß R. in seben Aft ein Zettelchen mit Kritit oder Borschlägen jur Berbesserung legen sollte. L. nahm diese auch freundschaftlich an, die auf zwey oder drep, worin er seinen Willen haben wollte. Vicolai.

Dieses waren drey komische Erzählungen, nehmlich die Brille, trip Zodenstrom, und die Theilung. Die beiben ersten hat Ramler in seine Fabellese aufgenommen; auch stehen sie im zwepten Theile von Lessings sammtlichen Schriften. [Band I, S. 121. 123.] Die beiter ist als Anhang im 23sten Th. abgebruckt. [Band I, S. 210.] Wicolai.

febift errathen tann, welchem Kunstrichter ich bas fibrige Zeng diefer Art zu reinigen und zu läutern geben muß. Ihrem Urtheile über bie Wisbelmine falle ich völlig ben. Wie sehr frene ich mich, daß mein Wunsch in Ansehung des Berfassers eingetraffen. Den efoly Frennd, der niedrige Stellen darin gefunden, wollte ich errathen. Er, der den seinen Geschmad des Hafts und der großen Welt allein zu haben gianbe!") Er, der allein von Flöhen singen kann, ohne in Plattitiden zu fallen. Kenne ich ihn?

Leben Sie wohl, liebster Freund, und behalten Sie mich lieb, Ihren

> getreuften Leffing.

# Un Berrn Daniel Igig in Berlin. \*\*)

P. P.

Emr. Sochedeln Schreiben vom 11ten diefes babe mobl erhalten, und darans micht ohne Befremden erfeben, mas herr Ephraim fur eine Anforderung wegen der frepen Ausmänzung der 60000 Miff. in bem Contracte vom 7 Mary 1759 an Diefelben machen ju burffen glaubet. Done Ameifel aber muß er fich nicht erinnern, daß diefe frebe Ansmingung feinesweges ein Beneficium bes damals mit ibm gemeinschaftlich entrirten Contracts ift, fondern fich von den 112164 Mart berfchreibet, mit welchen Em. Sochedl. in ben mit Gumperg und Mofes Maac geführten Entreprifen vom 1ten Rovbr 1755ult. Ian. 1759 in Rudftand geblieben. Solder Rudftand ift von den Grn. Director Rronde, welcher auf Befehl Gr. Ronigl. Maje fat demale die Rechnungen Diefer Gutreprifen revidiren mußen, für richtig erfannt, auch von Gr. Ronigl. Majeftat bie frepe Musmun jung baruber, in einem Sandfchreiben an mich d. d. Breslau beu Aten Mary, in pobluifchen Thmpfen accardiret worden. Beb Gelegenheit des Contracts vom 7tm Dars 69 aber, ift die Summa benannter 112164 Mart auf 60000 Mart herunter gefeget und diefe dafür die Mart ju 24 Riblr. auszumungen verfattet worden; wie foldes die unterm 7ten Mar; 59 Em. SochEdeln nebft dem Gumper;

<sup>&</sup>quot;) Leffing meinte mahrschieinlich Sulzern. Vicolai.

<sup>37)</sup> Mit Ausnahme ber Unterfchrift gang ben Leffings Sanb. Im Befit bes Herrn B. Friedlanber.

und Moses Jsac ausgesertigte General-Decharge mit mehrern besaget. Selbst die ausdrücklichen Worte des mehrerwähnten Contracts vom 7 März 59, wenn es § 4 heißt "Und da die vorigen Entre "prenneurs beh der ersten Entreprise 112164 Mark 10 Loth 7 Grän "frey und ohne Schlageschat auszumünzen gehabt hätten ze." — beweisen deutlich, daß Herr Ephraim an dem Inhalte dieses § keinen Theil haben kann, indem er unter die vorigen Entreprenneurs nicht gehöret. Ich zweisele im geringsten nicht, daß Herr Ephraim, nach gehöriger Erwägung dieser Umstände, von seiner Prätension nicht abstehen sollte; und können Ewr Hochedl. allensalls ganz ruhig sehn, indem die Sache so klar, daß die Entscheidung, es komme auch zu welcher es wolle, nothwendig für Sie ausfallen muß.

Breslau den 16 Ceptbr. 1764.

B. F. Tauengien.

# Sochjuehrender Berr Bater,

Es wurde unverzeihlich fenn, wenn ich es noch langer aufieben liefe, meinen mertheften Eltern einige Rachricht von mir ju ertheilen, und mich nach ihrem mir fo theuern Boblergeben ju erfundigen. Mein bisberiges Stillschweigen werden Sie mir gutigft verzeihen; Arbeit und Berdrug und meine bevorfiebende Beranderung, baben mich, fo ju reden, meiner felbft vergeffen gemacht, und ich werde nun fcon auch nicht eher wieder ju mir felbft tommen, als bis ich ans Breslau meg bin. Diefes find denn auch die Urfachen, marum ich den Besuch meines Bruders Carl verbitten muß. Ich möchte ihn zwar fehr gern fprechen, aber die Zeit verftattet es igo nicht, und ich muß mir diefes Bergnugen ichon bis auf das Krubjabr versparen, ba ich gang gewiß auf einige Tage nach Sause zu tommen boffe. Und zwar von Berlin aus; wenn ich meine Sachen daselbft nur erft in Ordnung gebracht habe. Er will wieder nach Leipzig geben, und ich darf es ihm nicht wiederrathen. Wenn er nur weiß, wie er da leben fann. Ich meines wenigen Theils fann ihm weiter auf nichts Doffnung machen; es thut mir leid, daß ich diefes fo gerade berausfagen muß, aber es murbe ihm fchablich fenn, wenn er fich ungegrundete Rechnung machte. Bon dem gangen Wintlerschen Proceffe find mit faum 300 Riblr, fibrig geblieben; und das ift, außer meiner Bibliothet und meinen Sachen, mein einziger und lester Rothpfennig, ber ganglich geschmolgen fenn wird, noch ehe ich mich in Berlin wieder

eingerichtet habe. Es folgt hierbeth ein: Brief an ihn, von einem seiner Universtätsfreunde, an den ich die 26 Ribler., welche er ihm schuldig gewesen, mit 28 Ribler. 12 Gr. hiesigem Courant bezahlt habe. Ich wünschte sehr, ich könnte ihm seine übrige Schulden auch tilgen. Aber, wie gesagt, ich kann nichts versprechen. Ich bin zwar Willens, wenn ich nach Berlin komme, einen Theil meiner Bücher zu verkauffen, ich habe auch sonft noch einige kleine Forderungen außenstehen. Aber alles das ist nichts gewißes, und auf der Universität muß man auf etwas gewißes rechnen können. Geht es mir indes damit, wie ich dente, so kann er versichert sehn, daß ich seiner nicht vergesen werde.

Auch Gottlob hat an mich geschrieben. Er äußert nicht viel Zufriedenheit mit seinen gegenwärtigen Umftänden. Er will wieder weg, und ich soll ihm rathen. Wenn sich boch nur eines guten Raths wegen niemand an mich wenden wolke! Ich kann niemand rathen, und will niemand rathen. In Wahrheit, ich weis nicht, mas ich ihm antworten soll, und daher werde ich ihm gar nicht antworten müßen. Könnte ich ihm heissen, so wollte ich es von Grund der Seelen gerne thun; aber wie und womit?

Ich wünsche zu dem angetretenen Reuen Jahre meinen werthesten Eltern und sämtlichen Geschwister alles Wohlergeben. Ihnen bei sonders, liebster Bater, wünsche ich noch viele gesunde und vergnügte Jahre, welche die Borsicht Ihnen von der Zahl der Meinigen zulegen wolle. Schenken Sie nur ferner Ihre Liebe

Dero

Breslau, d. 10 3an. 1765.

gehorsamsten Sohne Gotthold.

# Sochjuehrender Berr Bater,

Es ist meine Schuldigkeit, meinen werthesten Eltern zu melben, daß meine Abreise von hier auf den 15ten oder 16ten fünftigen Monats festgesetzt ist. Ich gehe nach Merlin, nicht so wohl um auf lange Zeit daselbst zu bleiben, als vielmehr blos, um meine zerstreuten Sachen alld zusammen zu bringen, und doch einigermaaßen einen locum unde nennen zu können. Bor dem Mat werde ich jedoch nicht dort eintersten, indem ich mich noch unter Wegens, theils in Frankfurth, theils ben einigen von Adel auf dem Lande, die meine Frennde sind, verschiedne Tage verweilen will. Bon Berlin aus

werbe ich eine Tour nach Dresben machen, wo ich mich vielleicht einen oder zweit Monate aufzuhnlten gedenke, und es versicht sich, daß ich von da aus mehr als einmal nach Camenz kommen werde. Richts wird mir erfreuklicher seinmal nach Camenz kommen werde. Richts wird mir erfreuklicher sein, als meine wertheste Eltern gesund und vergnägt anzutreffen. Der Berdruß, den sie liebster Nater noch immer dort haben, ist ein Beweis, wie schiecht man in meiner Baterstadt denkt. Under Lente Thorheiten müßen uns indeß nicht kränken, und ich halte anch den Bruder Theophilus für zu gesetzt, als daß er es für eine Beschimpfung halten sollte, den Bethall des Camper Pöbels nicht zu haben. Gollte ich wieder Bermuthen an der Aussührung meines ist erwähnten Anschlages verhindert werden, und sollten mich gewiße Umstände nöthigen, den Sommer über in Beztin zu bleiben, so werde ich sodann den Bruder Carl zu mir kommen laßen. Es wird mir aber lieb setzn, wenn er mir verher noch scheeibet, und besonders, wenn er mir die versprochne Aussarbeitung schießet.

Duß die Wäsche fertig ift, dafür bin ich meiner lieben Schwester recht sehr verbunden. Da ich feine andere Gelegenheit, fie anher su bekommen weis, so soll Sie fie nur in eine leichte Ruse, mit Wache-leinewand wohl verwahrt, einparten und unfranquirt rocta auf die sahrende Post anher geben. Ich will lieber diese wemigen Untoften datan wenden, als sie noch länger entbehren. Sie muß es aber mit der ersten Post thun, damit ich sie längstens noch vor den Zepertagen erhalte. Zugleich soll Sie mir meiben, was ich ihr für Unslage und Arbeit schnlög bin.

Ich empfehle mich meinen wertheften Eltern und verbleibe Lebenslang

Dero

Breslau, d. 17 Marg 1765.

gehorsamster Sohn Gotthold.

# Sochzuehrender Berr Bater,

Ich bin zwar bereits vor feche Wochen glidlich in Berlin angelangt; ich habe aber burch die Rachläßigfeit und Untrene meines neuen Bedienten, ben ich mit meinen Sachen von Breslau anher gehen laften, alles Meinige in folcher Berwirrung gefunden, und dadurch fo viel verdriestliche Ubhaltungen bekommen, daß es wir namöglich gewesen, an die Erfüllung meines Berfprechens eher zu benten.

Endlich thu ich es, und überfende dem Bruder Carl bengehind 50 Athle., über beren Anwendung ich mich in meinem Briefe an ibn näher erkläre. Bas ich hiernächft meiner Schwefter versprochen, habe ich nicht vergesten; ich werde es auch nicht vergesten; ich bitte Sie aber nur, noch einige Geduld mit mir zu haben. Denn ich fühle mich jeho ein wenig gar zu sehr entkräftet, indem mich meine ge-machte Beränderung und hiesige Einrichtung unglaublich viel kosten. Sie ist eine zu gute Schwester, als daß sie es übel nehmen sollte, wenn ich das dringendite zu erst beforge.

Ich hoffe und muniche, daß Sie fich allerseits noch ben volltommenem Wohlfenn befinden. Daß die Sache mit dem Schöndach einen so erwänschten Ausgang gewonnen, ift mir wegen des Antheils, den Sie daran nehmen mußen, sehr angenehm zu hören gewesen. Ich glaube doch, daß sich Theophilus nunmehr um die Stelle bewerden wird. Ums Caprice muß er es wenigstens nicht zu thun unterlaßen. Es ift Satisfaction genug für ihn, daß die, so ihm zuwider gewesen, so schimpflich angelaussen.

Wein Borfas nach Dreeben zu kommen, bleibet noch fest. Rur burfte os nunmehr einige Monate fpater geschehen. Ich muß meine Bibliothet zuvor hier in Ordnung haben, auch vorher noch etwas bruden laften, ohne welchem meine Reise vergebens sehn würde.

Stemtt empfehle ich mich meinen wertheften Eltern und verharre Beit Lebens

Dero

Berlin den 4 Jul. 1765.

gehorsamfter Sohn Gotthold.

P. S. Mit der ridgebenden Gelegenheit, mit welcher Carl anber fommen wird, will ich Ihnen, lieber Berr Bater, verfchiebne neue Cachen fenden. Doer wenn diefes ju lange danern follte, fo will ich es Dero Berlangen gemäß, mit ber Poft thun.

### Sochjuehrender Berr Bater,

Dero Lesteres, aus welchem ich mit vielem Bergnügen Dero und der Frau Mutter Wohlbefinden etsehen, wärde ich unsehlbar gleich mit dem Fuhrmanne beantwortet haben, wenn solcher, als er es abgegeben, uns zu hause getroffen hätte, und es uns also nicht erst zu händen gesommen wäre, als er schon wieder abgereiset war. Ich betauere sehr, daß man noch immer fortsährt, Ihnen Unrnhe und Berdruß zu machen, und daß Sie dadurch genöthiget worden, beh dem Richter desfalls Hilfe zu suchen. Ich bin zwar nicht dafür, daß man na Frinden, die nichts als Berachtung verdienen, wegen boshafter Berleumdungen gerichtliche Genngthung suchen soll; es kann aber

ben, ob mir schon nur ein sehr dunktes Bild davon betwohnet. Aber auch ohne ein bergleichen beutlicheres Bild, hat, seit Dero erstem Eintritte in die gelehrte Welt, Ihr blosser Rame jederzeit meine ganze Auswertsamkeit an sich gezogen. Ich glaubte Ihre Schriften als das Wort eines alten Freundes betrachten zu daffen; und urtheilen Sie selbst, ob die rühmlichen Erwehnungen, die ich von mir darin zu sinden das überraschende Bergnügen hatte, mich in dieser Borstellung bestärten können. Ich bekenne es; sie hätten, diese schweichlaste Erwehnungen, mir eine Einladung sehn sollen, mich Ihnen wiederum zu nähern, und den ersten Schritt zu thun um einer gleichsam augebernen stillschweigenden Freundschaft das Siegel der Erklätung aufzudräcken. Ich wärde es auch neulich, beh Gelegenheit meines Laosons gethan haben; allein ich besärchtete, wein Brief möchte wehr eine schriftsellerische Empfehiung, als eine fremohichastliche Lensserung scheinen. Rurz, es war Ihnen ausbehalten, mir auch hierinnen zuvorzusommen.

Ich verspreche meinem Laofoon wenig Lefer; und ich weiß es, baß er noch weniger galtige Richter haben tonn. Wenn ich Bedenken trug, ben einen davon in Ihnen zu bestechen: so geschah es gewist weniger aus Stolz, als aus Lehrbegierde. Ich habe Ihnen zuerst widersprochen; und ich wärde sagen, es seh blos aus der Absicht gescheben, mir Ihre Widersprüche ohne allen Rüchalt zu versichen, wenn ich glaubte, daß ein rechtschaffner Mann erst gereipet werden müßte, wenn er nach lieberzeugung sprechen sollte. Der häsliche Therstes soll unter uns eben so wenig Unbeil stiften, als ihm vor Troja zu stiften gelang. Schreibt man denn nur darum, um immer Recht zu haben? Ich mehne mich um die Wahrheit eben so verdient gemacht zu haben, wenn ich sie versehle, mein Fehler aber die Ursache ist, daß sie ein anderer entdeckt, als wenn ich sie selber entdecke, Mit diesen Gesinnungen kann ich mich auf Ihr ausschhrliches Urtheil in den Actis litter. nicht anders als freuen.

Eben so sehr freue ich mich auf Ihren neuen Commentar über ben Thrtaus, so wie auf Ihre fibrige gelehrte Arbeiten. Aber sollte sich ein Gelehrter aber die Bedenklichseiten, uns den ganzen Strato mitzutheiten, nicht hiemegseigen können? Was kann darinn vorkommen, was wir nicht schon in zwanzig alten Schriftsellern gelosen? In dem würde das Griechische dem etwanigen Aergernisse die Schranten enge genug sehen, wenn das Fredste ohne Uebersehung und Anmerkungen bliebe.

34 reife in einigen Tagen nach Phyrmont, und deufe wenigstens meinen Radweg aber Salle zu nehmen. 3dy bitte um Glaubnif,

Ihnen meine Aufwartung machen zu burfen. Auch nur einen Augenbiid, da ich das Bergmügen haben werde, Ihnen mündlich meiner Hochachtung und Ergebenheit zu versichern, wird unter den Bortheilen, die ich mir von meiner Reise verspreche, nicht der geringste sehn. Ich bin 2c.

### Un Gleim.

Berlin, ben 31. October, 1766.

Liebfler Freund,

Was werden Sie von mir denken? Ich genieße in Ihrem Sanse so viel Höflichkeit, so viel Freundschaft, ich mache noch oben drein Schuld, und denke eben so wenig daran, mich für jenes zu bedanken, als diese abzutragen. Aber verzeihen Sie mir immer, daß ich Sie unter diesenigen meiner Freunde rechne, mit denen ich mir auch eine noch größere Umregelmäßigkeit erlauben dürfte. Ich bin indeß frank gewesen, ich bin verreiset und wieder verreiset gewesen, ich habe Beschriß, ich habe Beschäftigungen gehabt. — Doch wozu diese Entschuldigungen? Ich weiß, Sie haben mir meine Nachkässtelt schon verziehen.

Ja, bald wäre ich unverschämt genug, noch oben brein mit Ihnen ju janken, liebster Freund! Wer wollte wir denn mit erster Post den verfisseirten Tod Abams schiefen? Ich din gar nicht damit zufrieden, daß ich ihn nicht eber gehabt habe, als ihn die ganze Welt hat. Schreiben Sie mir doch aufrichtig, wie ihn Alopstock aufgenommen hat. Ich sage aufrichtig: nicht, weil Sie es mir verhehlen würden, wenn er nicht damit zufrieden gewesen wäre, sondern, weil Sie mir dielleicht verschweigen dürften, wie sehr er damit zufrieden ist. Mein Urthell sollen Sie alsdann haben, wenn ich das feinige weiß. Rur so viel versichere ich Ihnen voraus, daß mir Ihre Berissenisch besser gefällt, als Rlopstocks eigene im Salomon.

Was machen Sie dem nunmehr? Denn etwas werden Sie boch wieder unter ber Feber haben. Wie fieht es mit der vollständigen Ausgabe Ihrer Wertet Liebster Freund, wir werden alle Tage after; laffen Sie uns bald thun, was wir noch thun wollen.

In schiefe ich Ihnen nur erft bas Geld wieder, weiches ich Ihnen abgeborgt habe. Es waren boch nicht mehr als 6 Piffolen? Wahr-haftig, ich muß mich schlimen, wie ich in dergleichen Sachen fo gang und gar ohne Nachdenlen sehn tann. Aber die Bücher, die ich von Ihnen habe, branche ich noch. Ich brauchte sogar noch eine ober zwehn mehr, die ich ben Ihnen gesehen habe; aber — als wenn Sie

Ihre Blicher nicht selbst branchten! Wenn es noch Pistolen wären! Leben Sie wohl, liebster Freund; und wenn ich nicht glauben soll, daß Sie bose auf mich sind: so antworten Sie mir bald.

3ch bin Zeit Lebens

Ihr

gang ergebener Freund Leffing.

## Un Rarl Gotthelf Leffing.

Samburg, den 22. December 1766.

Liebfler Bruder.

Deinen Brief, datirt ben - December - (Du mußt meber Romodienzettel noch Zeitungeblatt bei der Sand gehabt haben; dem daß wir feinen Ralender haben, das weiß ich mohl) Deinen, alfo nicht datirten Brief habe ich gwar richtig, aber nicht eber erhalten, als nachdem ich bereits jebn Tage in Sambneg gewesen. Doch bierin liegt auch der Bormurf, daß ich Dir noch nicht geschrieben habe; und Bormurf gegen Bormurf mag aufgehn. Bas hatte ich Dir zwar cher fcbreiben follen, ba ich Dir jest noch nicht viel ju fcbreiben habe? Ich fann Dir nur erft fo viel melben, daß die bewußte Sache, de rentwegen ich hauptfächlich bier bin, einen febr guten Bang nimmt, und baf es nur auf mich aufommt, fie mit den portheilhafteften Bedingungen ju ichließen. Allein Du fenmt mich, daß ber flingende Bortheil bei mir eben nicht der vornehmfte ift; und foldemnach außern fich andre Bedenklichfeiten, derentwegen ich erft beruhigt fenn muß, ebe ich mich völlig bestimme. Rachftens alfo vielleicht biervon ein mehreres, wenn ich es nicht bis auf meine Burudfunft verfpare, bie ich länger als auf den fünften oder fechsten fünftigen Monaths nicht verschieben merde.

Serr von Brenkenhof ift wieder in Berlin angefommen. Er hat sich doch nicht über meine Abwesenheit gewundert? Saft Du sonst wegen der Stelle bei seinem Bater zu sprechen Gelegenhett gehabt? Logiert er noch bei uns, und will er diesen Winter bei uns wohnen bleiben? Dieses melde mir unfehlbar mit der ersten Post, und adressite den Brief nur rectn in den schwarzen Abler, wo ich mich einquartiert habe. Unser Logis mußt Du gegen das Renjahr (vergiß es nicht) bei Schleuens aufsagen. Es mag mit mir werden, wie es will in Ansehung Hamburgs, so bleibe ich doch nicht über Aftern in Berlin.

Was giebt es sonft Nenes? Erkundige Dich boch bei Boffens oder bei Starkens, wo wir umsern Club haben, ob der Gekretair Beiß aus Danzig schon nach Hamburg abgereist ift, oder wann er abzureisen denkt. Wenn es sich thun läßt, so haben wir abgeredet, mit einander nach Bertin zuräckzureisen. Ginge es nicht an, so möchte ich mich gern bei Zeiten nach einem andren Reisegeschrten umehnn.

Lebe mohl, lieber Bruder, und antworte mir gleich. Meinen Empfehl an alle unfre Freunde.

Dein

treuer Bruber, Gottbolb.

#### In Gleim.

Berlin, den 1. Februar 1767.

Liebfter Freund!

Ihr Brief vom Gten p. hat mich in hamburg gesucht, als ich von da schon wieder weg war. Erft gestern habe ich ihn retour erhalten, und ich hoffe also Berzeihung, dast ich ihn fo spat beantworte.

Ich weiß nicht, wo ich anfangen foll: fo vielerlen babe ich Ihnen ju melden. Ja, in hamburg bin ich gewesen; und in neun bis gebn Bochen bente ich wieder bin ju geben, - mahrscheinlicher Beife, um auf immer da ju bleiben. 3ch hoffe, es foll mir nicht fchwer fallen, Berlin gu vergeffen. Meine Freunde bafelbft werden mir immer thener, werden immer meine Freunde bleiben; aber alles übrige vom größten bis jum fleinften - Doch ich erinnere mich, Sie boren es ungern, wenn man fein Difevergnugen über diefe Ronigin der Stadte verrath. - Bas hatt' ich auf ber verzweifelten Galeere ju fuchen? - Fragen Sie mich nicht: auf mas ich nach Samburg gebe. Gigentlich auf nichts. Wenn fie mir in Samburg nur nichts nehmen, fo geben fie wir eben fo viel, als fie mir bier gegeben haben. Doch Ihnen brauche ich nichts zu verhehlen. Ich habe allerdings mit bem bortigen neuen Theater, und den Entrepreneurs deffelben, eine Art von Abe fommen getroffen, welches mir auf einige Sabre ein ruhiges und augenehmes Leben verspricht. Als ich mit ihnen schloff, fielen mir bie Borte aus dem Auvenal beb: -

Quod non dant proceses, dabit Histrio. -

Ich will meine theatralischen Werte, welche langft auf die lette band gewartet haben, daselbft vollenden, und aufführen laffen. Golche Umftande waren nothwendig, die fast erloschene Liebe jum Iheater Lessings Werte XII.

wieder bei mir zu entzünden. Ich fing eben an, mich in andere Studien zu verlieren, die mich gar bald zu aller Arbeit des Genick würden unfähig gemacht haben. Mein Laofoon ist nun wieder die Rebenarbeit. Mich duntt, ich tomme mit der Fortsetzung deffelben, für den großen Haufen unserer Leser, auch noch immer früh genug. Die wenigen, die mich ist lesen, versteben von der Sache eben so viel, wie ich, und mehr.

Und noch eine andere Aussicht habe ich in Samburg. Ihnen muß ich hauptfachlich bavon fcbreiben. - Rennen Gie einen gemiffen herm Bobe baseibst? Er ist ein Freund von Herrn Jachariä; und wenn ich mich noch recht erinnere, bat er mir gefagt, daß er auch Ihnen befannt ju febn die Chre habe. Diefer Mann legt in Samburg eine Druderen an; und ich bin nicht übel Billens, über lang ober fur, auf eine ober die andere Beife, gemeinschaftliche Sache mit ihm ju machen. Wie mare es, wenn Sie ibm Ihre Berte in Berlag gaben! Ich babe ibm icon vorläufig davon gesprochen. Er ift ju allem bereit. Relden Sie mir alfo, ob und unter mas fur Bedingungen ich mit ibm mich einlaffen foll? Er ift ein ehrlicher Mann. mir lieb febn, wenn ich auf diese Beife etwas behtragen tonnte, daß Sie die lette Sand an Ihre Berte legten. Gilen Sie; wer weiß wie lange wir athmen. Wir muffen machen, daß wir um fo viel langer leben. Rann ein Autor ben andern bringender ermuntern? -Abre baldige Untwort bieraber, liebfter Kreund! --

Ihre Bücher sende ich Ihnen nächstens jurud, bis auf ein Paar. Meine Bibliothet wird springen; ich behalte von 6000 Stüd nichts, als was ich zu meinen vorhabenden Arbeiten unumgänglich brauche. Es geht mir nahe, daß ich mich ihrer entschlagen muß, daß ich mich ihrer an einem Orte entschlagen muß, wo Bücher ganz und gar nichts gelten. Aber was zu thun? Ich wünschte, daß Sie einen reichen gelehrten Domberrn wüßten, der mir wenigstens meine Journale abhandeln wollte. Ich habe das Journal des Savans bis auf 1764 complet, in 235 Bänden; den Mercure de France bis auf 1758, in 254 Bänden; die Acta Eruditorum, die Années litteraires de Freron; surz einen Praß von solchen Werten von siebentehalbhundert Bänden, die mir herzlich zur Last sind, und die man doch nur selten soulssändig sindet. Denn die letzten Jahre, die darau sehlen, sind überall zu haben. Schade, daß der Graf von Wernigerode nur Wibeln sammelt!

Mit einem Auschlage auf Caffel ift es also nichts. 3ch fage bem herrn Rammetherrn von Spiegel für die Mabe, die er fich deshalb gemacht hat, gehorsamsten Dant.

Ich munichte felbst, ich ware mit Ihnen in Dresten gewesen. Benn es mir nur einigermaßen möglich ift, so reise ich doch noch bin, ebe ich von hier nach hamburg abgebe: ware es auch nur, um ben herrn von Sageborn perfonlich fennen zu lernen. Alle Welt rühmt ihn, so wie alle Belt in hamburg mit Entzucken an seinen Bruder bent. Der Mann muß noch etwas Besseres gewesen sehn, als ein vortrefflicher Dichter.

Leben Sie wohl, werthefter Freund, und empfehlen Sie mich ben Ihrigen. — Doch noch ein Wort! Wenn Ihr Schaferspiel fertig ift, so soll es Schuch nicht haben, sondern ich will es haben, und es in hamburg aufführen laffen. Schicken Sie es mir, je eber, je lieber. — Ich bin auf immer

Ihr

ergebenfter Freund Leffing.

### Un Rarl G. Leffing.

Samburg, den 21. April 1767.

Lieber Bruder,

Du wirft von herrn Ramler gehört haben, wie es gefommen, daß ich, ohne Dich noch einmal ju fprechen, abreifen muffen. Alles was Brüder einander bei ihrem Abschiede ju sagen haben, versieht sich unter uns Bethen von selbst; allein, ich hatte soust noch manches ju erinnern, was ich nun nicht anders als schriftlich nachholen kann.

— So welt, lieber Bruder, liegt dieser Brief schon seit vierzehn Tagen angefangen. Glaubst du mohl, daß ich wieder dazu tommen tönnen? Endlich fann ich es unmöglich langer verschieben, Dich aus der Berlegenheit zu segen, in welche Dich mein Stillschweigen bringen darfte.

Ich habe indest Deinen Brief erhalten, der mir fehr angenehm gewesen ift. Er wurde mir noch angenehmer gewesen sehn, wenn Du mis ein wenig umftändlich gemeldet hattest, durch welchen Zufall Du hinter Reichens") seine Streiche gesommen. Ich hoffe, daß Du es

\*) Diefer Reich mar Soldat unter bem bamals in Berlin ftebenben Rensielichen Regimente. Sein hauptmann, von Stein, ein Befannter von Leffing, machte ihn jum Freywächter, mit der Bedingung, als Aufwärter ben Leffinsen ju fepn. Bon Stein bat aber Leffingen febr, bem Soldaten ja nicht ben Aufel ju laffen: er fep ein Ausländer, der um fich wiffe. Als von Stein

ihm nicht fo hingeben laffen wirft. Thue wenigstens Dein Moglichftes, daß ich das Helbenbuch wieder befomme.

Wie steht es mit meinen Sachen? Ich will doch hoffen, daß sie abgegangen sind? Ich kann weber eher in Ordnung noch in Ruhe kommen, als bis ich meine Bucher um mich habe.

3d logiere bier ben bem herrn Commiffionerath Schmib, auf bem Brode, wohin Du funftig Beine Briefe abreffiren wirft.

Das erfie und vornehmfte, was ich Dir unnmehr aufgutragen

Leffmgen einft vorhielt, bag er jenem fo manches, vornehmlich feine Rieiber, in Bermahrung liefte, weil er fich leicht berfelben bebienen, auf bie Poft setzen, ober sonst auf eine Art bamit auf und bavon machen konnte; erwie berte Leffing ihm unbeforgt: er fann meine Rieider nicht angieben; er ift noch ein paar Ropf großer als ich. Diefer Golbat, wie man am Enbe erfuhr, mar aus Stragburg, ber Sohn eines hauptmanns, hatte einen anbren im Duelle erftochen, und bei feiner Rlucht aus Strafburg eine Burgeretoch ter mitgenommen. Rach vielem Sin = und herftreifen gerieth er Preugischen Werbern in die Sande, welche ibm verfprachen, bag er balb Officier werben follte. Er lachte aber, und fagte gang offenherzig: er mußte mohl, bag er nichts als Gemeiner wurde. Berfprache man ihm aber einen Trauschein, fo mare er bereit. Den verfprach und gab man ibm. Er batte übrigens nicht bas Winbige und Leichtsinnige von benen, nach welchen man gewöhnlich ben Krangofischen Charafter schilbert: vielmehr war er gesett, verschloffen und mit ben Worten außerst sparfam; auch ein guter Golbat, aber ju ben groben Arbeiten etwas ju fein gebilbet. Leffing fonnte noch weniger über ihn tlagen; nur tam ihm zuweilen Gelb weg, und einstmals fand er in feinem Schreib: talenber (benn bamals hatte er einen) alle bie Striche, wenn er ihm fein Monathegelb gegeben, ausgefratt. Man bemerfte viele folche Streiche von Reich, ohne einen auf ihn beingen ju tonnen. Ale Leffing fchon über viergebu Lage von Berlin weg war, tam Reich ju mir, und verlangte feinen Lohn von zwei Jahren, als so lange er bei meinem Bruder gewesen. Det Sauptmann und ber Relbwebel faben bie Unverschämtheit biefer Rorberung ein; ber General aber wollte einen ber verbienteften Leute von feinem Regie ment, bas ift einen ber fchouften und großten, nicht unterbruckt wiffen, und bie Sache murbe ben Regimentsgerichten übergeben. Richts brachte ben Franzosen aus feiner Fassung, als da man ihm vorstellte, daß, wenn Lessing fcwore, ihn monatlich ordentlich bezahlt zu haben, er Spiefruthen laufen mliffe. R. G. Leffing. Leffings Bibliothet mar bamals fo groß, baf alle Banbt in feiner Bohnung mit Repositorien besetzt waren. Daber ftand vor Ginem Repositorium ein Bette. Sinter bemfelben batte ber Aufwarter unbermerft bie babinter fiebenten Bucher meggenommen, und als Mafulatur in einen Bub terfeller verkauft. Unglücklicherweise war barunter bas Exemplar bes Seldenbuchs, worin Leffings vortreffliche Anmertungen eingelegt maren. Vicolai.

babe, ift diefes. Du weißt, daß ich Schönftabten, dem Berfaffer des Demane, eine Condition hier angetragen, die er auch angenommen. Der gute Menfch wird nicht wiffen, woran er ift. Suche ibn alfo auf, (Du wirft ibn in Bebere Buchbandlung ausfragen fonnen) und fage ibm, beg er fich mit ber erften Poft auffegen und bierber tommen foll. Wenn er Reifegelb notbig bat, fo erfuche Beren Boff, daß er ihm 20 Thaler, aber was er nothig baben dürfte, vorfchieft; ich will ihm diese Auslage durch einen hiefigen Buchhändler oder Raufmann in Leipzig auf ber Deffe baar rembourfiren laffen. Sollte te ibm an nothiger Reidung fehlen, fo fubre ibn ju meinem Schnelber, wo er fich auf mein Conto fann machen laffen, mas er braucht. Den Schneider will ich dort schon bezahlen laffen. Sobald er im Stande ift, foll er auf weiter nichts warten, fondern fogleich mit ber Poft ber tommen, und indeg in einem Birthebaufe abfleigen, von mo er mich feine Unfunft nur barf wiffen laffen.

Morgen wird das hiefige Theater eröffnet. Sage herrn Ramler, nebst meinem vielfältigen Empfehl, daß ich, sobald diese Unruhe
vordet ift, ihm unfehlbar schreiben werde. Indeß follte er so gut
sehn und dem jungen & und Madame Schmid sagen, daß, ehe hier
die bereits engagirten Acteurs sich nicht gezeigt hätten, die Entrepreneuts feine neue gunehmen wollten. Ich ließe sie sonach bitten, nut
noch vierzehn Tage Geduld zu haben, da sie denn meine kategorische
Antwort gewiß erhalten sollten. Ich kann Dir selbst diesmal nicht
mehr schreiben. Rächstens ein mehreres. Indeß schreibe mir so oft
als möglich.

Bas macht Schuch? was passirt sonst Reues? An Brentenhof werde ich felbst schreiben, und mich von seiner Commission zu acquite tiren suchen. Auch will ich von hier aus nach Hause schreiben. Berfinme die Gelegenheit nicht, den Wein zu schicken. Leb wohl. Ich bin

treuer Bruber, Gotthold.

# Un Rarl G. Leffing.

Samburg, den 22. May 1767.

Liebster Bruder,

Ich bin über Deinen legten Brief, in welchem Du mir Reichens Unverschämtheit meldeft, erftaunt, und murbe fogleich barauf geant-

wortet haben, wenn ich nicht einige Tage auf dem Lande, und sonst allzu sehr beschäftigt gewesen wäre. Hier hast Dn einen Brief an den Capitain Stein; den convertire, und übergieb ihn, wenn es noch nöthig ist, und der Schurke nicht von selbst von seiner ungebährlichen Forderung abgestanden. Die Bücher, um die ich durch ihn gekommen, weißt Du ja ungefähr; es sind 1) die erste Edition des Helbenduches; 2) die Stephanische Edition des N. T.; 3) das Theatrum tragicum; 4) Tiraquelli Ausgade von Alexandri ab Alexandro D. G.; 5) der erste Band von Hans Sachsens Gedichten; 6) Favorini Lexicon graecum; 7) Barthii adversaria, — und, ich mag gern nicht daran denken, was noch alles. Ziehe die vollständigen Titel dieser sieden Stücke aus dem Catalog, und mache ein Avertissement davon in der Zeitung mit Erdietung zu einem Recompens, wer davon Rachricht geben kann. Bielleicht erfahren wir etwas, und können dem Spisbuben sodann näher zu Leibe gehen.

Bon meinen Umftanden weiß ich felbft nicht recht, was ich Dir melben foll. Dit unferm Theater (bas im Bertrauen!) geben eine Menge Dinge vor, bie mir nicht anftehn. Es ift Uneinigfeit unter ben Entrepreneurs, und feiner weiß, wer Roch ober Rellner ift. Inbeft babe ich ben Anfang ju bem Bochenblatte gemacht, wovon Du hier die ersten Stude erhaltft. Sie find in meiner eigenen Druderen gedruckt; denn da ich mich doch auf einige Beife bier figiren wollte, fo babe ich mich bereden laffen, die Druderen eines gemiffen Berm Bobe ju übernehmen, der mit einem ruffifchen Obriften auf Reifen gegangen ift. 3ch werde ja feben, wie es damit geht. Es fann Dir nichts helfen, menn ich Dich mehr au fait von biefer Sache fegen wollte. So viel fannft Du mir auf mein Wort glauben, bag ich dadurch in Arbeit und Embarras gefommen, ber mir nicht viel Beit und Luft lagt, Briefe ju fchreiben. Du mußt mir es daber vergeben, wenn ich Dir nicht ordentlich untworte, aber bennoch Dich bitte, mir fleifig ju fchreiben. Entschuldige mich gleichfalls jn Saufe; ich werde schreiben, fobald ich ruhiger bin.

Las ja an bem Ratalogo steißig druden, und setze von den bort zurückgebliebenen Buchern noch dazu, was In willft, ohne mir es erst zu schieden. Unter den medicinischen Disputationen aber suche mir eine aus: Von dem Jupfen der Sterbenden; ich weiß nicht, wie der Berfasser heißt, auch kann ich mich auf den lateinischen Die tel nicht besinnen: Du wirst sie aber bald erkennen, und sie muß zwerlässig da sehn. Schiese mir sie gleich.

Bas ift benn die nene Actrice, die Schuch bekommen hat, für ein Ding? Wie geht es benn Schuchen? Frage ibn, ob er sonft noch ein junges Frauenzimmer haben will, bas sehr große Lust zum Theater hat. Ich kann ibm eine recommandiren, die gewiß einschlagen wird. Wir wärden sie selbst behalten, wenn wir nicht schon so überstäßig mit Frauenzimmern versehen wären.

Bie fieht es sonft mit Dir? Siehe nur, wie Du Dich bis Dichaelis behilfft, und wenn sich indeß in Berlin fur Dich nichts findet, so wollen wir schon sehen, wie wir es machen.

Mache herrn Beife (Danen) mein Compliment; ich warde ihm nachstens antworten, und vielleicht zu feiner Zufriedenheit. Er fann verfichert fenn, daß ich ihn nicht vergeffen werde.

And herrn Ramler und Mofes werde ich nachsten Positag unfehlbar schreiben. herr Bog ift wohl noch nicht von der Meffe? Sobald ich glaube, daß er jurud ift, werde ich ihm auch schreiben. Lebe indeß wohl und schreibe mir balb. Ich bin auf immer Dein

treuer Bruber, Gotthold.

### Un Rarl G. Leffing.

Samburg, den 14. Hug. 1767.

Mein lieber Bruder,

Sier fchreibe ich Dir nun endlich wieder einmal. Aber Gott weiß, ich fchreibe Dir nur besmegen fo felten, weil ich Dir gar nichts Angenehmes zu fchreiben habe.

Sier haft Du die Blatter von der Dramaturgie, die Dir fehlen; funftig follft Du fie ordentlicher haben. Der Nachdrud ift mir fehr unangenehm, und wir muffen ihm ju ftenern suchen.

Mit nachstem will ich Dir den Ratalogum mit Preisen schiden, unter welchen Du die Bucher nicht weggeben laffen follft. Dache nur, daß der Ratalog fein herumgeschickt wird.

Ich faun mir es einbilden, daß Du Geld brauchen wirst. Aber es würde mir schwer werden, Dir jest mit etwas zu dienen. B... ist mir noch einige 20 Ahaler schuldig geblieben. Laß Dir diese von ihm geben. Wie wirst Du es zu Michaelis mit dem Logis machen? Wo wilst Du bleiben? Wo wirst Du hingehen? Was ist Dein Anschlag?

Der Capitain Stein hat mir geantwortet, daß Reich auf feiner Korberung beffande, und bag er bie Sache bei bem Regimentegericht

anhängig machen mußte. Ich will boch feben, wer mich zwingen foll etwas zu bezahlen, was ich nicht schuldig bin.

Bas machen fie ju Saufe? Sie find doch noch alle gefund? Dit eheftem will ich von bier aus dabin fdreiben.

Lebe unterdeffen wohl und schreib mir bald wieder. Du haßt mir ja eine Romödie schiefen wollen. Wenn sie fertig ist, so schiefe mir mit der Gelegenheit, mit welcher Du diesen Brief bekommen wirst. Es ist mein hiesiger Wirth, der Commissionsrath Schmid, welcher ihn mitnimmt. Dein

treuer Bruber, Gottholb.

## Un Rarl G. Leffing.

Samburg, den 21. September 1767.

Lieber Bruder,

Sier schide ich Dir den Ratalog mit bengefügten Preisen, unter welchen Du die bemerkten Bucher nicht wohl mußt geben laffen. Beise ihn aber vorher herrn Bog, und bore seine Mennung in Ansehung der Sauptbucher, als des Journal des Savans, des Mercure 2c.

Ich hoffe nicht, daß ich die Preise zu hoch angesett; und da ich vielleicht mehr als die Salfte gar nicht tagirt habe, so follte ich metynen, daß doch wenigstens die 660 Thir., auf die ich den Ueberschlag gemacht, nach Abzug der Rosten herauskommen mußten. Das Geld muß an Herrn Boß berechnet werden, dem ich, wie Du weißt, 500 Thir. schuldig bin. Die Miethe mußt Dn davon bezahlen, das versteht sich; und was Dn sonst nothwendig brauchst, fannst Dn Dir auch davon nehmen.

Die Sache mit Reich ift an ben hiefigen Residenten von Secht gelangt. Ich denke, sie soll nun aus sepn. Denn ich habe mich erklärt, zu schwören, wenn ich vorher weiß, was für Satiskaction ich sodann von dem Schurfen haben soll. Linker dem habe ich Sechten schou erklärt, daß ich weder schwören noch bezahlen will: denn ich will doch sehen, wer mich zu dem einen oder zu dem andern hier zwingen soll.

Das Promemoria wegen der Minna hat mir fo viel als nichts geholfen, und das Stud bleibt verboten. Secht fagte: er habe mehr als einmal ben dem Minister von Finfenstein desfalls angehalten, aber teine Antwort befommen; und fo lange er biefe nicht habe, fonne der hiefige Magiftrat zwar thun, was er wolle, jedoch auf feine Gefahr.

Was Du auf ben Winter für Einrichtungen mit Dir machen wirft, bin ich begierig ju boren. So viel als ich Dich noch unterstügen tann, werde ich gern thun. Lebe indeß wohl und gruße Eleten und Geschwifter von mir. Ich bin Dein

treuer Bruber Gotthold.

V. S. Ich bin Willens, meinen D. Fauft noch diefen Winter bier fpielen zu laffen. Wenigstens arbeite ich aus allen Rraften daran. Da ich aber zu diefer Arbeit die Clavicula Salomonis branche, die ich mich erinnere herrn ft \*\*\* gegeben zu haben, um fie gelegentlich zu verkaufen; so mache ihm mein Compliment, mit dem Ersuchen, sie ben dem erften Pakete, das er an einen hiefigen Buchhäudler sendet, mitzuschieden.

Gben lagt mir ber Resident von Secht sagen, daß die Minua nun endlich gespielt werden burfe.

### Sochjuehrender Berr Bater,\*)

Wenn es möglich mare, Ihnen ju befchreiben, in mas far Berwirrungen, Sorgen und Arbeiten ich feit Jahr und Tag ftede, wie mifvergnugt ich fast immer gewesen, wie erschöpft ich mich oft au Leibes und Seelenfraften befunden: ich weiß gewiß, Sie würden' mir mein geltheriges Stillschweigen nicht allein verzeihen, fondern es auch far ben einzigen Beweis mehrer findlichen Achtung und Liebe halten, den teh Ihnen in biefer Beit ju geben im Stande gemefen bin. Wenn ich einmal fcreibe, ift mir es nicht möglich, anders ju fchreiben, als ich eben bente und empfinde. Gie marben ben unangenehmften Brief ju lefen befommen haben, und ich murde mit meinen Umfanden noch ungufriedner geworben fenn, wenn ich mir vorgeftellt batte, wie viel Rummer fie meinen Meltern vernrfachen muftten. Um beften alfo, ich ließ fie gar nichts bavon wifen; welches aber nicht anders geschehen konnte, als baß ich gar nicht schrieb. Ich verließ mich übrigens auf Carin, daß er Sie meinetwegen vor der Sand berubigen wiltbe; fo wie ich von Zeit ju Zeit durch ihn die Rachricht

<sup>\*)</sup> Das Driginal diefes Briefes befitt herr Geh. Derregierungerath von Tifchoppe, der basfelbe dem herausgeber gefälligft mitgetheilt hat.

erhielt, daß Sie fich insgesemmt noch gefund und wehl befänden. 3ch muffer nicht, mas mir zu affen Beiten ermanfchter fommen fonnte, als biefe Radnicht; ich betanne mur, fo oft ich fie erhalte, daß ich fo wenig im Stante bin, Ihnen bas Alter eben fo begnem und ango neben zu machen, als es Ihnen Gott rubig und gefund gemacht bat. Die inflebende Seber Ihres Amtsinbilli muß Ihnen nothwendig in einem großen Bergnugen gerrichen, be fie eine fo große Bobithat bes Dimmels ift. Mochten fich nur recht viele in Cameng finden, bie tiefes Bergungen aufrichtig mit Ihnen theilten! Aber ich ung furdten, baf aufer unfern Anvermanbten beren nicht viele febn barften, bit ich aus Theepbili Briefe erfebe, wie granfam man 3hnen ben fleinen Treft verweigert bat, ihren Cobn ueben fich in bem Amte m feben. Ich preifte nicht, bag fie fich micht beite aber biefe Rednitume framegiegen werben; und wer weiß wegn es fur ben Pruter aut ift. Es fcheinet als eb wir alle ein wenig foat jut Mabe femmen fellten; aber entlich, beffe ich, werben wir boch auch Na femmes.

Ich ben von Berlin weggegengen, nachten mir bas einzige, woranf ich fo lange gehoft, und worauf man mich fe oft vertröftet, fehlgefolgen. Gewiße Berichlige ledten mich berber nach Panbung, aber and and becies if wenig gewerten, and ud hate mid emblid estfolefen, meine Berfergung und mein Stuf von mir felbft abhangen ge laffen. Ich habe nehmlich affes, was ich noch im Bermagen ge habt, bis auf ben letten Beller gefammengenemmen, und in Geneitfoaft mit einem Fremte, Rament Bobe, affeier eine Brudinen atgelegt. Der Berichuf, ben biefes Etablissement erfobert, bat mich genothiget, ben größten Theil meiner Bucher ju Gefte ju machet; aber ich hoffe, et fell mid nicht renen. Wenn bas Wert einmal in Cange ift, fo beffe ich fift meinen Antheil abs ein chefichen Mass davon leben ju framen; und diefe Mudficht uit mit um fo wiel fichmeidechafter, wenn ich mit verfielle, baf ich meine beijere Umflindt and mein Grideriter werbe frunen geniefen lagen. Beripe unt unf et Radfick mit me haber, und 16 kum auch nicht einest Carte gegenvättig fo unter die Urne mehr aresien, als ub aem melte. Ingurithen wied of thus and micht fibuten, wenn er felbit guichen und, wie er fertig werben fann.

Sobald die Othe neider fabriber uft, will ach unfeister eine fleier Provosion an Inder und Monn über Lreiben an Sie übermachen. Ich welle, daß es zu der Indeljieber geichehm tienne; aber die Frackt zur Ichie ift nach dereiben eben fo festbar, als feben.

Ich empfehle mich indeß Dero väterlichem Andenken und Seegen, und wansche Ihnen, nebst ber Frau Mutter und Schwester, einen gladlichen und vergnügten Gintritt des bevorstehenden Reuenjahres. Der ich Zeitlebens verharre

Dero

hamburg ben 21 December 1767.

gehorsamster Sohn Gotthold.

#### Un Nicolai.

Samburg, d. 2. Februar 1768.

Liebfter Freund,

Es ift doch Slind' und Schande, daß Sie mir gar nicht fchreiben. Denn diesesmal weiß ich doch gang gerecht, find Sie mir eine Antwort schuldig, auf den Brief nehmlich, worin ich Ihnen Ihre Spöttereinen über die Buchdruder Bode und Lessing"), und über das

\*) Leffing hatte mit Bobe, ber als Ueberfeter bes Triftram Chanby berühmt geworben, bamale in Samburg ein Unternehmen angefangen, beffen mabre Befchaffenheit ich bier um fo viel lieber etwas aus einander feten will, ba ber jungere herr Leffing, in bem Leben feines Brubers, G. 268 einen nicht gang beutlichen Begriff babon gegeben bat, und ba in ben folgenben Briefen, wie in meinen Anmerkungen, mehr bavon vorkommen wird. Bobe hatte in Samburg eine Buchbruckeren angelegt, und bachte fie ins Groft ju treiben. Daß feine Abficht bamals gewesen fep, mit einem ruffischen Officier auf Reifen zu geben, (wie Leffing in einem Briefe an feinen Bruber, [S. 182] fagt) ift vermuthlich eine Ibee gewesen, bie nicht ausgeführt marb; benn Bobe wollte damals eben heurathen, und die Buchbruckeren erforderte feine Gegenwart. Bobe mar ein vortrefflicher Mann, hatte aber die Buchbruckereb nicht gelernt, und alfo von ber Art, wie man fie mit Bortheile betreiben muß, nicht gang richtige Begriffe. Auch bom Buchhanbel, sowohl bon ber Art, wie er ju betreiben mare, als von bem Bortheile, ben er abwerfen fonnte, batte er ebenfalls viele unrichtige Ibeen. Beibes bat er mir nachber, als er burch Erfahrung mar belehret worden, felbft geftanden. Leffing mar auch ein vortrefflicher Mann, machte fich aber vom Buchhandel ebenfalls gang unrichtige Borftellungen, auf die er mit feinem gewohnten Scharffinne ein Spftem bavon aufbauen wollte. Darüber batte ich juweilen mit ihm munblich, halb in Scherz, halb in Ernft, geftritten; wobep Mofes, ba es meiftens auf allgemeine Principien ber Raufmanufchaft antam, auf meiner Seite mar. Obgleich Leffing fich von mir nicht überzeugen ließ, fo hatte er boch burch unfern Streit fo viel eingefeben, bag beb jeber Unternehmung eines Buchhannene Journal beantwortet. Fir das lette foffen Sie unn mohl Mefpect befommen; nachdem wir Alopftod's Herrmann, beffen Oden und Abbandlungen fiber das Splbenmaß der Allten, Gerftenbergs Ugotino, ein Luftspiel von Sacharia, und ich weiß selbft nicht, wie viel andere schöne

beis ein Nififo vorbanden ist, bessen Umsang man ohne lange Ersahrung nicht wohl voranssehen, und dem man oft, bet aller Borsicht, nicht entgeben kann. Da er nun sich mit Bode in die Unternehmung einstes, war er hauptsächlich darauf bedacht, dies Rissto zu vermeiden; weil er wohl einsahder große Bortheil, den sich beide Gesellschafter versprachen, möchte sonst nur eingebildet sehn. Hierzu hatte sein Schurssum folgende beide Mittel erdacht:

1) Sie wollten die Bücher, welche sie verlegten, nicht selbst auf den Messen versumen, sondern sie Bochiel aus einen Buchbandler vertaussen, welcher über die Summe seine Bechiel auf billige Lahlungstermine gerichtet, geden sollte.

2) Sie wollten nichts als die Werte der besten deutschen Schristikeller deuten, und dies sollten in einem Journale erscheinen, woden in zeder Resse verbr Bände beranssonmen sollten.

Bon tiefem Projette gab mir Leffing in einem jest verlornen Briefe Rachricht, und verlangte meine Meinung. Ich antwortete in einem gleich falls nicht mehr vorbandenen Briefe: ad 1. es würden fich teine Abnehmer finden. Solite Buchfündler wurden nicht Berlag fanfen wollen und fonnen, den andere nach ihren eigenen Joeen in Abficht auf Anflage, Roften aller Art, Ginrichtung bes Druds er. anichafften. Ich feste bingu, folibe Buchbantler wurden fich nie emfcbliefen, bas Diffito ber Jeen eines Ambern gen su übernehmen, (ba biefes Rifito gerabe bie größte Schwierigfrit bes bentfeben Buchhandels macht) und ihm noch baju 20 p. C. Bortheil, obne allei Biffito, jugugesiehen. Diejenigen Buchkanbler aber, bie fich folche Bebingungen gefallen ließen, würden am Ende ihre Bochfel nicht bezahlen. Der Erfolg bat genngfam gezeigt, daß ich bierüber richtig generheitt hatte. Ich feste noch hinzu: ber Buchhanbler branche zwar nothwentig Berlag ber gut abgebe, fouft toune er feinen Sortimentsbanbel nicht treiben; aber ein Buch banbier fonne auch felbst von gutem Berlage ju viel haben, und berjenige, bet feine Bilang überbente, werbe finben, baf er auch ben beften Berlag micht obnt Mag mit Bortbeil benden tonne. Dies batte mich bamals fichen bie Erfolrung gelehrt. Ich erlänterte es noch mit bem Gleichniffe, das ein Menfc micht ohne Bint leben, body leicht ju viel Bint haben tonne. Aber Leffing mar nicht zu bedeuten. Er meinte, je mehr man von ben Merfen ber befiet Köpfe verlege, besto mehr werbe man verfangen, und hatte lanter banen Bertauf im Sinne. Ad 2 mieberholte ich fen, was ich ihm fchon minblich gejagt haue, daf biejenigen Schriftfteller, welche ber Gelehrte und ber Man von Geichmast für bie besten erfernt, febr oft für ben Buchhantier in Us febung bes Debits nicht bie beften fint. Datjenige, was ich mit Leffing ge ficmagt hatte, gab Amlag ju bem Geftrache über bie Borgüglichteit bet

Sachen, dazu erhatten haben. — Wir werden uns also mit unstrm Journal vor keiner Bibliothek in der Welt zu fürchten haben: weder vor der Allgemeinen noch vor der Rlogischen. Das ist doch unseidlich, was die Kerle in Halle sudeln! und in was für einem Tone! Das zwehte Stück aber ift schon so elend, daß ich der ganzen Lufterscheinung eine sehr kurze Dauer verspreche. Die Königsberger") fangen schon ritterlich an, sich über den Hrn. Geheimenrath lustig zu machen; und ich will es noch erleben, daß Klog sich wieder gänzlich in seine lateinischen Schanzen zurückzieht.

Ich habe Ihnen, liebster Freund, einige einzelne Theile von Englischen Dramaticis gelassen. Wenn Sie sie sie nicht mehr brauchen, so senn Sie so gütig, sie mir je eher je lieber anher zu schicken. Ich brauche solchen Bettel jest alle Tage und Stunden. Ich muß nm mich greisen, um die Materie zu weiner Dramaturgie so lange zu dehnen, die die Gesellschaft wieder nach Hamburg tömmt. Sie wissen ja wohl, daß sie jest in Hannover ist, wo sie mit vielem Behfalle sielt. Un ihrer Statt haben wir französische Komödie und französische Operette. Morgen fängt auch eine Opera dussa hier an. Unter den Franzosen sind ein Paar gute Leute. —

Herr Moses hat noch ein englisches Buch von mir, welches eigentlich nicht mein ist, sondern das ich selbst hier geborgt habe. Es ist Search über den freizen Wisten, oder wie der Titel heißt. Dieses, liebster Fremd, lassen Sie sich gleichfalls geben, und schlesn mir es mit, sodald Sie an einen hiesigen Buchhändler etwas senden. — Was macht unser Freund? Ich will bossen, daß er mein Stillschweigen nicht anders auslegt, als er es immer ausgelegt hat. Aber der him mel wird mir doch auch wieder einmal eine ruhige vergnügte Stunde geben, in der ich ihm schreiben darf. — Was macht Ramler? And ihm habe ich noch nicht geschrieben: aber ehe er es sich versieht, werde ich für ihn geschrieben haben. Die jungen Herren machen mix es mit den Liedern der Leutschen zu bunt. \*\*) Ich muß sehn, ob ich nicht noch ein Litteraturbrieschen machen kann. Ober

schiechten Schriftsteller fur die Buchhandler, welches im erften Bande von Nothanters Leben fieht. In meinem Briefe an Lessing mochte ich wohl, in bem unter uns gewöhnlichen Tone, über den Scharfsinn der Theorie gelacht haben, wodurch ein Risto sollte vermieden werden, welches so sehr lange Erfahrung nicht hatte verhüten können. Vicolai.

<sup>\*)</sup> Die Königsbergische gelehrte Zeitung. Vicolai.

<sup>\*\*)</sup> In ber Richifden Bibliothet ftand eine febr plumpe Recenfion ber bon Ramler herausgegebenen Lieber ber Deutschen. Piecolai.

mehnen Sie, daß meine Dramaturgie noch fo ziemlich nach diefen Briefen ichmedt?

Leben Sie wohl, liebster Frennd, und schreiben Sie mir bald einmal, und recht viel Reues.

Ihr

ergebenfter Freund, Leffing.

### Un Gerftenberg. ")

Samburg, den 25 Februar 1768.

Em. Sochwohlgeboren

erste Zuschrift hat mich auf eine so angenehme Art überrascht, daß es mir damit gegangen, wie dem Kinde, dem man unverhofft ein Geschenk macht, nach welchem es sich längst gesehut; vor lauter Frenden vergist es, sich dafür zu bedanken. Ich verdiene so viel zuvorkommende Freundschaft nicht: aber um so mehr verdiene ich den Berweis des zwehten Briefes. Was kann ich weiter darauf antworten? Ich bin von jeher ein sehr nachlässiger Briefschreiber gewesen; ich bin unter allen meinen Freunden dafür bekannt; desto besser, daß mich auch der Hr. von G. je eher je lieber dafür kennen lernt! — Doch wenn diese Entschuldigung ein wenig zu leichtsinnig klingt; hier ist eine ernsthaftere, und die wahre. Ich sand gleich auf Ihren ersten Brief so viel zu antworten, und siber Dinge, die mir nicht gleichgültig sind, daß ich mir Zeit dazu nehmen mußte. Ich wartete auf einen ruhigen und heiteren Augenblick; und diese Augenblicke sind jest beh mir so selten!

Wenn ich Ihnen bloß zu versichern gehabt batte, wie sehr mir Ihr Ugolino gefallen, und was für eine große Idee er von dem Genie seines Berfaffers beh mir zurud gelaffen: so batte ich mich nur hinsehen und schreiben durfen. Was man so lebhaft empfunden, wird einem so leicht zu schreiben, daß man geschwinder den Aufang, als das Ende sindet. Sie haben ein Sujet gewählt, deffen Contextur sich aller dramatischen Form zu verweigern scheint: aber es hat muffen werden, was Sie gewollt haben. Sie haben Schwierigkeiten überstiegen, die mich zur Berzweislung gebracht batten. Der förperliche

<sup>\*)</sup> Im Intelligenzblatt ber Jenaischen allgemeinen Litteraturzeitung vom 3. 1805, R. 56. 57. 58.

Schwerz ift nuftreitig unter allen Leiben am schwersten zu behandeln: und Sie haben die schrecklichste Urt deffelben mit so großer Wahrheit, und mit so mannichfaltiger Wahrheit behandelt, daß meine Rahrung mehr als einmal durch das Erstaunen über die Runft unterbrochen worden.

Aber Sie verlangten nicht sowohl meinen Lobspruch, als meine Anmerkungen. — Es ift schlimm, wenn man im Berdachte ift, daß man über Alles Unmerkungen macht. — Wenn ich nun keine gemacht hätte? Und wirklich habe ich keine von allen denen gemacht, die Sie mir so gutig leihen wollen. Die kleinen Fleden, welche die zwepte Hand Ihrem Werke abgewischt, habe ich vormals eben so wenig bewerkt, als ich sie jest vermiffe. Meinetwegen hatten sie immer bleiben können: doch beffer ift fretplich bester!

Eine einzige Anmerkung habe ich gedußert — und es auch schon wieder bedauert, sie gedußert zu haben. Indeß, ebe sie Ihnen auf eine oder die andere Weise unrecht hinterbracht wird — Am besten, ich schreibe sie Ihnen selbst. Das war vom Anfange mein Wille. Rur wollte ich mir Zeit laffen, sie noch mehr zu überlegen. Ich habe sie siberlegt und überlegt; aber wenn ich Ihnen nicht eber antworten wollte, als bis ich sie genug überlegt zu haben glaubte, so würde ich Ihnen vielleicht gar nicht antworten. — Und antworten muß ich boch endlich! ")

Sier ist sie also, so gut ich sie zur Zeit geben kann. — Sie ist aus einem Gefähl entstanden, das ich mich ben keiner Tragödie gehabt zu haben erinnere, als ben dem Ugolino. — Mein Mitleid ist mir zur Last geworden: oder vielmehr, mein Mitleid hörte auf Mitleid ju sehn, und ward zu einer gänzlich schmerzhaften Empsindung. Es ward mir auf einmal recht wohl, als das Stüd zu Ende war, das ich ohne meine Reugierde, die jedoch weniger auf das Liel, als auf die Urt ging, mit welcher der Dichter zu diesem Liele gelangen werde, sehwerlich zu Ende gebracht hätte. Ich eilte, mich von den Eindrücken, die es auf mich gemacht hatte, zu zerstreuen; und ich bekenne es, ich werde es schwerlich wagen, diese Eindrücke wiederum beh mir zu erneuern. Es ist mir lieb, Ihren Ugolino einmal gelesen zu haben, nehmlich in der Absicht, mich der Tänschung zu überlassen: zum zwehrtenmale lese ich ihn in dieser Abssicht gewiß nicht wieder.

- Bober diefes?

Ihre Perfonen leiden alle. - Die mehreften derfelben leiden bol-

<sup>\*)</sup> Das Folgende im Concept unter ben Breslauischen Papieren.

lig unschuldig — Kinder umften die Schuld ihres Baters um mittragen. ")

Die einzige Person, die vielleicht nicht gang unschuldig leibet, leidet doch gar nicht in Proportion ihrer Schuld, ihres diacornuc, welches völlig außer dem Stücke ist, und von dem wir fast gar nichts erfahren.

Sie werden sagen: dieses trift den Dante so gut als mich. — Rein: Ben dem Dante bören wir die Geschichte als geschehen: ben Ihnen sehn wir sie als geschehend. Es ist ganz etwas anders, ob ich das Schreckliche hinter mir, oder vor mir erblicke. Ganz etwas anders, ob ich höre, durch dieses Elend kam der held durch, das überstand er: oder ob ich sehe, durch dieses soll er durch, dieses soll er überstehen.

Der Unterschied der Gattung macht bier alles.

Die Bernunft befiehlt mir, mich der Borficht in allen Borfällen gebuldig zu unterwerffen: sie verbietet mir, meinem Elende durch meine Berfiorung ein Ende zu machen. Warnm? weil ich alle Angenblide hoffen darf, ohne dieses gewaltsame Mittel mein Glend geendet zu sehen. Die Borficht kann es enden, und wird es enden, sobald es mir dienlich ift.

In dieser Hoffnung durchschritt Ugolino feinen schrecklichen Pfab, bis ans Ende. Er that wohl, daß er lieber verhungern, als Sand en sich legen wollte. "Bielleicht, mußte er denken so lange er denken fonnte, springen eben ist die Thären des Gefängnisses auf, und ich bin gerettet, wenn ich diesen Lugenblick geduldig abgewartet habe."

Aber wie sieht es mit dieser hoffnung in den Nachahmungen der Kunst? — Dünkt Ihnen nicht, daß sie durch das Wesen gewister Gattungen nothwendig aufgehoben werde? Dieses Wesen ist bekannt; der Dichter verspricht uns eine Tragödie; und obgleich eine Tragödie eben so wohl einen glücklichen, als einen unglücklichen Ausgang haben kann, so sehen wir es doch gleich aus der etsten Unlage, welchen von behden sie haben wird; sobald die Exposition vorbet, wissen wir es zuwerlässig, das Ugolino mit seinen Kindern verhungern muß.

Und nun fommt meine Grille. — Die Ungewisheit des Ausganges, welche den ilgolino allein guruckshalten fann, an fich und seinen Rindern eine rasche That zu verüben — (allein? ich glaube, ja) — diese Ungewisheit, die es wenigstens allein macht, das der größte

<sup>\*)</sup> Im Concept "Rinder, welche bie Strafe thres Baters nicht thellen mufften,"

Theil der Menschen seine Gebuld nicht als Feigheit und Kleinmuth, sondern als Standhaftigkeit und Unterwerffung betrachtet; diese Ungewisheit dunkt mich hier mit der Gewisheit, die wir, ich will nicht sagen aus der vorläuffigen Renntnis der Geschichte, sondern aus dem Besen der Gattung, aus der Anlage des Dichters haben, in eine sonderbare Collision zu kommen.

Ugolino muß aushalten, weil er nicht meis wie es alle Hugenbiide mit ihm werden fonnte: und wir, die wir wiffen, daß nichts ju feinem Beften fich eräugnen fann, wir — find unwillig, daß er aushalt. Ich sage wir: weil ich nicht gern glauben möchte, daß ich eine Empfindung haben tonnte, die sonst niemand hatte.

Wenn ich in bem Rerfer bes Ugolino wirklich jugegen gewesen wäre, wurde ich mich wohl gehütet haben, ihn ju etwas anderm, als jur Geduld ju ermahnen; benn ich hatte mich mit ihm in gleicher Ungewisheit befunden: aber vor der Bühne kann ich den Augenblick kann erwarten, da er endlich den Entschluß faßt, seiner und meiner Marter auf die kurgeste und beste Art ein Ende zu machen.

Hieraus wurde folgen — Doch ich breche lieber ab. Ich muß erft boren, ob ich mich deutlich genug erflart habe. Es mag aber daraus folgen, was wolle: Ihr Ugolino bleibt immer ein Wert von sehr großen, außerordentlichen Schönheiten. —

Dero

gang ergebenfter Leffing.

# Sochjuehrender Berr Bater,

Gott weiß es, daß ich auf Dero lettes Schreiben nicht eher antworten können! Ich erliege unter Arbeit und Sorgen, und von diesen lettern ist es gewiß nicht meine geringste, daß ich meine Aeltern in so dringender Berlegenheit wißen muß, und nicht im Stande bin, ihnen so geschwind benjustehen, als ich wünschte. Ich hoffe, daß mich mein Bater kennt, und daß er nicht glauben wird, daß ich bloße Ausstüchte und Weigerungen mache. Es geht mir durch die Seele, daß ich Ihnen, liebster Bater, unmöglich zu Oftern mit dem verlaugten helssen fann. Aber zu Johannis will ich Rath schaffen, es mag herkommen, woher es will.

Alles mas ich noch gehabt, ftedt in der Entreprise, von der ich in meinem vorigen Briefe gemeldet, und ju der ich noch bagu fremdes Geld aufnehmen mußen, bas mich fehr dradt. Ich bin hier

fremder als an einem Orte, wo ich noch gewesen, und tann mich kann einem oder zweh vertrauen, deren Behstand ich bereits mehr als gebraucht habe, und deren Kräfte doch auch nicht weit reichen. Es wird ja wohl möglich sehn, daß Sie auf ein oder die andre Beise noch das Bierteljahr hinhalten; auf Johannis, wiederhohl ich noch einmal, will ich die hundert Thaler ganz gewiß, und baar senden.

Meine isigen Umftande mußen mich auch ben Theophitus enticulbigen, wenn ich ihn bitten muß, baß er fich vor der hand noch geduldet. Ich will ihn nicht vergegen: aber wenn er ist ben mit fenn follte, wurde er sicherlich aus dem Regen in die Trauffe tommen.

Ich hoffe, daß Sie sich sonst mit der Frau Mutter, und dem Geschwister gefund und wohl befinden. Saben Sie nur, bitte ich sie allesammt, nicht die schlimme Meinung von mir, daß ich mich wenig darum befummern möge, wie es zu hause aussieht. Aber was hilft das befummern, wenn man sich nicht mit der That rechtfertigen tann?

Ich mache meinen Brief so furz als möglich, benn ich weis es am besten, was ich daben empfinde. Sollte ich, wieder Bermuthen, Gelegenheit finden, mein Berfprechen eher zu halten: so tonnen Sie gewiß versichert sehn, einen längern Brief zu erhalten, den ich mit mehr Bergufigen schreiben werde, als biefen.

Ich empfehle mich Ihrer vaterlichen Liebe, und bin Zeitlebens Dero

Samburg, d. 20 Mar; 1768.

gehorsamster Sohn Gotthold.

# Un Rarl G. Leffing.

Samburg, den 26. April 1768.

Lieber Bruder,

Ich bin Dir, glaube ich, nunmehr auf den Briefe Antwort schuldig. Aber es war immer der dritte, auf den ich lauerte: der nehmlich mit den Bignetten; und dieser ift doch ju spät gefommen. Her Meil ift frank gewesen, und das entschuldigt frenlich. Sage ihm indeß, daß mir die Bignetten sehr wohl gefallen, und daß er das Geld dastür unsehlbar durch Herrn Boß oder Herrn Nicolai, den Ihrer Rückfunft von der Leipziger Messe, erhalten wird. — Bielleicht relse ich diese Woche noch selbst nach Leipzig, und da könnte es leicht fom

men, bag ich meinen Rudweg nach Samburg über Berlin nabme. -Benn diefes aber nicht geschieht, fo follft Du doch menigstens einen weitlauftigen Brief von mir aus Leipzig erhalten, worin ich Dir melden werde, wie es mit meinen Buchern ju halten. Das Journal d. S. und den Mercure mochte ich wohl ber verlangen; denn für ein Spottgeld will ich fie in Berlin nicht verfanft miffen. - Ich bante Dir für Deine Rachrichten von der Aufführung der Minna. vornehmfte Urfache, warum fie fo oft gespielt worden, mag wohl bie fenn, daß Dobbelin feine, oder nur wenige andere Stude befegen fann. Benigstens hat mich hier jemand, der eben aus Berlin fam, verfichert, daß es öftere fehr leer darin gewesen. Deinetwegen! 3ch sehne mich darum doch nicht wieder nach Berlin, und wünschte febr. daß auch Du mit guter Manier wieder heraus mareft. Dich gern wieder ben mir; aber ich bin jest weder fo logirt, noch fonft in den Umftanden, daß es wohl möglich ift. Gott fen Danf, bald tommt die Zeit wieder, daß ich feinen Pfennig in der Welt mein nennen fann, ale den, den ich erft verdienen foll. 3ch bin ungludlich, wenn es mit Schreiben geschehen muß! —

Rimm meinen brüderlichen Rath, und gieb den Borfat ja anf, vom Schreiben zu leben. Den, mit jungen Leuten auf die Universität zu gehen, billige ich auch nicht sehr. Was soll am Ende heraus tommen? Sieh, daß Du ein Sefretair wirft, oder in ein Collegium tommen kannft. Es ist der einzige Weg, über lang oder kurz nicht zu darben. Kür mich ist es zu spat, einen andern einzuschlagen. Ich rathe Dir damit nicht, zugleich alles gänzlich aufzugeben, wozu Dich Lust und Genie treiben.

Doch mundlich hiervon mehr. Lebe indeffen mohl; und wenn Du mir etwas Renes ju schreiben haft, so schreibe mir es nach Leip, gig, wo ich kunftige Woche einzutreffen benfe. Ich bin

Dein

treuer Bruber, Gotthold.

### Un Nicolai.

Samburg, d. 9. Jun. 1768.

Liebster Freund,

Ich bin geraden Weges von Leivzig nach Samburg guruft gereiset, und nicht nach Salle getommen. Seit Ihrer Abreise hörte und las ich noch Berschiedenes von dem bewuften Manne, so daß mir alle

Luft verging, mich mit ibm mundlich ju befprechen. 3ch batte Befabr gelaufen, mich in biefem und jenem vielleicht zu verschnappen, mas ich jebt gegen ibn Billens bin. Er bat mir die Ehre erzeigt, meiner in feinem Buchelchen von geschnittenen Steinen bremal gu gedenken, und mich breymal eines Beffern ju belehren. Aber alle brepmal bat er mich entweder aus Rurgfichtigfeit nicht verftanden, ober aus Neckeren nicht verfteben wollen. Das verbrieft mich - und geben Sie nur auf die nachften Blatter ber biefigen neuen Zeitung Acht. Doch bas wird nur Rleinigkeit fepn; ich bin im Anschlage, ibm noch eine gang andere Salve ju geben. Saben Sie feine Borrede ju ben Abhandlungen des Caplus gelesen? haben Sie gelesen, was er da für eine Entbedung von den Imaginibus majorum ben den alten Rb= mern will gemacht haben? Es ift unbeschreiblich, welche Unwiffenheit er durch diefe Entdeckung verrath. 3ch habe mich hingefest, und feine Ungereimtheiten ein wenig jergliedert. Bon ungefahr betrifft es eine Sache, die ich mir schon vorlängst aufe Reine gebracht hatte, und ich fubre ben Streit auf einem mir ziemlich bekannten Boben. Defto luftiger muß er werden. Aber benten Sie ja nicht, daß das etwa eine Recenfion fur Ihre Bibliothet werden foll! Es muß eine eigene Schrift werden: Ueber die Ahnenbilder der alten Römer. Ich bilde mir ein, daß auf dem Titel diefer Schrift Ihr Rame als Berleger nicht übel paradiren murbe. Bas mennen Sie, foll ich fie fur Ihre Rechnung bier bruden? Gie fann vielleicht gebn bis gwilf Bogen werden; und die Ginrichtung des Drucks mußten Sie mir lediglich überlaffen. Indeg verbindet Sie diese Anfrage ju nichts; und Sie tonnen ohne Umftande Dein fagen. 3ch brude fie fodann entweder fur ben. Bog ober fur ben. Cramers aus Bremen Rechnung. Denn gedruckt muß fie werden, und zwar unverzäglich. Der Mann nimmt das Maul gar ju voll, und mochte lieber ein Dratel in folchen Dingen vorftellen. Gleichwohl bin ich gewiß, bag es nie einen unwissendern armen Teufel gegeben, ber fich des kritischen Drenfuges bemachtigen wollen. Sein Ding von ben geschnittenen Steinen ift bie elendeste und unverschämteste Compilation aus Lippert und Winkelmann, die er bfters gar nicht verftanden bat; und alles mas er von dem Seinigen dazu gethan, ist jammerlich. — Schreiben Sie mir also mit der nachften umgebenden Poft Ihren Billen, und, falls Sie nicht abgeneigt find, wie fark die Auflage werden foll.

Bas machen meine Schube? Sobald fie fertig find, schicken Sie mir fie boch ja. Die Beiber, benen fie gehbren, glaube ich, muffen indef barfuß laufen; fo febr plagen fie mich barum.

Gott wird mir helfen, daß ich einmal an unfern Mofes fcbreibe und auch an Ramler! Grugen Sie indeg bende von mir herzlich. Ich bin

Ihr

ergebenfter Freund, Leffing.

### Un Rarl G. Leffing.

hamburg, ben 9. Junius 1768.

Lieber Bruder,

Das ift mahr, meine Brieffculd ben Dir ift groß. Aber bag Dich biefes ja nicht abhalte, fleißig an mich ju fchreiben! Es ift ber nachste Weg gar nicht bezahlt zu werben, wenn man feinen Schulb-nern weitern Erebit versagt.

Du hast wohl gethan, daß Du ben Ratalog drucken lassen. Sobald er fertig, schicke mir ein Exemplar, und ich will Dir die Preise daben notiren, für welche ich sie lassen will; das Journal des Savans aber nicht unter 100, und den Mercure nicht unter 60 Thaler.

Ich bin in Leipzig gewesen, aber weber die Zeit noch andere Umftande haben es mir erlauben wollen, über Berlin zurück zu reisen. herr Bog wird Dir Berschledenes von mir haben sagen konnen. hier
habe ich alle hande voll zu thun, und vornehmlich beschäftigt mich
noch die Dramaturgie. Sie ift nicht weiter beraus, als bis Nro. 82.
Der Rest des zweyten Bandes wird in einigen Bochen zusammen erscheinen. Benn ich das Berk noch weiter fortsebe, so soll es Bandweise, und nicht Bogenweise geschehen. Du sollst ein complettes
Exemplar haben, sobald eins fertig ist.

Sage herrn Deil, bag er fein Geld unverzüglich erhalten wird, wo er es nicht icon iht erhalten hat. Der Buchhandler, ber bas Geld in Leipzig auszahlen follte, bat uns nicht Bort gehalten.

Ich habe frenlich angefangen, hier Berfchiedenes von meinen Sachen brucken gn laffen, unter andern auch dramatische. Aber noch ift nichts fo weit, daß ich es Dir mittheilen tonnte.

Du haft die Tragedien von Brawe druden laffen? Ich will Die nur fagen, daß mir herr Winter nichts dafür gegeben, als 30 Thaler Sächfische Orittel. Es ift also billig, daß er Dir noch etwas nachbejablt. Ein Exemplar hattest Du mir wohl davon schiden thnuen!

Du arbeiteft außerdem felbft an einer Tragbdie? Recht gut. Dich buntt auch immer, bag man in dem bramatifchen Fache eber mit ei-

ner Tragbdie als mit einer Rombbie den Versuch machen follte. Es ift leichter, jum Mitleiden zu bewegen, als lachen zu machen. Man lernt eher, was Glud und Unglud, als was sittlich und unsittlich, anständig und lächerlich ift. — Ich ware aber begierig, erst Deinen Plan zu seben.

hat Dir herr Nicolai Theile vom Johnson, vom Cibber und vom Shadwell gegeben? Schicke fie mir bey Gelegenheit, benn ich brauche fie.

Debtbelin ift ein Narr, das habe ich immer geglaubt. Benn das Deutsche Theater durch ihn empor kommen soll, so belf ihm Gott! Ift denn die Schulzin noch ben ihm? desgleichen die Felbrig? Mich dankt, die erfie soll es noch bedauern, daß sie von hamburg weg gegangen ift. Jeht bekommen wir die Brandes hierber, denen es in Leipzig nicht gefallen will.

Ich habe jest auch Rochs Theater gefehen. Die Verzierungen ausgenommen, und ben Bau des Theaters felbit, tann ich Dich verfichern, daß es dem hiesigen weit nachsteben muß. Ich habe die Minna da spielen sehen. Der einzige Brackner hat seine Rolle, den Tellheim, bester gemacht, als hier Echof; die übrigen alle sind unendlich weit unter den hiesigen Afteurs.

Beb mobl und fchreib mir balb wieder. 3ch bin

Dein

treuer Bruder, Gotthold.

#### Un Nicolai.

hamburg, d. 5. Jul. 1768.

Liebfter Freund,

Die Schuhe habe ich richtig bekommen, und ich bedanke mich. — Es ift mir lieb, wenn Ihnen meine Rriegserklarung gegen hen. Rlot gefallen hat; Sie sollen bald ganz andere Dinge sehen. Aber eine Recension von seinem Buche über die geschnittenen Steine erwarten. Sie nur nicht. Ich habe über dieses Buch so viel zu erinnern, daß ich bereits an dem 25sten Briefe darüber, in Form und Tone des in den Correspondenten eingerückten, schreibe; und diese Briefe zusammen lasse ich unter dem Titel: Briefe antiquarischen Inhalts, und mehnem Namen, drucken. Sie sollen nächstens die ersten Bogen davon haben. Auch die Abhandlung über die Abnenbilder will ich nun

unter meinem Ramen herausgeben, welches ich Anfangs nicht Willens war. Or. Rlot wird Feuer fpepen; aber mag er doch! Er verdient nicht, daß man das geringsie Menagement fur ihn braucht.

Ich argere mich nur, daß mir bier ju bergleichen Arbeiten verichtebene Bucher fehlen, um hrn. Rlot feines Plagii befto augenicheinlicher ju aberführen. Er ift ber unwiffenbite, unverschamtefte Ausschreiber, ben ich tenne.

Wie ich aus den Zeitungen sebe, so bestätiget sich die Rachricht von Bintelmanns Tode. Das ift seit turgem der zwepte Schriftsteller, dem ich mit Bergnügen ein Paar Jahre von meinem Leben geschenkt batte. Das ihmmt aber daraus, wenn man Kaifer besucht, und Schäpe sammeln will.

Das Recept in Rlopens Bibliothet gelobt ju werben, durften bie figen Zeitungsschreiber wohl nicht ju brauchen magen. Roch furch= ten fie fich alle vor Rloben.

Leben Sie wohl, und grugen Sie mir hrn. Moses und Ramler. Ihr

ergebenfter Freund, Leffing.

### Un Nicolai.

Hamburg, b. 1. August 1768.

Liebfter Freund,

Ich bin in voller Arbeit wider Rloben. Mein Bruder schreibt mir zwar, daß es mir or. Moses verdenke, daß ich mich mit dem Rarren abgebe. Aber ich denke doch, daß es ein für allemal nöthig ift. Haben Sie die folgenden Briefe in der hiesigen neuen Zeitung gelesen? Da haben Sie hier die vier ersten Bogen, so wie ich sie zusammen drucken lasse; unter dem Titel: Briefe antiquarischen Inhalts! Die Materie wird interessanter, sobald ich über meine Bertheidigung weg bin, und auf das Buch des orn. Rlob selbst komme. Denn ich nehme Gelegenheit, verschiedne Dinge nach meinem Sinn auseinander zu sehen, in welchen ich glaube, daß sich sogar Lippert geiert hat. Ich will, daß Sie diese Wriefe auch verlegen hollen. So viel wird die Bibliothek sich diese Wriefe auch verlegen hollen. So viel wird die Bibliothek sich die, ich machte eine Abhandlung von den Ahnendilbern der Römer als den zwepten Theil, weil ich sie leicht in solche Briefe zergliedern kann. Den Druck wollen wir Ihnen so

billig machen, als möglich. Mein Honorarium hingegen möchte ich gern fo hoch angeseht wissen, als möglich. Denn fur wenig ober nichts kann ich mich nicht mit einem folchen Dummkopf zanken:

Geben Sie doch in bem nächsten Stude des Correspondenten auf bie Recension von Meusels Apollodor Acht. Sie ift von mir. Ich batte sonft noch Fehler genug darin angestrichen, daß ich leicht auch eine Recension fur Ihre Bibliothek machen konnte; aber ich habe nicht Zelt.

Mein Bruder fagt mir, daß hr. Mofes Rlopens Buchelchen vom Alterthum recensirt habe: schlicken Sie mir boch bas, sobald es gebrucht ift.

Leben Sie indes wohl und vergessen Sie nicht, daß Sie mir noch außer diesem auf einen Brief Antwort schuldig find. Ich bin

Ihr

ergebenfter Freund, Leffing.

#### An Nicolai.

Samburg, b. 27. Auguft 1768.

Liebfter Freund,

Ich bin einige Tage auf dem Lande gewesen; das ift die Urfache, marum Sie keinen Aushängebogen bekommen. hier haben Sie nun beren sechse auf einmal. Aber alle ohne Signatur! 3ch muß Ihnen nur gestehen, daß ste der Buchdrucker nicht vergessen, sondern auf mein ausbrudliches Berlangen weglaffen muffen. Bogu ber Bettel, ber das Biered der Columnen fo schandlich verfiellt? Da ift ber Cuftos, ba find die Pagina, ber Columnentitel, bie Babl ber Briefe; und alles bas ift noch nicht genug, die Bogen jufammen ju finden? Muß auch der Buriche, welcher collationiret, noch fein besonderes Salfsmittel haben? Und warum fann er nicht nach ber Kolge ber Dag. 1. 17. 33. 49. 65. u. f. w. collationiren? Go ralfonnirte ich: und ich batte nimmermehr geglaubt, baf Sie wiber bie fleine Reuerung fo febr protestiren- murden. Run gut, ben bem gwepten Theile wollen wie die Signatur wieder berfiellen: aber mitten in biefem Theile fie wieder vorzusuchen, bedenken Sie felbft, welchen Uebelftand bas verurfachen murde! Lieber, daß fie mit Bleiß meggelaffen, als jur Salfte vergeffen ju febn fcheint. 3ch will fcon forgen, daß die Exemplate richtig und gut jufammengeschlagen werben.

Die Recension von Meusels Apollodor ift von mir: aber seben Sie einmal, mit welchen Drucksehlern sie ber \*\* mit Fleiß abbrucken laffen! Er ift Riopens geschworner Waffentrager. Ich lege auch die Zeitung ben, in welcher ich auf Rlopens table Antwort im 133 Stucke bes Correspondenten geantwortet.

Ueber ben Puntt ber heftigteit werde ich mich in der Borrebe ju ben Briefen entschuldigen. Dergleichen Dinge muffen ein wenig beftig gesagt werden, oder es hilft gar nichts.

Rachftens ein mehreres! Aber antworten Sie mir auch.

Dero

ergebenfter Freund und Diener, Leffing.

#### In Gleim.

hamburg, ben 24. September 1768.

#### Liebfter Freund,

Saben Sie mich gang vergesten? — Ich will es nicht glauben. Ich schmeichle mir, daß Sie noch einige Freundschaft für mich haben. In diesem Vertrauen wage ich es, Ihnen den Ueberbringer herrn Aönig aus hamburg, welcher mein und herrn Jachariäs specieller Freund ift, bestens zu empfehlen. Er hat Wechselgeschäfte gegen einen Juden in halberstadt; und wenn Sie ihm mit gutem Rathe daben dienen thunen, so weiß ich gewiß, Sie werden es thun.

Dieses schreibe ich in der gebften Gil. Erwarten Sie nachftens einen weitläuftigen Brief. Ich habe Ihnen über hundert Dinge zu schreiben; doch mbchte ich furs erfte gewiß senn, ob ich Ihnen noch immer so unverholen schreiben barf, als ehemals.

So viel ich erfahre, find Sie gefund und wohl. Dachen Sie bald, wenn Sie wahrend meines hierfenns noch einmal hamburg befuchen wollen.

Runftigen Februar reife ich nach Italien. Doch auch bavon in meinem nachsten Briefe ein mehreres. Leben Sie recht wohl, liebster Freund, und laffen Sie mich ja in dem Gedanken, daß Sie noch mein Freund find.

Dero

gang ergebenfter Diener Leffing.

### Un Rarl G. Leffing.

Samburg, den 24. September 1768.

Lieber Bruder,

Ich wurde Dir auch vielleicht beute noch nicht schreiben, wenn man mir nicht eine Commission an herrn Schuch ausgetragen batte, die ich durch Dich will verrichten lassen. Unser hiesiges Theater geht auf Advent nach Hannover, und bleibt daselbst die Dstern. Die Stadt ist also von Bephnachten die dahin ohne Spektakel, und das Haus steht leer. Ich zweisle, ob dieses die beste Zeit für Herrn Schuch in Berlin senn wird. Frage ihn also, ob er Lust habe, hierber zu kommen: mit seiner Truppe, versteht sich. Ich mache mich anheischig, ihm die Stlaubnis auszuwirken, und das Haus um eine sehr dillige Miethe zu schaffen. Es kann nicht sehlen, daß er nicht hier gute Sachen machen sollte, da man so sehr für das Neue ist. Ueberhaupt, glaube ich, wird unsere Truppe auf Ostern aus einander gehen, und es würde für ihn gut sepn, wenn er auch nur dieser Conjunktur wezen hier wäre, indem er sich vielleicht mit guten Leuten daben versehen könnte.

Wie gesagt: frage ibn, und überschreibe mir mit der erften Poft seine Antwort. Sie muß aber positiv und sicher senn. Ich hoffe, daß die Reuhof und Jaquemin noch ben ibm find. Es ift vorgewesen, an Obbbelin nach Danzig zu schreiben: doch mit dem mag ich nichts zu thun haben; und dazu ist er zu weit entfernt, und verdient ohne Zweisfel jest in Danzig genug.

Meine Briefe wiber Rloben find fertig, und morgen schicke ich ste nach Leipzig ab, von wo Dir herr Nicolai ein Exemplar mitbringen foll. Wenn dieser noch in Berlin ift, so frage ibn doch, wie er mich auf mein Lettes vom 26sten vorigen Monaths ohne Antwort. laffen tonne.

An herrn Bog werbe ich nach Leipzig felbft schreiben, und ihm eine Reuigkeit melben, die ich Dir jest nur vorläufig mit wenig Borten sagen will. Auf den inftehenden Februar gebe ich mit dem ersten Schiffe von hier nach Livorno, und von da gerades Beges nach Rom. Ich verkaufe alle meine Bucher und Sachen, wovon der Ratalog berreits gedruckt und die Auktion auf den 16ten Januar angeseht ift.

Mächftens ein Mehreres. Lebe mohl. Ich bin

Dein

treuer Bruber, Gotthold.

#### An Nicolai.

hamburg, d. 28. Septemb. 1768.

Liebfter Freund,

Den 24ften dieses habe ich Ihren Brief bekommen, und ben 28ften haben Sie von Berlin abgehen wollen. Ich habe Ihnen also nicht nach Berlin antworten konnen: bas sehen Sie wohl. Es ift Ihre eigene Schuld; warum laffen Sie mich vier Wochen auf eine Antwort lauern?

Der erfte Theil ift fertig. Wenn Sie wollen, so will ich an bem zweyten sacht anfangen laffen. Materie sehe ich genug vor mir: aber es etelt mich schon vor Rloben; ich werbe fleifig Abschweifungen machen, um mir beffere Gegner zu suchen. Aber —

Dieses Aber will ich Ihnen gleich erklaren. Ich gehe kanftigen Februar von Samburg weg. Und wohin? Geraden Weges nach Rom. Sie lachen; aber Sie konnen gewiß glauben, bag es geschieht. Gott septem gnädig, wenn vor dieser Zeit der zweyte Theil nicht fertig ist! Ich dächte also, ich überschluge meine Zeit genauer, und finge lieber gar nicht an, wenn ich nicht gewiß wüßte, daß er fertig werden konnte. Was mennen Sie?

Bas ich in Rom will, werde ich Ihnen aus Rom schreiben. Bon bier aus kann ich Ihnen nur so viel sagen, daß ich in Rom wenigstens eben so viel zu suchen und zu erwarten habe, als an einem Orte in Deutschland. hier kann ich des Jahres nicht für 800 Athle. leben; aber in Rom für 300 Athle. So viel kann ich ungefähr noch mit hindringen, um ein Jahr da zu leben; wenn das alle ist, nun so wäre es auch hier alle, und ich din gewiß versichert, daß es sich lustiger und erbaulicher in Rom muß bungern und betteln lassen, als in Deutschland.

Ich laffe das Berzeichnis von meinen Buchern drucken, welche im Januar hier verauktionirt werden follen. Ich will Ihnen Egemplare nach Berlin schicken. Machen Sie meinetwegen immer eine Ausnahme, und laffen Sie, nicht den Buchhandler, sondern den Freund, sie ein wenig bekannt machen. Sie werden besonders vortreffliche Ita-lidnische Sachen darin antreffen.

Bu Ersparung ber Roften bin ich entschlossen, von hier nach Lisvorno zu Schiffe zu geben. Es ift also gewiß, daß wir einander so bald nicht wieder zu sprechen bekommen durften, wenn Sie nicht noch nach hamburg kommen. Ich dachte Sie kamen, um zugleich auch noch unfer Theater zu sehen, welches auf Dftern gleichfalls auffliegt.

Die besten Acteurs geben alle ab: denn Adermann übernimmt es wieder. Damit ware es also auch vorbey!

Ich schreibe Ihnen so viel von meinen Umftanden, nicht fie andern ju sagen, welches ich Sie sehr bitte, nicht ju thun: sondern biog, damit Sie sie wissen, und Moses und Ramler.

Von meiner Berbindung mit Boben habe ich mich auch bereits losgesagt, und nichts in der Welt kann mich langer hier halten. Alle Umflände scheinen es so einzuleiten, daß meine Geschichte die Geschichte von Salomons Rabe werden soll, die sich alle Tage ein wenig weiter von ihrem Hause wagte, bis sie endlich gar nicht wieder kam.

Indeg habe ich noch viel zu thun. Ich muß meine Dramaturgie noch fertig machen, und ich bente, man wird es dem Ende anmerten, daß ich es, den Kopf schon voller antiquarischen Grillen, geschrieben. Aus dieser Ursache wunschte ich auch lieber an dem zwepten Theile der antiquarischen Briefe arbeiten zu konnen, als hieran.

Die Recensionen in der deutschen Bibliothet über Rlopen haben mir bende sehr wohl gefallen. Sein Geschmiere von Mungen habe ich nicht gelesen; ich habe nie etwas anders darin vermuthet, als was Sie darin gefunden haben. Ich halte übrigens jeht von seinem Charafter noch weit weniger, als von seiner Gelehrsamkeit. Sie haben doch wohl die neuesten Stücke des Correspondenten gelesen? Er beschwert sich darin über Anzüglichkeiten, die ich ihm soll gesagt haben? Darf der Mann sich über Anzüglichkeiten beschweren, der in seiner Zeitung und Bibliothek die Leute brandmarkt? — Doch nichts mehr von ihm!

Melben Sie mir boch, was or. Lambert von der Folge ber Briefe gefagt hat, in welchen mehr von der Perfpettiv vorthmmt. Allerdings ift mir fein Benfall nicht gleichgultig\*), und ich munichte mich über verschiedene Dinge mit ibm expliciren gu tonnen.

Machen Sie boch, daß hagedorn in Dresben und Ernefit in Leipzig ein Szemplar in meinem Namen erhalten. Dem Appellationsrath Platner\*\*) schiden Sie gleichfalls eins.

Leben Sie wohl, und wenn Sie tonnen, fo fchreiben Sie mir einmal aus Leipzig.

Dero

ergebenfter Freund, Leffing.

<sup>\*)</sup> Ich hatte Lessingen gemelbet, baf feine antiquarischen Briefe bem Mathematifer Lambert gefielen. Vicolai.

<sup>\*\*)</sup> Dem Berf. ber Lanx Satura, bem altern Bruder bes jettlebenden berühmten Philosophen. Vicolai.

#### Un Nicolai.

hamburg, b. 7. October 1768.

Liebfter Freund,

In bem Mehcatalogo habe ich Berschiednes gefunden, worüber ich Rachricht haben möchte. Bas für ein Ding find die romantischen Briefe, die Sie verlegt haben? Wer hat sie geschrieben?\*) Bas ift Rabebergers Vertheidigung für ein Schartelchen?\*\*) Ber hat die fritischen Balber ankundigen laffen?

Benn Gie mir nicht mabrend ber Deffe antworten Ibnnen: fo

- \*) Ich fenne ben Berfasser bieser in meinem Berlage gebruckten Briese noch nicht. Ich erhielt sie vom Hrn. Pros. Müller, ber damals in Berlin am Joachimsthalischen Gymnasium ftand. Der im J. 1800 herausgekommene 2te Theil, worin die Geschichte geendigt wird, hat einen andern Bersfasser. Pricolai.
- \*\*) 3d hatte bie erfte Itce jum Dabemekum für luftige Leute, und mar Billens, fie in meinem Berlage einmal funftig auszuführen. wußte ber fel. Buchhanbler Mplius in Berlin. Alls er fich etablirte, erfuchte er mich, ibm biefe 3bee jur Ausführung ju überlaffen. 3ch willigte ein, und gab ibm bie Bucher, bie ich schon bagu gefammelt hatte. 3ch hatte an ber Ansführung feinen Theil, außer bag ich bem Berleger nachher ben Gele genheit Beptrage gab, und die zwepte Auflage des erften Theile gang burchforrigirte, weil diefer Theil meift aus Joe Miller's Jests, aber gang unerträglich fieif, überfett mar. Ich mablte auch ben Titel, über ben man erft febr unschlussig mar, und machte in einer muntern Biertelftunde, unter bem Namen Lic. Ratebergere, eine Zueignungeschrift, an ben bamale aus Spott' so genannten schwarzen Zeitungsschreiber in Hamburg, oder ben Berf. ber Samb, nelehrten Machrichten, einen Mann, ber fich gegen alle gefunde Bernunft auflehnte. Diefe Bueignungeschriften fette ich auf Bitten bes Berlegers bis jum 7ten Theile fort, und lachte barin über biefe und jene litterarischen Thorbeiten ber Beit. Der Rlogische Unfug nahm bamals febr gu. Ich fündigte baber im Deftatalog eine Schrift an: "Lic. Rapebergers Widerlegung der listigen Sindlein, womit seine feinde ibm bofen Leumund machen wollen. Ueber den Inhalt, fehe man meinen folgenden Brief. Das Ding blieb nachher ungebruckt. Die hochst unaustanbigen Scenen, die Rlot und feine Unbanger fpielten, find jett vergeffen, und wenn man allenfalls etwas aus ber Beit liefet, ergreift einen gleich ber Etel. Damals aber mar es bennahe Pflicht, bie unverschämten Scharlatanerien, bie ber beutschen Literatur Schanbe machten, in ihrer Bloge barguftellen. Bare bies nicht gefcheben, fo mare bas Publifum noch langer bon unmiffenben Menschen bintergangen worben, und bas grundliche Studium ber Biffenschaften hatte barunter gelitten. Aicolai.

thun Sie es wenigstens gleich nach der Deffe. Schreiben Sie mir doch auch, wo die neue Auflage der Fragmente\*) bleibt?

Leben Gie mobi! 3ch bin

Dero

ergebenfter, Lefting.

### Un Cbert.

### Berthefter Freund!

Ich hoffe, daß dieser mein zweyter Brief an Sie nicht verloren geben foll: er muß auch nicht, wenn ich noch weiter einen von Ihnen zu verdienen scheinen soll. Bors erfte meinen großen Dank, daß Sie mir die personliche Bekanntschaft des herrn Eschenburgs verschaften wollen. — Ich dachte, wir machten uns die guten Köpfe, welche heranwachsen, ia auf alle Beise zu Freunden. Sie mochten sonst, anstatt bloß in unsve Fußtapfen zu treten, uns die Schuhe austreten. — Meinetwegen zwar: denn machen uns diese nicht schon vergessen, so thun es sicherlich spätere. —

Sie sehen, daß ich mich jeht eben nicht im Schriftsteller-Enthuflasmus befinden mag. Meine Antwort also auf Ihre freundschaftliche Exequirungen können Sie errathen. Jum henter mit alle dem Bettel! Bas ich in meinem Leben noch schreibe, soll genan nach den verdrehten Worten des Thucydides abgemessen sen, die Sie auf meinen antiquarischen Briefen lesen. Das Schreiben es auf will ich Euch andern Schwärmern überlassen: so, dann und wann, ein kleines apweicha es to aagaggnaa andver, um sieben Neuntheile von meinen lieben schreibenden Landsleuten auf mich toll und rasend zu machen, das ift alles was ich mir vornehme.

Meinen Sie nicht, daß diefe antiquarische Briefe ein ziemlicher Anfang find? Ich freue mich schon in voraus auf alle die Shrentitel, die ich dafür bekommen werbe. Rur ärgert es mich, daß es so wenige wiffen konnen, wie sehr ich mich darüber freue.

Aber ich erinnere mich, daß Sie mich in diesem Tone nicht gerne boren. Also etwas, was Sie lieber boren. Der Ugolino ift fertig, und Sie erhalten mit dieser Gelegenheit ein Ezemplar. Wieder ein Knochen fur die kritischen hunde! Wenn sie sich genung darüber werben gerbiffen haben: so will ich auch meinen Knittel drunter wersen.

<sup>\*)</sup> Mämlich Herbers Fragmente. Vicolai.

Boridufig aber machen Sie nur, daß er in den Braunschweigischen Zeitungen gut recensirt wird. Ich nenne gut, mit einem Funken von dem Genie, mit welchem er geschrieben worden. — Bald schicken wir Ihnen auch die Schlacht Sermanns: sie wird über hals über Kopf gedruckt, und zu einer Absicht die eine zwente Messtade wird, wenn sie dem Berkasser gelingt. — Roch konnte ich Ihnen melden, daß unser Freund Sbert den Jordin\*) überseht, wovon er mir ben seinem Hiersen nicht ein Wort gesagt. Ich will ihm gern jede Uebersehung als ein eignes Werk anrechnen: aber nur von der Religion müste es nicht handeln. Das pro und das contra über diesen Punkt babe ich eines so satt, wie das andre. Lieber schreibt von geschnitznen Steinen, ihr werdet sicherlich wenig Gutes, aber auch wenig Wbsset stiften!

Ich falle schon wieder in einen Ton, ben Sie nicht leiden konnen. Run was tonnen Sie denn recht leiden? Soll ich Ihnen noch von meiner Reise etwas sagen? Es bleibt sest dabey. Ueber acht Tage sollen Sie meinen Catalogus erhalten. Aber wissen Sie, was mich drager? Daß alle denen ich sage, "ich reise nach Rom," sogleich auf Binkelmannen verfallen. Was hat Winkelmann und der Plan, den sich Winkelmann in Italien machte, mit meiner Reise zu thun? Riemand kann den Mann beber schähen, als ich: aber dennoch möchte ich eben so ungern Winkelmann seyn, als ich oft Lessing bin! Leben Sie wohl, liebster Freund. Ich will nur schließen, denn ich tresse den Ton heute doch nicht, der Ihnen gefällt.

Dero

ergebenfter Fr. und Dr. Beffing.

Samburg, den 18. Detbr. 1768.

#### Un Nicolai.

Samburg, b. 21. October 1768.

Liebfter Freund,

Ich fchreibe beute größten Theils an Sie in ber Angelegenheit eines alten guten Befannten, ber fich gegenwärtig in Berlin befinbet. Es ift Sr. \*\* aus Leipzig, der von bort weggeben muffen und

<sup>\*)</sup> Jorbins Abhanbfungen über bie Bahrheit ber driftlichen Religion. Samburg 1769. in 8.

gern in Berlin untertommen mbchte. 3ch babe ibn an \*\* recommanbirt: aber es scheint, daß \*\* entweder nichts tann ober nichts will far ibn thun. Stren Sie alfo, mas ich von Ihnen verlange. Sr. Eberhard ift unfer guter Freund; bitten Sie biefen, in meinem Ramen, daß er ben dem Minifter horft diesem Manne irgend eine kleine Acch febedienung in der Proving verfchaffe. Ich follte mennen, daß diefes etwas febr leichtes fenn mußte. \*\* ift ein geborner preußischer Unterthan; follte er nicht eben fo viel verdienen, als ein - - Frangofe? -Dder miffen Sie, lieber Ricolai, fonft etwa einen Rath? Der Mann verftebt fich auf den Bollenhandel, und wie ich gehört habe, gut. Ronnte ibn Mofes nicht etwa bey einer bortigen Bollenfabrit anbringen? Indeg bitte ich Sie, ibm, \*\*, auf meine Rechnung, zwey ober dren Louisdor ju geben, und ibm folche nebft bepliegendem Briefe juftellen ju laffen. Er logirt im fcmargen Abler, ber Doft gegenüber. -Benn ich Ihnen fage, daß mir ber Dann febr nabe gebt, fo welf ich, werden Sie Ihr Befies thun.

Saben Gie icon gelefen, wie verachtlich Rlop von ben antiquarifchen Briefen in feiner Zeitung urtheilt? Aus diefer Recenfion foll man ichließen, bag ich ibm nichts, ale Drudfehler vorgeworfen, ober Dinge gegen ibn behauptet batte, ble gang und gar nicht mahr maren. Er befieht j. E. barauf, bag Marcus Tufcher ein Steinschneiber gemefen, meil es Fuefly, Giulianelli und Gori fagen. Aber menn es noch zwanzig folche herren in i fagten: fo ift es boch nicht mabr. Denn fie haben es alle dem Mariette nachgefchrieben, welcher es fich hat weis machen laffen. Rattern, der fo lange mit Tufchern gelebt hat, in Rom und Dannemart, ift hierin allein ju glauben. Endlich, wenn Tufcher ein Steinschneiber mar, fo mag er uns feine Berte nennen! - hernach wollte ich, bag man in einer Recension anmertte, daß ein Mann wie Rlop, ber die Scribenten nicht verspottet, fondern brandmarkt, und die infamirendsten Berfonalitäten von ihnen in die Belt fchreibt, alles Recht verloren bat, fich über die Anguglichfeit des Style, den man gegen ibn braucht, ju beschweren. Diefer Styl bat anguglich feyn follen, und muß es fenn, wenn man die Belt wegen eines folchen Bindbeutels defabufiren will.

hr. Rlot tann Staat darauf machen, daß ich mich fo balb von seiner Spur nicht will abbringen laffen, er mag auch noch so viel Seitensprünge versuchen. Wenn er der gelehrte Mann ware, für den man ibn halt, so verlohnte es sich ja wohl der Mühe, seine Fehler zu verbesser; denn es waren die Fehler eines gelehrten Mannes, in die ein minder gelehrter noch eher fallen kann. In der That hat er auch

Theil ber Menschen seine Gedusd nicht als Feigheit und Rleinmuth, sondern als Standhaftigseit und Unterwerffung betrachtet; diese Ungewißheit dunt mich hier mit der Gewisheit, die wir, ich will nicht sagen aus der vorläuffigen Renntniß der Geschichte, sondern aus dem Wesen der Gntung, aus der Unlage des Dichters haben, in eine sonderbare Collision zu sommen.

Ugolino muß anshalten, weil er nicht weis wie es alle Augenblide mit ihm werden fonnte: und wir, die wir wiffen, daß nichts ju feinem Besten sich eräugnen fann, wir — find unwillig, daß er anshalt. Ich sage wir: weil ich nicht gern glauben möchte, daß ich eine Empfindung haben konnte, die sonst niemand hatte.

Wenn ich in dem Rerter des Ugolino wirklich zugegen gewesen wäre, wurde ich mich wohl gehütet haben, ihn zu etwas anderm, als zur Geduld zu ermahnen; denn ich hätte mich mit ihm in gleicher Ungewisheit befunden: aber vor der Bühne kann ich den Angenblick kaum erwarten, da er endlich den Entschluß faßt, seiner und meiner Marter auf die kürzeste und beste Art ein Ende zu machen.

Hieraus warde folgen — Doch ich breche lieber ab. Ich muß erst horen, ob ich mich deutlich genug erklärt habe. Es mag aber daraus folgen, was wolle: Ihr Ugolino bleibt immer ein Werf von sehr großen, außerordentlichen Schönheiten. —

Dero

gang ergebeufter Leffing.

# Sochjuehrender Berr Bater,

Gott weiß es, daß ich auf Dero lettes Schreiben nicht eher antworten können! Ich erliege unter Arbeit und Sorgen, und von diesen lettern ift es gewiß nicht meine geringste, daß ich meine Meltern in so dringender Berlegenheit wißen muß, und nicht im Stande bin, ihnen so geschwind benjustehen, als ich wünschte. Ich hoffe, daß mich mein Bater kennt, und daß er nicht glauben wird, daß ich bloße Ausflichte und Weigerungen mache. Es geht mir durch die Seele, daß ich Ihnen, liebster Bater, unmöglich zu Oftern mit dem verlangten heisfen kann. Aber zu Johannis will ich Rath schaffen, es mag herkommen, woher es will.

Alles mas ich noch gehabt, ftedt in der Entreprise, von der ich in meinem vorigen Briefe gemeldet, und zu der ich noch dazu fremdes Geld aufnehmen mußen, das mich fehr drudt. Ich bin hier frember als an einem Orte, wo ich noch gewesen, und kann mich kaum einem vder zweh vertrauen, deren Benstand ich bereits mehr als gebrancht habe, und deren Kräfte doch auch nicht weit reichen. Es wird ja wohl möglich sehn, daß Sie auf ein oder die andre Beise noch das Bierteljahr hinhalten; auf Johannis, wiederhohl ich noch einmal, will ich die hundert Thaler ganz gewiß, und baar senden.

Meine igigen Umftande mußen mich auch ben Theophilus entfchuldigen, wenn ich ihn bitten muß, daß er fich vor der Sand noch geduldet. Ich will ihn nicht vergeßen: aber wenn er ist ben mit febn follte, warde er ficherlich aus bem Regen in die Trauffe tommen.

Ich hoffe, daß Sie sich sonst mit der Fran Mutter, und dem Geschwister gefund und wohl befinden. Saben Sie nur, bitte ich sie allesammt, nicht die schlimme Meinung von mir, daß ich mich wenig darum bekummern moge, wie es zu Sause aussieht. Aber was hilft das bekummern, wenn man sich nicht mit der That rechtfertigen kannt

Ich mache meinen Brief fo kurz als möglich, benn ich weis es am besten, was ich baben empfinde. Sollte ich, wieder Bermuthen, Gelegenheit finden, mein Berfprechen eher zu halten? so können Sie gewiß versichert sehn, einen längern Brief zu erhalten, den ich mit mehr Bergnügen schreiben werde, als diesen.

Ich empfehle mich Ihrer vaterlichen Liebe, und bin Zeitlebens Dero

Samburg, b. 20 Mar; 1768.

gehorfamfter Sohn Gotthold.

# Un Rarl G. Leffing.

Samburg, den 26. April 1768.

Lieber Bruder,

Ich bin Dir, glaube ich, nunmehr auf dren Briefe Antwort schuldig. Aber es war immer der dritte, auf den ich lauerte: der nehmlich mit den Bignetten; und dieser ist doch ju spät gekommen. Her Meil ist krant gewesen, und das entschuldigt frenlich. Sage ihm indeß, daß mir die Bignetten sehr wohl gefallen, und daß er das Geld dafür unsehlbar durch Herrn Boß oder Herrn Nicolai, ben Ihrer Rücklunft von der Leipziger Messe, erhalten wird. — Bielleicht reise ich diese Woche noch selbst nach Leipzig, und da könnte es leicht kom-

men, daß ich meinen Radweg nach Samburg fiber Berlin nabme. -Benn diefes aber nicht gefchiebt, fo follft Du boch wenigstens einen weitläuftigen Brief von mir aus Leipzig erhalten, worin ich Dir melben werde, wie es mit meinen Blichern ju halten. Das Journal d. S. und den Mercure mochte ich wohl ber verlangen; benn für ein Spottgeld will ich fie in Berlin nicht verfanft miffen. - Ich bante Dir für Deine Rachrichten von der Auffahrung der Minna. vornehmfte Urfache, warum fie fo oft gespielt worden, mag mobl bie senn, daß Döbbelin teine, ober nur wenige andere Stucke befegen fann. Benigstens hat mich hier jemand, der eben aus Berlin fam, versichert, baß es öftere fehr leer barin gemefen. Deinetwegen! Ich febne mich barum boch nicht wieder nach Berlin, und wünschte febr. daß auch Du mit gnter Manier wieder heraus mareft. Dich gern wieder ben mir; aber ich bin jest weber fo logirt, noch fonft in den Umftanden, daß es mohl möglich ift. Gott fen Danf. bald fommt die Beit wieder, daß ich feinen Pfennig in ber Belt mein nennen tann, als den, den ich erft verdienen foll. Ich bin ungludlich, wenn es mit Schreiben gefcheben muß! -

Rimm meinen brüderlichen Rath, und gieb den Borfat ja auf, vom Schreiben zu leben. Den, mit jungen Leuten auf die Universität zu gehen, billige ich auch nicht fehr. Was soll am Ende herans tommen? Sieh, daß Du ein Sefretair wirft, oder in ein Collegium tommen kannft. Es ist der einzige Weg, über lang oder kurz nicht zu darben. Für mich ift es zu spät, einen andern einzuschlagen. Ich rathe Dir damit nicht, zugleich alles gänzlich aufzugeben, wozu Dich Luft und Genie treiben.

Doch mundlich hiervon mehr. Lebe indeffen mobl; und wenn Du mir etwas Neues ju schreiben haft, so fchreibe mir es nach Leipzig, wo ich funftige Woche einzutreffen bente. Ich bin

Dein

treuer Bruber, Gotthold.

## An Nicolai.

Hamburg, d. 9. Jun. 1768.

Liebster Freund,

Ich bin geraden Weges von Leipzig nach Samburg zurud gereiset, und nicht nach Salle gefommen. Seit Ihrer Abreise hörte und las ich noch Berschiedenes von dem bewußten Manne, so daß mir alle

Luft verging, mich mit ibm munblich ju befprechen. 3ch batte Befabr gelaufen, mich in diefem und jenem vielleicht zu verschnappen, was ich jebt gegen ibn Billens bin. Er bat mir die Chre erzeigt, meiner in feinem Buchelchen von gefconittenen Steinen brepmal ju gebenten, und mich drepmal eines Beffern ju belehren. Aber alle dren: mal bat er mich entweder aus Rurgfichtigkeit nicht verftanden, oder aus Receren nicht verfieben wollen. Das verbrießt mich - und geben Sie nur auf bie nachften Blatter ber biefigen neuen Zeitung Acht. Doch das wird nur Rleinigkeit fenn; ich bin im Anschlage, ibm noch eine ganz andere Salve zu geben. Haben Sie feine Vorrede zu den Abhandlungen des Caplus gelesen? Saben Sie gelefen, was er da får eine Entbedung von den Imaginibus majorum ben den alten Rbmern will gemacht baben? Es ift unbeschreiblich, welche Unwiffenheit er durch diese Entdeckung verrath. Ich habe mich hingesest, und feine Ungereimtheiten ein wenig gergliedert. Bon ungefahr betrifft es eine Sache, die ich mir ichon vorlangft aufe Reine gebracht batte, und ich führe den Streit auf einem mir ziemlich bekannten Boben. Defto luftiger muß er werden. Aber benten Sie ja nicht, daß das etwa eine Recension får Ihre Bibliothet werden foll! Es muß eine eigene Schrift werden: Ueber die Ahnenbilder der alten Römer. Ich bilde mir ein, daß auf dem Titel dieser Schrift Ihr Rame als Berleger nicht übel paradiren wurde. Bas meynen Sie, soll ich fie für Ihre Rechnung bier brucken? Sie kann vielleicht gebn bis goblf Bogen werben; und die Ginrichtung bes Drucks mußten Gie mir lediglich überlaffen. Indef verbindet Sie diese Anfrage ju nichts, und Sie tonnen ohne Umftande Rein fagen. Ich brucke fie fodann entweber fur hen. Bog ober fur hen. Cramers aus Bremen Rechnung. Denn gedruckt muß fie werden, und zwar unverzüglich. Der Mann nimmt das Maul gar zu voll, und mochte lieber ein Drakel in folchen Dingen vorftellen. Gleichwohl bin ich gewiß, bag es nie einen unwiffendern armen Teufel gegeben, ber fich des fritischen Drenfuges bemächtigen wollen. Sein Ding von den geschnittenen Steinen ift die elendefte und unverschämtefte Compilation aus Lippert und Binkelmann, ble er bfters gar nicht verftanden bat; und alles was er von bem Seinigen baju gethan, ift jammerlich. — Schreiben Sie mir alfo mit ber nachften umgebenden Doft Ihren Billen, und, falls Sie nicht abgeneigt find, wie fark die Auflage werden foll.

Bas machen meine Schube? Sobald fie fertig find, schicken Sie mir fie boch ja. Die Beiber, benen fie geboren, glaube ich, muffen indef barfuß laufen; so febr plagen fie mich barum.

Gott wird mir belfen, bag ich einmal an unsern Moses schreibe und auch an Ramler! Grugen Sie indeg beyde von mir berglich. Ich bin

Idr

ergebenfter Freund, Leifing.

## Un Rarl G. Leffing.

Samburg, ben 9. Junius 1768.

Lieber Bruber,

Das ift mahr, meine Brieffculb ben Die ift groß. Aber bag Dich blefes ja nicht abhalte, fleißig an mich ju fchreiben! Es ift ber nichte Beg gar nicht bezahlt ju werben, wenn man feinen Schulb-nern weitern Crebit versagt.

Du hast wohl gethan, das Du den Ratalog drucken lassen. Sobald er fertig, schicke mir ein Exemplar, und ich will Dir die Preise daben notiren, für welche ich sie lassen will; das Journal des Savans aber nicht unter 100, und den Mercure nicht unter 60 Thaler.

Ich bin in Leipzig gewesen, aber weber die Zeit noch andere Umfidnde haben es mir erlauben wollen, über Beelin zurack zu reisen. herr Bog wird Dir Berschiedenes von mir haben sagen konnen. hier habe ich alle hande voll zu thun, und vornehmlich beschäftigt mich noch die Oramaturgie. Sie ift nicht weiter heraus, als bis Nro. 82. Der Rest des zweyten Bandes wird in einigen Bochen zusammen erscheinen. Benn ich das Bert noch weiter fortsebe, so soll es Bandsweise, und nicht Bogenweise geschehen. Du sollst ein complettes Exemplar haben, sobald eins fertig ift.

Sage herrn Meil, daß er fein Geld unverzüglich erhalten wird, wo er es nicht fcon ist erhalten hat. Der Buchhandler, ber bas Gelb in Leipzig auszahlen follte, hat uns nicht Bort gehalten.

Ich habe frenlich angefangen, hier Berfchiedenes von meinen Sachen bruden in laffen, unter andern auch dramatische. Aber noch ift nichts so weit, daß ich es Dir mittheilen tonnte.

Du haft die Tragedien von Brawe druden laffen? Ich will Die nur fagen, daß mir herr Binter nichts dafür gegeben, als 30 Thaler Sachfische Orittel. Es ift also billig, daß er Dir noch etwas nachbejablt. Ein Eremplar hatteft Du mir wohl bavon schieden konnen!

Du arbeiteft außerdem felbft un einer Tragbdie? Recht gut. Dich buntt auch immer, bag man in dem bramatifchen Fache eber mit els

ner Tragbdie als mit einer Rombble den Bersuch machen sollte. Si ift leichter, jum Mitleiden zu bewegen, als lachen zu machen. Man lernt eher, was Gluck und Ungluck, als was sittlich und unsittlich, anständig und lächerlich ift. — Ich wäre aber begierig, erst Deinen Plan zu seben.

hat Dir herr Ricolai Theile vom Johnson, vom Cibber und vom Shadwell gegeben? Schicke fie mir bey Gelegenheit, benn ich brauche fie.

Obbbelin ift ein Rarr, das habe ich immer geglaubt. Benn das Deutsche Theater durch ibn empor kommen foll, so belf ibm Gott! Ift benn die Schulzin noch ben ibm? besgleichen die Felbrig? Mich dunkt, die erfte soll es noch bedauern, daß sie von hamburg weg gegangen ift. Jest bekommen wir die Brandes hierber, benen es in Leipzig nicht gefallen will.

Ich habe jest auch Rochs Theater gefeben. Die Bergierungen ausgenommen, und den Bau des Theaters felbft, tann ich Dich verfichern, daß es dem hiesigen weit nachsteben muß. Ich habe die Minna da spielen sehen. Der einzige Brackner hat seine Rolle, den Tellheim, besser gemacht, als hier Echof; die Abrigen alle find unendlich weit unter den hiesigen Alteurs.

Leb mobl und schreib mir balb wieder. Ich bin Dein

treuer Bruber, Getthold.

#### An Nicolai.

Samburg, b. 5. Jul. 1768.

Liebfter Freund,

Die Schuhe habe ich richtig bekommen, und ich bebanke mich. — Es ift mir lieb, wenn Ihnen meine Kriegserklärung gegen hen. Klot gefallen hat; Sie sollen balb ganz andere Dinge sehen. Aber eine Recension von seinem Buche über die geschnittenen Steine erwarten Sie nur nicht. Ich habe über diese Buch so viel zu erinnern, daß ich bereits an dem 25sien Briefe darüber, in Horm und Tone des in den Correspondenten eingerückten, schreibe; und diese Briefe zusammen lasse ich unter dem Titel: Briefe ansiquarischen Impales, und meinem Namen, drucken. Sie sollen nächstens die ersten Bogen davon haben. Auch die Abhandlung über die Ahnenbilder will ich nun

unter meinem Ramen berausgeben, welches ich Anfangs nicht Willens war. Or. Rlop wird Feuer fpepen; aber mag er boch! Er verbient nicht, daß man das geringste Menagement für ihn braucht.

Ich degere mich nur, daß mir bier ju bergleichen Arbeiten verichtbene Bucher feblen, um hen. Rlot feines Plagii befte augenicheinlicher ju überführen. Er ift der unwiffendfte, unverschämtefte Ausschreiber, den ich tenne.

Wie ich aus ben Zeitungen sebe, so bestätiget sich die Nachricht von Binkelmanns Tode. Das ift seit kurzem der zwepte Schriftheller, dem ich mit Bergnügen ein Paar Jahre von meinem Leben geschenkt bätte. Das kömmt aber daraus, wenn man Ralser besucht, und Schäfe sammeln will.

Das Recept in Rlogens Bibliothet gelobt gu werben, durften bie biefigen Zeitungsschreiber wohl nicht ju brauchen magen. Roch fürch= ten fie fich alle vor Rlogen.

Leben Sie wohl, und grugen Sie mir orn. Mofes und Ramler. Ihr

ergebenfter Freund, Leffing.

### Un Nicolai.

Hamburg, b. 1. August 1768.

Liebfter Freund,

Ich bin in voller Arbeit wider Rloben. Mein Bruder schreibt mir zwar, daß es mir fr. Moses verdenke, daß ich mich mit dem Rarren abgebe. Aber ich denke doch, daß es ein für allemal nöthig ist. Haben Sie die solgenden Briefe in der hiesigen neuen Zeitung gelesen? Da haben Sie bier die vier ersten Bogen, so wie ich sie zusammen drucken lasse; unter dem Titel: Briefe antiquarischen Inshalts! Die Materie wird interessanter, sobald ich über meine Bertheidigung weg bin, und auf das Buch des Hrn. Rlab selbst komme. Denn ich nehme Gelegenheit, verschiedne Dinge nach meinem Sina auseinander zu seizen, in welchen ich glaube, daß sich sogar Lippert geirrt hat. Ich will, daß Sie diese Briefe auch verlegen sollen. So viel wird die Bibliothek schon adwerfen. Sie werden 15 bis 16 Bogen stark werden; und ich dächte, ich machte eine Abhandlung von den Ahnenbelbern der Kömer als den zwerten Theil, weil ich sie leicht in solche Briefe zergliedern kann. Dem Druck wollen wir Ihnen fo

billig machen, als möglich. Mein Honorarium hingegen möchte ich gern fo boch angesett wissen, als möglich. Denn für wenig ober nichts kann ich mich nicht mit einem folchen Dummkopf zanken.

Geben Sie doch in dem nachten Stude des Correspondenten auf die Recension von Meufels Apollodor Acht. Sie ift von mir. Ich batte sonft noch Fehler genug darin angestrichen, daß ich leicht auch eine Recension für Ihre Bibliothek machen konnte; aber ich habe nicht Zeit.

Mein Bruder fagt mir, baß hr. Mofes Rlopens Buchelchen vom Alterthum recensirt habe: schicken Sie mir doch bas, sobald es gebrudt ift.

Leben Sie indest wohl und vergessen Sie nicht, daß Sie mir noch außer diesem auf einen Brief Antwort schuldig find. Ich bin

Ihr

ergebenfter Freund, Leffing.

## Un Nicolai.

Samburg, b. 27. August 1768.

Liebfter Freund,

Ich bin einige Tage auf dem Lande gewesen; das ift die Urfache, marum Sie feinen Ausbangebogen befommen. Dier baben Sie nun beren fechse auf einmal. Aber alle ohne Signatur! Ich muß Ihnen nur gefteben, bag fle ber Buchbruder nicht vergeffen, fondern auf mein ausbrudliches Berlangen weglaffen muffen. Wozu der Bettel, der das Biereck der Columnen fo schändlich verfiellt? Da ift ber Cuftos, ba find die Pagina, der Columnentitel, die Babl ber Briefe; und alles bas ift noch nicht genug, die Bogen gufammen gu finden? Muß auch der Buriche, welcher collationiret, noch fein besonderes Bulfsmittel haben? Und warum fann er nicht nach ber Folge ber Dag. 1. 17. 33. 49. 65. u. f. w. collationiren? Go raifonnirte ich: und ich batte nimmermehr geglaubt, daß Sie wider die kleine Reuerung fo fehr protestiren marden. Run gut, bey bem zwepten Theile wollen wir bie Signatur wieder berftellen: aber mitten in biefem Theile fie wieder vorzusuchen, bedenten Sie felbft, welchen Uebelftand bas verurfachen marbe! Lieber, daß fie mit Fleiß meggelaffen, als jur Balfie . vergeffen ju febn fcheint. 3ch will fcon forgen, bag bie Exemplare richtig und gut jufammengeschlagen merben.

Die Recension von Meusels Apollodor ift von mir: aber seben Sie einmal, mit welchen Drucksehlern sie ber \*\* mit Fleiß abbrucken laffen! Er ist Rlopens geschworner Waffentrager. Ich lege auch die Zeitung bep, in welcher ich auf Rlopens table Antwort im 133 Stucke des Correspondenten geantwortet.

Ueber ben Puntt ber heftigteit werbe ich mich in ber Borrede gu ben Briefen entschuldigen. Dergleichen Dinge muffen ein wenig beftig gesagt werben, ober es hilft gar nichts.

Nachftene ein mehreres! Aber antworten Sie mir auch.

Dero

ergebenfter Freund und Diener, Leffing.

## Un Gleim.

hamburg, ben 24. September 1768.

## Liebfter Freund,

Saben Sie mich gang vergesten? — Ich will es nicht glauben. Ich schmeichle mir, daß Sie noch einige Freundschaft für mich haben. In diesem Bertrauen wage ich es, Ihnen den Ueberbringer Serrn Aonig aus Samburg, welcher mein und herrn Jachavias specieller Freund ift, bestens zu empfehlen. Er hat Wechselgeschäfte gegen einen Inden in Salberstadt; und wenn Sie ihm mit gutem Rathe babey dienen konnen, so weiß ich gewiß, Sie werden es thun.

Dieses schreibe ich in der größten Gil. Sewarten Sie nächstens einen weitläuftigen Brief. Ich habe Ihnen über hundert Dinge zu schreiben; doch möchte ich fürs erfte gewiß fenn, ob ich Ihnen noch immer so unverholen schreiben darf, als ehemals.

So viel ich erfahre, find Sie gefund und wohl. Machen Sie bath, wenn Sie wahrend meines hiersenns noch einmal hamburg bes suchen wollen.

Runftigen Februar reife ich nach Italien. Doch auch davon in meinem nachsten Briefe ein mehreres. Leben Sie recht wohl, liebster Freund, und laffen Sie mich ja in dem Gedanten, daß Sie noch mein Freund find.

Dero

gang ergebenfter Diener Leffing.

# Un Rarl G. Leffing.

Samburg, ben 24. September 1768.

### Lieber Bruber,

Ich wurde Dir auch vielleicht beute noch nicht schreiben, wenn man mir nicht eine Commission an herrn Schuch ausgetragen batte, die ich durch Dich will verrichten lassen. Unser biesiges Theater geht auf Abvent nach Hannover, und bleibt daselbst dis Ofiern. Die Stadt ist also von Bephnachten die dahin ohne Spettakel, und das haus steht leer. Ich zweisle, ob dieses die beste Zeit für herrn Schuch in Berlin senn wird. Frage ihn also, ob er Lust habe, hierber zu kommen: mit seiner Truppe, versicht sich. Ich mache mich anheischig, ihm die Erlaubnist auszuwirken, und das haus um eine sehr billige Miethe zu schaffen. Es kann nicht fehlen, daß er nicht hier gute Sachen machen sollte, da man so sehr für das Neue ist. Ueberhaupt, glaube ich, wird unsere Truppe auf Oftern aus einander gehen, und es würde für ihn gut senn, wenn er auch nur dieser Conjunktur wezgen hier wäre, indem er sich vielleicht mit guten Leuten daben verseben könnte.

Wie gesagt: frage ibn, und überschreibe mir mit der erften Poft seine Antwort. Sie muß aber positiv und sicher senn. Ich boffe, daß die Renhof und Jaquemin noch bey ibm find. Es ist vorgewesen, an Dobbelin nach Danzig zu schreiben: doch mit dem mag ich nichts zu thun haben; und dazu ist er zu weit entfernt, und verdient ohne Zweisfel jeht in Danzig genug.

Meine Briefe miber Rloten find fertig, und morgen schicke ich sie nach Leipzig ab, von wo Dir herr Ricolai ein Exemplar mitbringen foll. Wenn dieser noch in Berlin ift, so frage ibn doch, wie er mich auf mein Lehtes vom 26sten vorigen Monaths ohne Antwort lassen konne.

An herrn Bog werde ich nach Leipzig felbft schreiben, und ihm eine Reuigkeit melben, die ich Dir jeht nur vorläufig mit wenig Worten fagen will. Auf den infiebenden Februar gebe ich mit dem ersten Schiffe von bier nach Livorno, und von da gerades Weges nach Ram. Ich verkaufe alle meine Bucher und Sachen, wovon der Katalog bereits gedruckt und die Auktion auf den 16ten Januar angeseht ift.

Machftens ein Mehreres. Lebe wohl. Ich bin

Dein

treuer Bruber, Gottholb.

### Un Ricolai.

hamburg, b. 28. Septemb. 1768.

Liebfter Freund,

Den 24sten biefes habe ich Ihren Brief bekommen, und ben 28sten haben Sie von Beelin abgeben wollen. Ich habe Ihnen also nicht nach Berlin antworten tonnen: bas seben Sie wahl. Es ist Ihre eigene Schuld; warum laffen Sie mich vier Wochen auf eine Antswort lanern?

Der erfte Theil ift fertig. Wenn Sie wollen, so will ich an dem zwepten facht anfangen laffen. Materie sehe ich genug vor mir: aber es eteit mich schon vor Alopen; ich werde fleißig Abschweifungen maschen, um mir beffere Gegner zu suchen. Aber —

Diefes Aber will ich Ihnen gleich erfleren. Ich gehe kanftigen gebruar von hamburg weg. Und wohin? Geraden Weges nach Rom. Sie lachen; aber Sie konnen gewiß glauben, daß es geschliebt. Gott sen Ihnen gnadig, wenn vor dieser Zeit ber zweyte Theil nicht-fertig if! Ich bachte also, ich überschluge meine Zeit genauer, und finge lieber gar nicht an, wenn ich nicht gewiß wußte, daß er fertig werben konnte. Was mennen Sie?

Bas ich in Rom will, werde ich Ihnen aus Rom schreiben. Ban bier aus kann ich Ihnen nur so viel sagen, daß ich in Rom wenigstens eben so viel zu suchen und zu emanten habe, als an einem Orte in Deutschland. Her kann ich des Jahres nicht für 800 Ribler. leben; aber in Rom für 300 Ribler. So viel kann ich ungefähr nach mit hindringen, um ein Jahr da zu leben; wenn das alle ist, nun so wäre es auch hier alle, und ich bin gewiß versichert, daß es sich lusiger und erbaulicher in Rom muß hungern und betteln lassen, als in Deutschland.

Ich laffe bas Berzeichnis von meinen Buchern drucken, welche im Januar hier verauktionirt werden follen. Ich will Ihnen Syemplare nach Berlin schicken. Machen Sie meinetwegen immer eine Ausnahme, und laffen Sie, nicht den Buchhandler, sondern den Freund, sie ein wenig bekannt machen. Sie werden besonders vortreffliche Ita-lidnische Sachen darin antreffen.

Bu Ersparung der Rosten bin ich entschlossen, von hier nach Livorno zu Schiffe zu geben. Es ift, also gewiß, daß wir einander so bald nicht wieder zu sprechen bekommen durften, wenn Sie nicht nach nach hamburg kommen. Ich dächte Sie kamen, um zugleich auch noch unser Theater zu seben, welches auf Oftern gleichfalls aufstiegt. Die beften Acteurs geben alle ab: denn Adermann übernimmt es wies ber. Damit mare es alfo auch porbep!

Ich schreibe Ihnen so viel von meinen Umftanden, nicht fie anbern zu sagen, welches ich Sie febr bitte, nicht zu thun: sondern bloß, damit Sie fie wiffen, und Mofes und Ramler.

Bon meiner Berbindung mit Boden habe ich mich auch bereits losgesagt, und nichts in der Belt kann mich langer bier halten. Alle Umftande scheinen es so einzuleiten, daß meine Geschichte die Geschichte von Salomons Rape werden soll, die sich alle Tage ein wenig weiter von ihrem Hause wagte, die sie endlich gar nicht wieder kam.

Indeg habe ich noch viel zu thun. Ich muß meine Dramaturgie noch fertig machen, und ich bente, man wird es dem Ende anmerten, daß ich es, den Ropf schon voller antiquarischen Grillen, geschrieben. Aus dieser Ursache wunschte ich auch lieber an dem zwepten Theile der antiquarischen Briefe arbeiten zu konnen, als hieran.

Die Recensionen in der deutschen Bibliothet über Rlopen haben mir bende sehr wohl gefallen. Sein Geschmiere von Mangen habe ich nicht gelesen; ich habe nie etwas anders darin vermuthet, als was Sie darin gefunden haben. Ich halte übrigens jeht von seinem Charakter noch weit weniger, als von seiner Gelehrsankeit. Sie haben doch wohl die nenesten Stücke des Correspondenten gelesen? Er beschwert sich darin über Anzüglichkeiten, die ich ihm foll gesagt haben? Darf der Mann sich über Anzüglichkeiten beschweren, der in seiner Zeitung und Bibliothek die Leute brandmarkt? — Doch nichts mehr von ihm!

Melben Sie mir boch, was Sr. Lambert von der Folge der Briefe gefagt hat, in welchen mehr von der Perspektiv vorkmmt. Allerdings ift mir fein Benfall nicht gleichgultig\*), und ich munfchte mich über verschiedene Dinge mit ihm expliciren zu tonnen.

Machen Sie doch, daß hageborn in Dresben und Ernefit in Leipgig ein Exemplar in meinem Ramen erhalten. Dem Appellationsrath Plutner\*\*) schicken Sie gleichfalls eins.

Leben Sie wohl, und wenn Sie tonnen, fo fchreiben Sie mir einmal aus Leipzig.

Dero

ergebenfter Freund, Leffing.

<sup>\*)</sup> Ich hatte Leffingen gemelbet, baf feine antiquarischen Briefe bem Mathematifer Lambert gefielen. Atolai.

<sup>\*\*)</sup> Dem Berf. ber Lanx Satura, bem altern Bruber bes jetilebenben berühmten Philosophen. Picolai.

### Un Nicolai.

hamburg, b. 7. October 1768.

Liebfter Freund,

In dem Megcatalogo habe ich Berichiebnes gefunden, worüber ich Rachricht haben mochte. Bas für ein Ding find die romantischen Briefe, die Sie verlegt haben? Ber hat sie geschrieben?\*) Bas ift Rabebergers Bertheidigung für ein Schartelchen? \*\*) Ber hat die tritischen Balber ankundigen laffen?

Benn Sie mir nicht mabrend ber Deffe antworten tonnen: fo

- \*) Ich tenne ben Berfasser bieser in meinem Berlage gebruckten Briese noch nicht. Ich erhielt sie vom Sen. Prof. Müller, ber damals in Berlin am Joachimsthalischen Gymnasium stand. Der im J. 1800 herausgetommene Lie Theil, worin die Geschichte geendigt wird, hat einen andern Berssasser. Vicolai.
- \*\*) 3ch hatte bie erfte Ibee jum Dabemekum für luftige Leute, und mar Billens, fie in meinem Berlage einmal funftig auszuführen. Dies wußte ber fel. Buchhanbier Mplius in Berlin. Alle er fich etablirte, erfuchte er mich, ihm diefe Idee jur Ausführung ju überlaffen. Ich willigte ein, und gab ihm bie Bucher, die ich schon baju gefammelt batte. Ich batte an ber Ausführung feinen Theil, außer daß ich dem Berleger nachher bed Geles genheit Beptrage gab, und bie zwepte Auflage bes erften Theile gang burchforrigirte, weil biefer Theil meift aus Joe Miller's Jefts, aber gang unerträglich fteif, übersetzt mar. Ich mablte auch ben Titel, über ben man erft febr unfdiluffig mar, und machte in einer muntern Biertelftunde, unter bem Namen Lic. Ratebergere, eine Bueignungeschrift, an ben bamale aus Spott fo genannten fcmarzen Zeitungsschreiber in Samburg, ober ben Berf. ber Samb. gelehrten Machrichten, einen Mann, ber fich gegen alle gefunde Bernunft auflehnte. Diefe Zueignungefchriften feste ich auf Bitten bes Berlegers bis jum 7ten Theile fort, und lachte barin über biefe und jene litterarifchen Thorbeiten ber Beit. Der Rlotifche Unfug nahm bamale febr gu. Ich fündigte daher im Meßkatalog eine Schrift an: Lic. Ranebergers Wiberlegung ber liftigen Sindlein, womit feine Seinde ihm bofen Leumund machen wollen. Ueber ben Inhalt, febe man meinen folgenden Brief. Das Ding blieb nachher ungebruckt. Die bochft unanftanbigen Scenen, bie Rlot und feine Anbanger fpielten, find jest vergeffen, und wenn man allenfalls etwas aus ber Beit liefet, ergreift einen gleich ber Etel. Damals aber mar es bennahe Pflicht, bie unverschämten Scharlatanerien, bie ber beutschen Literatur Schanbe machten, in ihrer Bloge barguftellen. Bare bies nicht geschehen, fo mare bas Publifum noch langer bon unwiffenben Menschen hintergangen worben, und bas grundliche Stubium ber Wiffenschaften hätte barunter gelitten. Aicolai.

thun Sie es wenigstens gleich nach ber Deffe. Schreiben Sie mir boch auch, wo die neue Auflage ber Fragmente\*) bleibt?

Leben Sie wohl! Ich bin

Dero

ergebenfter, Leffing.

### Mn Chert.

## Berthefter Freund!

Ich hoffe, daß dieser mein zwepter Brief an Sie nicht verloren geben foll: er muß auch nicht, wenn ich noch weiter einen von Ihnen zu verdienen scheinen soll. Bors erfte meinen großen Dank, daß Sie mir die persknliche Bekanntschaft des herrn Eschenburgs verschaffen wollen. — Ich dachte, wir machten uns die guten Köpfe, welche heranwachsen, ia auf alle Weise zu Freunden. Sie möchten sonft, anstatt bloß in unfre Fußtapfen zu treten, uns die Schuhe austreten. — Weinetwegen zwar: denn machen uns diese nicht schon vergessen, so thun es sicherlich spätere. —

Sie sehen, daß ich mich jeht eben nicht im Schriftsteller-Enthusstamms befinden mag. Meine Antwort also auf Ihre freundschaftliche Exequirungen können Sie errathen. Jum henter mit alle dem Bettel! Bas ich in meinem Leben noch schreibe, soll genau nach den verdrehten. Borten des Thucydides abgemessen sehn, die Sie auf meinen antiquarischen Briefen lesen. Das Schreiben is die will ich Such andern Schwärmern überlassen: so, dann und wann, ein kleines apweisqua is ro aagangqua darouser, um sieben Reuntheile von meinen lieben schreibenden Landsleuten auf mich toll und rasend zu machen, das ist alles was ich mir vornehme.

Meinen Sie nicht, daß diese antiquarische Briefe ein ziemlicher Anfang find? Ich freue mich schon in voraus auf alle die Ehrentitel, die ich dafür bekommen werde. Nur ärgert es mich, daß es so wenige wissen konnen, wie sehr ich mich darüber freue.

Aber ich erinnere mich, daß Sie mich in diesem Tone nicht gerne horen. Also etwas, was Sie lieber boren. Der Ugolino ist fertig, und Sie erhalten mit dieser Gelegenheit ein Exemplar. Wieder ein Knochen für die kritischen hunde! Wenn sie fich genung darüber werben gerbissen haben: so will ich auch meinen Knittel drunter werfen.

<sup>\*)</sup> Nämlich Herbers Fragmente. Picolai.

Borlausg aber machen Sie nur, daß er in den Braunschweigischen Zeitungen gut recenstet wird. Ich nenne gut, mit einem Funken von dem Genie, mit welchem er geschrieben worden. — Bald schicken wir Ihnen auch die Schlache Sermanns: sie wird über Hals über Ropf gedruckt, und zu einer Absicht die eine zwepte Messsade wird, wenn sie dem Berfasser gelingt. — Roch konnte ich Ihnen melden, daß unser Freund Sbert den Jordin \*) überseht, wovon er mir ben seinem Hiersen nicht ein Wort gesagt. Ich will ihm gern jede Uebersehung als ein eignes Werk anrechnen: aber nur von der Religion müste es nicht handeln. Das pro und das contra über diesen Punkt habe ich eines so satt, wie das andre. Lieber schreibt von geschnitznen Steinen, ihr werdet sicherlich wenig Gutes, aber auch wenig Bbest sissen:

Ich falle schon wieder in einen Ton, den Sie nicht leiden tonnen. Run was tonnen Sie denn recht leiden? Soll ich Ihnen noch von meiner Reise etwas sagen? Es bleibt fest dabey. Ueber acht Tage sollen Sie meinen Catalogus erhalten. Aber wissen Sie, was mich degert? Daß alle denen ich sage, "ich reise nach Rom," sogleich auf Bintelmannen verfallen. Was hat Bintelmann und der Plan, den sich Bintelmann in Italien machte, mit meiner Reise zu thun? Riemand kann den Mann böher schähen, als ich: aber dennoch möchte ich eben so ungern Wintelmann seyn, als ich oft Lessing bin! Leben Sie wohl, liebster Freund. Ich will nur schließen, denn ich tresse den Son heute doch nicht, der Ihnen gefällt.

Dero

ergebenfter Fr. und Dr. Leffing.

hamburg, ben 18. Detbr. 1768.

### Mn Micolai.

Bamburg, d. 21. October 1768.

Liebfter Freund,

3ch fchreibe beute grbften Theils an Sie in der Angelegenheit eines alten guten Bekannten, der fich gegenwärtig in Berlin befinebet. Es ift Br. \*\* aus Leipzig, der von bort weggeben muffen und

<sup>\*)</sup> Jordins Abhandlungen über die Bahrheit ber chriftlichen Religion. Samburg 1769, in 8.

t

gern in Berlin unterfommen mochte. 3ch babe ibn an \*\* recommandirt: aber es scheint, daß \*\* entweder nichts tann oder nichts will für ibn thun. Stren Sie alfo, was ich von Ihnen verlange. Br. Eberbard ift unfer guter Freund; bitten Gie biefen, in meinem Ramen, daß er bev dem Minister horft diesem Manne irgend eine Kleine Acch febedienung in ber Proving verschaffe. 3ch follte mevnen, bag biefes etwas febr leichtes fen mußte. \*\* ift ein geborner preugifcher Unterthan; follte er nicht eben fo viel verdienen, als ein - Frangofe? -Dber miffen Sie, lieber Nicolai, fonft etwa einen Rath? Der Mann verficht fich auf ben Bollenbandel, und-wie ich gebort babe, gut. Ronnte ibn Mofes nicht etwa bey einer bortigen Bollenfabrit anbringen? Indeg bitte ich Sie, ibm, \*\*, auf meine Rechnung, zwen ober brev Louisdor ju geben, und ibm folche nebft bepliegenbem Briefe juftellen ju laffen. Er logirt im ichwargen Abler, ber Doft gegenüber. -Benn ich Ihnen fage, daß mir ber Mann fehr nabe geht, fo weiß ich, merben Sie 3br Befies thun.

Saben Sie ichon gelesen, wie verächtlich Rlot von den antiquarifchen Briefen in feiner Zeitung urtheilt? Mus diefer Recenfion foll man ichliegen, daß ich ihm nichts, ale Drudfehier vorgemorfen, ober Dinge gegen ibn behauptet batte, die gang und gar nicht mabr maren. Er befteht j. E. darauf, daß Marcus Tufcher ein Steinschneiber gewefen, weil es Facfly, Giulianelli und Gori fagen. Aber wenn es noch zwanzig folche herren in i fagten: fo ift es boch nicht mabr. Denn fie haben es alle bem Mariette nachgeschrieben, welcher es fich bat weis machen laffen. Rattern, der fo lange mit Tufchern gelebt hat, in Rom und Dannemart, ift hierin allein ju glauben. Enblich, wenn Tufcher ein Steinschneiber mar, fo mag er uns feine Berte nennen! — hernach wollte ich, bag man in einer Recenfion anmertte, daß ein Mann wie Rlot, ber die Scribenten nicht verspottet, fondern brandmarkt, und die infamirendften Perfonalitäten von ihnen in die Belt fchreibt, alles Recht verloren bat, fich aber die Unjaglichkeit des Style, ben man gegen ibn braucht, ju beschweren. Diefer Styl bat anguglich feyn follen, und muß es fenn, wenn man die Belt wegen eines folchen Bindbeutels defabufiren will.

Or. Rlot fann Staat darauf machen, daß ich mich fo balb von seiner Spur nicht will abbringen lassen, er mag auch noch so viel Seitensprunge versuchen. Wenn er der gelehrte Mann ware, für den man ibn halt, so verlohnte es sich ja wohl der Muhe, seine Fehler ju verbessern; denn es waren die Fehler eines gelehrten Mannes, in die ein minder gelehrter noch eher fallen kann. In der That hat er auch

Rolatich ift die babere Maleren die, welche nichts als natürliche Beiden im Raume branchet, und bie bobere Doeffe bie, welche nichts als naturliche Beichen in ber Beit brauchet. Folglich tann auch meder die biftorifche noch die allegorische Maleren zur babern Maleren geboren, als welche nur burch die dazu tommenden willtührlichen Beichen verftanblich werben tonnen. Ich nenne aber willfabrliche Beichen in ber Maleren nicht allein alles, was jum Cofiume gehört, fonbern auch einen großen Theil bes torperlichen Ausbrucks felbft. 3mar find biefe Dinge eigentlich nicht in ber Maleren willfabrlich; ihre Beichen finb in der Maleren auch natürliche Zeichen: aber es find doch natürliche Beiden von willführlichen Dingen, welche unmbglich eben bas allgemeine Berftanbnif, eben bie gefchwinde und fchnelle Birtung baben Munen, als natürliche Zeichen von natürlichen Dingen. Wenn aber bev diefen Schnheit bas bochfte Gefet ift, und mein Recenfent felbft juglebt (S. 353.), daß ber Maler alsbann auch in der That am meiften Maler fep: fo find wir ja einig, und, wie gefagt, fein Ginwurf trifft mich nicht. Denn alles was ich noch von der Maleren gefagt habe, betrifft nur bie Malerey nach ihrer bochften und eigenthumlichften Birtung. 3ch babe nie gelängnet, bag fie auch, außer biefer, noch Birtungen genug haben tonne; ich habe nur laugnen wollen, daß ihr alsbann ber Name Maleren weniger jukomme. 3ch habe nie an den Birfungen der hiftorischen und allegorischen Maleren gezweifelt, noch weniger habe ich diefe Gattungen aus ber Belt verbannen wollen; ich babe nur gefagt, daß in diefen der Maler weniger Maler ift, als in Studen, mo die Schonheit feine einzige Abficht ift. Und giebt mir das der Recenfent nicht ju? - Run noch ein Bort von der Poeffe, damit Sie nicht mifverfieben, mas ich eben gesagt babe. Die Bocfie muß ichlechterdings ihre willführlichen Beichen zu natürlichen ju erheben fuchen; und nur baburch unterfcheidet fie fich von ber Brofe, und wird Boefie. Die Mittel, wodurch fie biefes thut, find der Ton, die Worte, die Steffung der Worte, das Sylbenmaß, Figuren und Tropen, Gleichniffe u. f. w. Alle biefe Dinge bringen die willfahrlichen Beichen den naturlichen naber; aber fie machen fie nicht ju naturlichen Zeichen: folglich find alle Gattungen, die fich nur diefer Mittel bedienen, als die niedern Gattungen der Poefie zu betrachten; und die bochfte Gattung ber Poefie ift die, welche die willfuhrlichen Beichen ganglich ju naturlichen Beichen macht. Das ift aber bie dramatifche; benn in biefer boren die Borte auf willtabrliche Zeichen ju fenn, und werden natürliche Beichen willfahrlicher Dinge. Daf die bramatische Doefie die bochfte, ja die einzige Doefie ift, bat schon Leffings Werte XII. 15

Ariftoteles gefagt, und er giebt ber Epopre nur in fo fern die zwente Stelle, als fie größten Theils bramatifch ift, oder fenn kann. Der Grund, ben er davon anglebt, ift zwar nicht ber meinige; aber er läßt sich auf meinen reductren, und wird nur durch diese Reduction auf meinen, vor aller falschen Anwendung gesichert.

Benn Sie mit hrn. Mofes eine halbe Stunde barüber plaudern wollen, fo melben Sie mir boch, was er baju fagt. Die weitere Ausführung bavon foll den britten Theil meines Laotoons ausmachen.

So febr ich aber mit der Recension des Lastoons zufrieden bin, so wenig bin ich es mit der von heinetens Nachrichten. Sie ist ungerecht auf alle Beise. Warum soll sich heineten nicht merten lassen, daß in der Familie heinetens einmal ein gelehrtes Rind gewesen?") (G. 290.) Dieser Bug ist hamisch; und es ist mir nicht lieb, daß

\*) Beil Beineten in biefem Buche felbit wie ein gelehrtes Rind fchrieb, indem er auf eine recht findische Weise alles ben ben Saaren berbeb jog, um fich ju loben, und Dinge jufammen ju bringen, bie tein vernfinftiger Mann murbe jufammen gebracht haben; fo mar biefer bepläufige Einfall wohl treffend, wenn gleich etwas bitter. Diese Recenfion ift von mir, und ich getraue mich jebes Wort barin ju vertheibigen, wenn es jemand bet Milbe werth halten follte, bas gang elenbe, nun vergeffene Buch, bas ich beurtheilte, gegen meine Recenfion ju halten. Leffing mar aber bamals aus mandjerlen Urfachen migmuthig, worüber ich unten fau Ricolais Briefe vom 19. Aug. 1769] noch mehr fagen werbe. Der unberichamte Angriff bon Rlot hatte ihn außerft aufgebracht. Wenn also jemand irgend einen Gegenstand fo vorstellte, ale habe er eine Beziehung auf Rlot, fo mar Leffing bamals nicht ein gang unpartepischer Richter. Wie batte er fich fonft bier eines fo gang notorifch elenben, unguberlaffigen und gang berwirrten Buche als die Nachrichten von Zünstlern und Aunstsachen find, annehmen tonnen? Diese bamalige Leibenfchaft bes fouft fo por trefflichen Leffinge, mußte Beinefen meifterlich ju nuten. Er mar nicht ein Mann, ber gerabe ging. Er hatte Streit mit mir, weil er gang unguberlaffiges Zeug über Runftler, die ehemals in Berlin gewesen maren, gefchries ben hatte, und ich nun zeigte, wie ungereimt alles mar. Seineten wollte aber in Runftfachen und in ber Geschichte ber Runft ein Diftator fepn, ber alles beffer miffe, und war überhaupt ein plumper Mann, ber gar feinen Wiberspruch vertragen konnte. Er hatte Leffing besucht. Ein Nebenumftanb mochte verurfacht haben, bag Leffing von Beinetens gelehrten Reuntniffen eine größere Meinung hatte. Beineten batte bor langen Jahren ben Longin überfest. Leffing aber hatte gleich größere Bochachtung für jemand, ber in ber alten Literatur, besonders in ber griechischen, bewandert mar. - Beis neten fette Leffingen beb biefem Befuche eine Menge falfcher Effetboten in ben Ropf. Meußerft aufgebracht, bag ich bas Unjuverläffige feiner Rachrich:

Sie betgleichen Bolgen für Sageborn verschießen wollen, ber boch sicherlich noch immer mehr Klopens Freund ift, als Ihrer. Und hat benn heineren in seiner Beantwortung der Recension in der Bibl. der

ten, und feine hochft durftige Kenntnis von manchen Dingen in helles Licht gestellt, hatte er mich ben biesem Besuche mit meinem Freunde Leffing ju entzweben gesucht. Dies schrieb mir Lefsing nachher felbst in einem Briefe, ber bis jeht noch nicht wieber aufgefunden ist; und urtheilte bann manblich über heinesen erwas anders, nachdem er ihn naber hatte kennen lernen.

Das Sauptmittel, bas Seinefen ben Leffing wider mich brauchte, war, bag er ben Srn. v. Sageborn ale einen eifrigen Unbanger von Rloten fchils berte, was er boch mahrlich nicht war. Seinefen wollte bies baburch mahr: icheinlich machen, bag Rlot Sageborns Renntnig von ber Maleren febr gelobt hatte. Run hatte Rlot auch Beinetens Buch getabelt, und bas gab biefem Gelegenheit ju bem Berfuche fich an Leffing anguschliefen, und ibn wiber Sageborn, beffen Reind Beinefen mar, aufzubringen. Er gab vor, blok Dr. b. Sageborn treibe mich an, wiber ibn ju fchreiben, und ich thue es, um mich biefem gefällig zu machen. Dies war aber erbichtet, und ich ftanb bamal nicht einmal mit bem herrn v. hageborn in Rorrespondenz. Es gelang heineten frevlich nicht, wich mit meinem Areunde Leffing zu entzwepen 3 aber er fiellte fich felbft als einen verfolgten Mann bor, und ba fafte er Leffingen ben feiner empfindlichen Seite, welcher von aller Berfolgung ein Todifeind war. Leffing hielt es für möglich, baß Sageborn verfolgen tonne, weil er eben fo bamifch fenn follte als Rlot; ber friedfertige Sageborn mar aber febr weit von allem Berfolgen entfernt. Man febe nur in Rlogens Briefen (Ir Th. G. 193), wie er Rlogen jum Glimpfe gegen Seinefen ju bewegen fuchte.

Leffing fonnte übrigens freplich mit hageborns Urtheilen über Runfts fachen nicht aufrieden fenn. Hagedorn schrieb buntel und weitschweifig. Lefimg bingegen feste Pracifion ber Begriffe und bes Ausbrucks über alles. Sageborn abstrabirte feine Bemertungen ( bie jum Theil fein finb, wenn man nur Gebulb bat, fie aus feiner fcmerfälligen bunteln Schreibart und feiner oft sehr seltsamen Terminologie zu entziffern,) aus vieljährigem Anschauen bon Gemaiben aller Art. Huch leitete Sageborn febr vieles praftifch auf bie Behandlung, welche ber Maler mablen muß, um feinen Zweck zu erreichen. Auf beibes gab Lessing aber so viel als nichts. Er hatte selbst bamal eben noch nicht viel Malerepen und andere Kunstwerte gefehen. Auch ward sein Laofoon nicht burch Runftwerfe veranlast, sonbern burch scharffmnige Philofophie. Der erfte Reim von Leffings Idee, hierüber zu philosophiren, liegt in einem Briefe von Mofes an ihn, und in Lessings Antwort auf biefen Brief [oben S. 61]. Er befümmerte fich fehr wenig um bas, was bie Maler wirtlich gethan hatten, oder wie fie es anfangen mußten um Gegen: flande vorzustellen, fonbern fab nur auf basjenige, mas fie feiner Meinung nach, zufolge des Begriffes, ben et von der Maleren feftfeste, thun folls

schon. Biffensch. nicht etwa in den meisten Stüden Recht?\*) War denn bas hagedornische Raisonnement nicht etwa sehr schielend; so wie alles, was dieser Mann geschrieben hat? Ich gestehe Ihnen aufrichtig, daß ich hagedornen für einen Gleisner halte\*\*), dem alles Lob willommen ist, auch das plumpste von Rloben, und der es sehr übel nimmt, daß man Rloben, der ihn zum großen Lehrer des Schönen erhozben, jeht so herunter seht.

Rehmen Sie mir meine Frerheit nicht abel, und leben Sie wohl. Dero

> ergebenfter Freund, Leffing.

## Un Benne.

hamburg, ben 1. April 1769.

Ich bat mir die Erlaubnis aus, Ihnen diejenigen von meinen antiquarischen Briefen, welche unsern kleinen Zwist betreffen, im Ranuscripte zuschicken zu durfen. Aber die Kurze der Zeit, (da der zwepte Theil, wo möglich, noch zur Messe fertig werden soll) hat mir es nicht erlauben wollen, und Sie empfangen sie hierbey bereits gestruckt. Ich erwarte Ihr aufrichtiges Urtheil darüber, und bitte sehr, mich Ihrer unverhohlnen Belehrung in allen den Stücken zu wurdlegen, worin Sie anderer Meinung sehn durften.

ten. Er kümmerte sich gar nicht um bas Praktische; sein Zweck war, seint scharssinnige Theorie deutlich auseinander zu setzen, ohne Rücksicht, ob und wie sie der Maler anwenden könnte oder wollte. Endlich bezog sich den has gedorn das meiste auf Landschaften, Colorit, Helldunkel: Dinge, die Lessing in seiner Theorie für so viel als nichts hielt. Wie konnten diese beiden Männer zusammen kommen? Bloß praktische Künstier, besonders Maler, utzteilen noch jetzt von Lessings Laokoon, wie Lessing von Hagedorn: so ein vortresstiches Wert auch der Laokoon ist. Aber den allem diesem würde Lessing doch mit Hagedorn eher zusammen gekommen seyn, als mit einem so verwirrt schwahenden Schriststeller, wie Heinesen. Tricolai.

- °) Er behauptete offenbar falfche Dinge. Leffing hatte bies nicht unterfuchen können. Vicolai.
- \*\*) So falfch hatte Seineten ben guten unschutbigen Sageborn geschilbert, beffen Schulb nicht war, bag Rlot ibn gelobt hatte. Wie hämisch fich Beineten gegen Winkelmann betrug, ift zu sehen in Winkelmanns Briefen an Ginen seiner vertrautesten Freunde (Berlin. 1781) ifter Theil. S. 48. Vicolai.

Sie werben finden, daß ich es forgfältig vermieden habe, Sie zu nennen, um Sie auf keine Weise mit einem Menschen zu compromititen, der seit einiger Zeit, wie ein rasender hund, alles anfällt, wovon er weiß, daß es in einiger Verbindung mit mir sieht. Indes muß ihm auch das schon nicht angestanden haben, was Ihnen von den antiquarischen Briefen in den Anzeigen zu sagen beliebt. Die Insamie geht weit, die er sich in den scurrilischen Briefen darüber erslaubt. Ich weiß nicht, ob Sie diese Schartete bereits gesehen haben. In Erwartung einiger Antwort verharre ich ze.

Leffing.

# Un Nicolai. (Nach Leipzig.)

Samburg, b. 13. April 1769.

Liebfter Freund,

Benn Sie in der Messe Zeit haben zu schreiben: so melden Sie mit doch auch, was Reues da vorgeht. Und wenn von Rlohen oder sonk jemand etwas heraus gekommen sepn sollte, was mich besonders interessiren könnte, so schieken Sie mir es gerade mit der Post. 3. E. Die Bogen aus der Bibliothek, welche die Recension des Laostoon enthalten. Die litterarischen Briefe habe ich schon. Wer muß den Quark geschrieben haben? Auch habe ich schon den 2ten Theil von Riedels Philos. Bibl. Dem Schlucker juckt auch die Haut! Aber ohne Zweisel benkt er, daß ich seine Briefe über das Publicum und die philos. Bibliothek hier in der neuen Zeitung recensist habe, wo er garütg mitgenommen worden. Da irrt er sich aber.

Brauchen Sie noch einen guten Recenfenten zu theologischen und philosophischen Schriften, so will ich Ihnen den Paftor Rautenberg in Braunschweia vorschlagen.

Da so viele Rarren iht über ben Laokoon berfallen, so bin ich nicht übel Billens mich einen Monat ober langer, in Rassel ober Gbttingen auf meiner Reise zu verweisen, um ihn zu vollenden. Roch bat
sich keiner, auch nicht einmal herber, träumen lassen, wo ich binaus
will. Aber herber will ja die tritischen Balber nicht geschrieben haben! Sagen Sie mir doch, wie ich seine Protestation deskalls nehmen
soll. Der Berfasser sen indes, wer er wolle: so ist er doch der einzige,
um den es mir der Rübe lohnt, mit meinem Krame ganz an den
Tag zu kommen.

Es ift mein vbliger Ernft, den dritten Theil noch bier bruden ju laffen. Denn unter funf bie feche Bochen tomme ich bier noch

nicht weg. Antworten Sie mir, ob Sie es zufrieden find. Ich mache mit Fleiß allerley Digreffionen, damit es nicht luffe, als ob es mir fonfi um nichts zu thun fen, als Rlopen lacherlich zu machen.

Ift es mabr, baf fr. Mofes in Leipzig tft? Ich bachte, er batte mobl eben fo gut nach hamburg reifen tonnen.

Roch muß ich Ihnen fagen, bag mir von Bien aus fehr ausehnliche Borschläge gemacht werben. Sie werben aber leicht errathen,
baß fie bas Theater betreffen, um bas ich mich nicht mehr bekümmern
mag. Wenn ich also wenigstens meinen italianischen Plan mit biefen
Borschlägen auf eine ober die andere Art nicht verbinden kann, so
durfte ich sie wohl ganglich von mir weisen.

Schicken Sie doch in meinem Ramen zu dem Appellationsrath Platner, und laffen ibn um das Bewußte mabnen. Er bat das Litterartum von Ehriften für mich abschreiben laffen, und was die Gebühren für das Abschreiben etwa seyn möchten, haben Sie die Güte, für mich zu bezahlen.

Roch eins: was fagt man ju meinem Spilog ber Duamaturgie? Ich werbe ben ben Buchhandlern bas Ralb in die Angen gefchlagen haben; aber immerbin.

Dero

ergebenfter Freund und Diener, Leffing.

### Un Nicolai.

Hamburg, b. 30. Junius 1769.

Liebfter Freund,

hier erhalden Sie, mit Gelegenheit herrn Raphaels, auf einmal einen ganzen Buft Aushängebogen. Rünftige Woche folgen die letzen zweb von dem zwepten Theile, und zugleich die ersten von dem driften.\*) Sie sehen also, daß es mein Ernst ist, Ihnen auch diesen noch zu liesern. Weine Abreise verzieht sich ohnedies von einer Woche dis zur andern; besonders habe ich versprochen, noch gewisse Dinge aus Wien erst mit abzuwarten.

Aber wie fteht es benn nun um die Rupfer? Treiben Sie boch Den. Meil an. \*\*) Ich glaube, Rlop fiebt fonft vor Ungebalb. Bas

<sup>\*)</sup> Dies ift nie geschehen. Micolai.

<sup>\*\*)</sup> Begen ber bielen Befchäftigungen bes Ranfliers tam ber zwehte Theil einige Monate fpater heraus. Wicolai.

mennen Sie, daß et zu seinen eigenen Briefen sagen wird, die er bete gebruckt findet? Und was seine Collegen in Salle dazu sagen werden? Er warf Ihnen lettens vor, daß Sie alle Professoren auf den preussischen Universitäten verächtlich zu machen suchen. Aus seinen Briefen sieht man, wie verächtlich er selbst von der besten der preussischen Universätzen, von Salle, spricht.

Leben Sie wohl; nachtens ein mebreres.

Dero

ergenter, Leffing.

# Un Rarl G. Leffing.

Damburg, den 6. Julius 1769.

Lieber Bruber,

Ich bante Dir fur Die überschickten gebruckten Sachen. Deine Rombbien tommen awar ein wenta ju fodt: benn Du tannft Dir leicht einbilden, daß fich meine Reugierde nicht fo lange gedulden konute. Ich habe the gelefen, fobald fie bier zu haben waren. Und nun willft Du mein Urtheil darüber wissen? Bobl; aber merte Dir voraus, daß es das Urtheil eines aufrichtigen Bruders ift, der Dich wie fich felbft liebt. Es muß Dich nicht beleidigen, wenn es Dich auch Unfangs ein wenig verdrießen follte. Dein finmmer Plauderer und Dein Lottericlos baben meinen Beifall gar nicht; und es ift nur gut, daß Du biefe febr mittelmäßigen Berfuche obne Deinen Ramen berausgegeben haft. Aber fürchteft Du denn nicht, dag Rlos ibn gar bald bennoch austunbichaften wird? Und mabrlich, Du baft ibm und feinen Gebalfen gar ju viel Prife gegeben. Der großte Behler biefer Stude ift eine platte Schmaphaftigleit, und der Mangel alles Intereffe. Der Bildfang if ungleich beffer, und tonnte fcon unter ben guten Studen mit unterlaufen. Aber Du weißt, wie wenig davon Dein ift; und Du haft nicht wohl gethan, daß Du Deine Quelle verschwiegen.

Ich bitte Dich nochmals, meine Freymuthigkeit nicht übel gu nehmen. Wenn Du die trockne Wahrheit von mir nicht hörft, wer wird Dir fie denn sagen? Ich habe Dir es schon oft mundlich ge- sagt, woran ich glaube, daß es Dir fehlt. Du haft zu wenig Philosophie, und arbeitest viel zu leichtsinnig: Um die Juschauer so lachen zu machen, daß sie nicht zugleich über uns lachen, muß man auf seiner Studierstube lauge sehr ernschaft gewesen seyn. Man muß nie

schier, was einem guerft in den Lopf kommt. Deine Sprache selbst bengt von Deiner Auschelen. Auf allen Seiten sind grammatische Gehler, und corrett, eigen und nen ift fast keine einzige Rede. Ich nehme wiederum den Wildfang jum gehsten Theile aus. — Frezisch muß ich Dir jum Lroft sagen, das Deine ersten Stüde immer so gut sind, als meine ersten Stüde; und wenn Du Dir nur immer zu-jedem wenne Stüde, wie ich es gethan habe, vier die seche Jahre Zeit lässel, so dannst Du leicht etwas Besteres machen, als ich je gemacht habe, voor wochen werde. Aber wenn Du socistisch, Stüde über Stüde zu sichreben; wenn Du Dich nicht dagwischen in andern Ausställen übs, win in Leinen Gedanken aufgarannen und Deinem Aussende Klasdet und Herten Fache zu errieben in spreche ich Dir es schlechterdings ab, es in diesem Fache zu erwas Besonderem zu bringen; und Dein dunderriebe Erdet wird dem Laue bester sem, als Dein erstes.

Nun genng gehofmeistert! Schreibe mir bach, lieber Benber, mas bon meinen Babern nach vorrächtig ist. Nucice mir die vorzäglichten wer wit einem Worte auf, damit ich unthallen kum, ab es sich der Mabe vertohnt, sie hierher kummen und vermitsionism zu kassen. Ich unch alles zu Golde machen, was ich nach habe; und auch so nach werde ich meine Neise war klammerkich kollzeisen Mannen.

Die Lory deinet mir, wenn ich an unfine Mien denke. Met Gott til mein Jange, daß et vicht an meinem Billen liegt, dinen ganz jen delfen. Ich den in diefem Angendlich de anne, als gand beiner von andere gangen Jamilie ik. Denn der demike ik dach menigkal wilder febulden; und ich findt dei dam Mungel des Muspenstigker alt in Stanford bei äber die Dinen.

Sun mag beijen! Lebr wahl und fen verfichnet, daß ich es nicht gut mit Die neuenn mits, die ib ib vond und Deiner Cigaliste pr Kont gede.

Siche

Inner Bribt, Octhol).

#### Dir Michiai.

Dannburg, D. 25. Magnift 1789.

summy rightly

entief und der Siede Anne Bereiten der inder Anne der Steile der Siede der S

ber von Ihnen ju beren, wie Sie meine Erfldrung wegen ber allges meinen Bibliothet aufgenommen haben.") Ihre Bibliothet tann barunter nichts verlieren; aber für mich war sie höcht nothig. Begen bes hern von heineten munschte ich mich munblich mit Ihnen ertldren ju tinnen; ich halte ihn auf alle Beise für einen bessern und nühlichern Rann als ben anbern herrn von h.\*\*)

Aushangebogen von bem britten Theile ber Briefe follen Sie nachftens erhalten; aber ich forge febr, bag mich ber Buchbrucker im Stiche laffen wirb, um ihn zur Michaelismeffe vollig fertig zu schaffen. Doch vielleicht ift Ihnen so viel nicht daran gelegen; wenn Sie nur versichert fepn konnen, daß er fertig wird, ebe ich hamburg verlaffe. Und das foll er fepn.

herr Commissionsrath Schmid \*\*\*), mein hiefiger Birth, wird Ihnen eine gefaßte Gemme mitbringen, die Sie mir zum Illten Theile sollen siechen laffen, so vergrößert, versteht sich, als ein Octavblatt leiden will. Es ift eine Gemme mit dem Ramen des vermeinten griechischen Runflers, von welchem Stosch schon eine bekannt gemacht hat. Ich denke aber durch meine zu erweisen, daß es gar keinen solchen Runfler gegeben hat, und daß Arregus ganz etwas andres bedeutet. Wenn es möglich wäre, möchte ich den Ring mit der nämlichen Gelegenheit gern wieder zurück haben.

Bas Ihnen Gleim von Bien gesagt hat, ift ganz ohne Grund; aber Gleim hat von dem Projette in Bien ohne Zweisel so reden wollen, wie man es allenfalls in Berlin noch einzig und allein gontiren kunte. Wien mag senn wie es will, der deutschen Litteratur verspreche ich doch immer noch mehr Glud, als in Eurem franzbürten Berlin. Benn der Philos in Bien confiscirt ist: so muß es bloß geschehen senn, weil er in Berlin gedruckt worden, und man sich nicht einbilden kinnen, daß man in Berlin für die Unsterdischkeit der Seele schreibe. Sonft sagen Sie mir von Ihrer Berlinischen Frepheit zu denken und zu schreiben ja nichts. Sie reducirt sich einzig und allein auf die Krepheit, gegen die Religion so viel Sottisen zu Markte zu bringen, als man will. Und dieser Freyheit muß sich der rechtliche Mann nun

<sup>\*)</sup> Rämlich, bag Leffing nie eine Recension in ber Allg. b. Bibl. gesschrieben habe. Natürlicher Weise tonnte ich mit biefer Erklärung nicht unzustieben senn, ba sie ber Bahrheit gemäß war. Picolai.

<sup>\*\*)</sup> Als ich Leffingen nachher mündlich barüber sprach, hatte er von dem erftern Hrn. v. H. boch in manchem Betrachte eine ganz andere Meinung gefast. Vicolai.

<sup>\*\*\*)</sup> Er ging in ber Folge nach Bien, wo er gestorben ift. Vicolai.

bald ju bedienen schämen. Laffen Sie es aber boch einmal einen in Berlin versuchen, über andere Dinge so frev ju schreiben, als Sonenenfels in Wien geschrieben hat; laffen Sie es ihn versuchen, dem vornehmen Dospbbel so die Wahrbeit ju sagen, als dieser sie ihm gessagt hat; laffen Sie einen in Berlin auftreten, der für die Rechte der Unterthanen, der gegen Aussaugung und Despotismus seine Stimme erheben wollte, wie es iht sogar in Frantvelch und Danemart geschieht: und Sie werden bald die Erfahrung haben, welches Land die auf den heutigen Tag das Mavischste Land von Europa ist. Sin jeder thut indes gut, den Ort, in welchem er seyn muß, sich als den besten einzubilden; und der hingegen thut nicht gut, der ihm diese Eindildung benehmen will. Ich hätte mir also wohl anch diese letze Seite ersparen konnen. Leben Sie wohl, liebster Freund!

Dero

ergebenfter, Leffing.

#### Un Gbert.

## Liebfter Freund,

Es ift auf alle Beise meine Schulbigkeit, nach Braunschweig ju kommen, um dem Erbprinzen in Person für die Gnade zu danken, die er für mich haben will; es mag davon so viel oder so wenig würklich werden, als kann. Erwarten Sie mich also zu Anfange künstigen Bronats zwerlässig und brauchen Sie diese Zwischenzeit, alles nach Ihrem besten Gutdünken einzuleiten. Ich bin sehr überzeugt, daß Ihren mein Bortheil angelegner ift, als mir selbst. —

Anbey folget meine Untersuchung aber ben Tob ber Alten; nebft bem Rupfer fur ben zweyten Theil ber Antiquarischen Briefe. Ich lege von jener ein zweytes Egemplar bey, wenn Sie etwa für rathfam halten sollten, es bem Prinzen gelegentlich ju zeigen. Denn es ihm ausbrücklich in meinem Nahmen überreichen zu laffen, wurde mehr sein, als eine Streitschrift mit Rlopen verbiente.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und melben Sie mir inzwischen mit einem Worte, ob alles noch so zu seyn fortfahrt, bag ich kommen kann.

Dero

Hamburg, den 11. Octbr. 1769. gang ergebenfter Leffing.

### Un Nicolai.

hamburg, b. 30. October 1769.

Liebser Freund,

Ich habe es wohl gebacht, daß der ganze Lerm, welchen Rlop hier mit Lipperten und mit Ihrer und meiner Evrespondenz machen lassen, nichts als Rothschusse wären. Er muß sich wirklich auf das dußerste gebracht sublen: denn er thut seit einiger Zeit nichts als schimpfen und droben. Im Schimpfen sieht ihm Riedel redlich ben; aber auch dieser soll in dem dritten Theile der antiquarischen Briefe sein Paket bekommen. Was der Mensch für Zeug in seiner philosophischen Bibliothel wider den Lassoon schreibt! Was für Unwissendeit er verräth! Anch Lessingische Briefe hat er in den Ersurtischen Zeitungen versprochen, und eine Geschichtsklitterung der jezigen Zändel. Bon jenen hat er auch schon den ersten geliefert, und Sie werden wohl gelesen haben, wie er sich nun heraus zu winden sucht, wegen seiner Befremdung über unser verschiedenes Urtheil von Heinelen.

Ich bin mit allem, was Sie von diesen Stankerenen ben Gelegmbeit des Antikritikus") gesagt haben, sehr wohl zusteiden. Aber warum soll Raspe der erste") gewesen sehn, der sich wider Rlohens Buch von geschnittenen Steimen erklärt habe? Mein erster Theil der Briefe war längst heraus, als seine Anmerkungen erschienen. Und warum sind denn die antiquartschen Briefe jeht nicht mit zugleich ansgeigt worden? — Daß Sie den Nachdruck der Dramaturgie missbilligen, und meine Partie gegen Schurken nehmen würden, die mich bestohlen zu haben glauben, und gleichwohl mich noch turlipiniren zu dürsen glauben, daran habe ich nie gezweiselt: und ich muß Ihnen sir die Art danken, wie Sie es thun wolken. In einigen Stücken din ich indes Ihrer Meynung nicht, und Sie haben verschiedenes avancirt, was mit Ihrer Erlaubniß ganz salsch ist. 3. B. In Frankrich kann ein Gelehrter, was er für seine Kosten hat drucken lassen, durch die Rosporteurs verkaufen und vertrödeln lassen, wie er will.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Allg. b. Bibl. x. 2. S. 103 ff. Vicolai.

<sup>\*\*)</sup> Richt ich, sondern ein anderer Recensent (1. e. S. 97), hatte ges sagt, Raspe hätte zuerst in einem Journale eine Recension von Richens Buche machen wollen. Wiscolai.

Dies bezieht sich auf ein paar Worte, die ich über die Buchhandlungsverfassung im ehematigen Frankreich in der Allg. d. Bibl. R. 2. S. 5. gesagt hatte. Lessing irrte sich aber. Ich hatte mich mit den französischen Reglements, die Buchhandlung berressend, forgkätig bekannt gemacht; er

Er bedarf der Bermittelung eines Buchbandlers gar nicht. Freplich darf er keinen offnen Laden haben, ohne dafür zu bezahlen; aber den will auch der Gelehrte nicht. Der Gelehrte will nichts, als das Recht feine Producte unmittelbar verkaufen zu dürfen zc. — Uebrigens suchen Sie mir es doch nur ja nicht auszureden, daß Reich und mehrere Buchhandler, wenn schon nicht unter der Compagnie von Dodslep begriffen, dennoch für ihre Unternehmungen, den Gelehrten den Gelbstebruck zu verleiden, sehr wohl gefinnet find.\*)

nicht. Richt nur burften bie Rolporteurs blog fleine Traftatchen verlaufen (f. meine folgende Briefe bom 8. Rob. 1769 und bom 13. July 1770) und also fcon beswegen feine eigentlichen Bucher, sonbern es follte auch, bem Gefete nach, jebes Buch, auch bas fleinfte Traftatchen, ebe es jum Berfauf fam, borher in ber Chambre Cyndicale reniftrirt fepn. Die bormaligen Gefete in Frankreich, ben Buchhandel betreffend, maren weber jum Bortheil bes Gelehrten noch bes Buchhandlers; vielmehr für beibe fehr brudenb. Die Absicht diefer Gefete mar bloß, daß die Regierung tein Buch wollte ber taufen laffen, was ihr miffiel. Dafür wollte man bie Syndics ber Buch: banbler responsabel machen; also mar es natütlich, bag man tein einziges Buch andere ale burch bie Buchhandler ju verlaufen Erlandniff gab, bit wieber ohne Borwiffen ber Syndics gefetmäßig nichts verkaufen follten. Daber mußte auch jeder Gelehrte, ber ein Buch auf feine Roften bruden ließ, es erft regiftriren laffen, und anzeigen, wem er ben Bertauf übertragen batte. Bare ber Gelehrte befugt gemefen, es burch jeben Rolporteur ber: faufen ju laffen, fo hatte ja ber Rolporteur mehr Frepheit gehabt, ale ber Buchbanbler. Und auf freyheit waren gewiß bie ebemaligen frangofischen Buchhandlungegesete nicht gerichtet. Micolai.

\*) Leffing irrte fich bier abermal fehr, wie ich biefes im folgenden Brieft anzeige. Er machte fich einen gang falfchen Begriff von ber Buchhandlung und bom Berlagswefen. Daß feine Unternehmung in Gefellschaft mit Bobe nicht gelang, lag freblich baran, bag fie ihrer Ratur nach nicht gelingen fonnte, und bag auch in ber Ausführung gang gewaltige Rebier vorgingen. Aber Leffing glaubte feft, burch feine Unternehmung, die nur ber erfte Schritt ju mehrern ahnlicher Urt fenn follte, murbe ber Sanbel mit Buchern eine gang andere Geftalt gewinnen; baber bilbete er fich ein, bie Buchbanbler batten die Unternehmung gefturzt. Ueber Reich mar Leffing febr empfindlich, weil ihm berfelbe bep Gelegenheit einiger Romodien, die er ber Beibmannis fchen Sandlung in Berlag geben wollte, in ber That ziemlich unartig begegnet hatte. (M. f. meine Unmerkungen ju Leffings Brief an Mofes bom 8. December 1755.) Es war befannt, bag Reich ber Diftator ber Buchhand ler fepn, und in allem, mas diefelben anging, den Ton geben wollte: und da Leffing, fich einbildete, die Buchbandler in corpore batten die Dobslepifche Antundigung von Machbruck angeftiftet, fo hatte er auch ben Argwohn, Reich

Begen ber Abhandlung von den Ahnenbilbern muß alles von Ihrer Convenienz abhangen. Da ich hrn. Bog ohnedies noch verschiedene Abhandlungen folder Art versprochen habe: so gebe ich ihm diese mit dazu. Ich glaube es wohl, daß Ihnen die allgemeine Bibliothek Roften genug verursacht; aber nach dem hiesigen Debit zu urtheilen\*), muffen Sie boch auch ansehnlichen Bortheil davon haben.

Mit dem dritten Theile der Briefe wird nun nachstens augefangen; und auch das muß lediglich von Ihnen abhangen, ob diefer Theil der lehte seyn soll. Rur melden Sie mir es, um die Materie doch ein wenig zu arrondiren.

A propos, — ob ich schon nicht glaube, daß ich fur diesen britten Theil noch eben viel von Ihnen zu erhalten haben durfte; so muffen Sie mir boch nun schon noch den Gefallen thun, eine kleine Affignation, die Ihnen etwa kunftige Woche prasentier werden mochte, für mich zu honoriren. Sie konnen versichert sepn, daß ich Ihnen diesen Dienst so bald nicht wieder zumuthen will.

So bald der Erbprinz von Berlin zurück ift, und auf die erste Rachricht davon, habe ich nach Braunschweig zu kommen versprochen; Ich denke, daß der Handel so gut wie richtig ist.

Leben Sie wohl, und grafen Sie unfern Mofes. Ich bin gang ber Ihrige, Leffing.

stede bahinter. Aber er that diesem sehr unrecht. Welche Fehler auch Reich gehabt haben könnte; den Fehler, Nachbruck begünstigen zu wollen, hatte er gewiß nicht. Vicolai.

") Man fann vom Debite einer Stabt nicht aufs Allgemeine schließen. Samburg vertrieb bamals mehr Exemplare ber Allg. b. Bibl., als manche ganze beutsche Provinzen. (Man sehe meine Reisebeschreibung IVr Band S. 909.) Bußerbem war gar nicht vom Debite der deutschen Bibliothet, ob er Bortheil brächte, die Rebe, sondern ob der Bortheil sich vermindere, wenn der Berleger eines solchen großen Werts noch mehrere Unternehmungen im Berlag unverhältnismäßig macht; ob nichts daran gelegen ist, wenn er in Schulden steden bleibt, oder aber, ob er lieber mit Ernste nur daran denten sollte, die schuldigen Kapitale abzuzahlen, und wohl ihue, sich desshalb in Berlagsunternehmungen auf alle Weise einzuschränken. Bon der Bilanz und dem Berhältniß, das hierin, besonders nach der Natur des deutschen Buchhandels, Statt sinden muß, wenn man nicht, bey anscheinend großen und glücklichen Geschäften, zurück tommen will, haben vielleicht viele Buchhändler nicht einen richtigen Begriff; wie konnte ihn Lessing haben? Aticolai.

### Un Cbert.

## Liebfter Freund!

Erft noch einen Brief, ebe ich felbft tomme, bamit Sie nur ge= wiß bleiben, daß ich tomme, und mich nicht früher erwarten, als ich tommen tann. Ich weiß es, was es ift, vergebens auf jemand warten; und auch mir fallen auf einmal alle Unarten besjenigen bep, auf ben ich marte. \*) Alfo, liebfter Freund, - ob ich mir fcon teiner Unarten bewußt bin, die Ihnen von mir benfallen tonnten, es ware benn, bas Dharao und Gone, - ich weiß nicht, was Ihnen biefes unfchuldige Daar getban bat? - Dit einem Borte, por Morgen über 8 Tage (wird fenn ber 15. diefes) kann ich unmbglich abreifen. Ich bin leis der bier fo tief eingeniftet, daß ich mich gemachlich losreifen muß, wenn nicht bier und da ein Stud Saut mit figen bleiben foll. Befonders wenn ich es fo einrichten will, daß ich allenfalls nicht wiedertommen barfte. Sie werben diese Bergegerung ben bem E. Pr. fo einzukleiden miffen, und mich fo entschuldigen, daß er meder glauben barf, ich bildete mir ein, mit Ungebuld von ihm erwartet zu werben, noch arawobnen barf, ich murde nicht auf alle mbaliche Art eilen, wenn ich vermuthen barfte, von ihm nur einigermaagen erwartet ju werben.

Ich wußte nichts in ber Welt, wodurch fich ber Pring meiner gangen Ergebenheit und Verehrung mehr hatte versichern können, als hadurch, daß er Bekanntschaft mit meinem alteften und besten Freunde in Berlin machen wollen. Daß sie einander gefallen wurden, war kein Zweifel, und was wollte ich nicht drum geben, wenn es möglich ware, daß ihn der Pring aus jenem Orte ziehen könnte, wo ich weiß, daß er gang gegen seine Neigung ist!

Des Quartieres, welches Sie fur mich ju beforgen bie Gate gehabt, werde ich mich um foviel lieber bedienen, je geschwinder ich badurch Gelegenheit bekomme, die Bekanntschaft mit dem herrn v. R. zu erneuern, dem ich mich indeß zu empfehlen bitte.

Wenn Sie mir vor meiner Abreife noch einmal fchrieben: fo mare

<sup>\*)</sup> Gein Freund hatte ihn vermuthlich mit der Bemerkung gewarnt, die Boileau gemacht hat, daß man während der Zeit, daß man auf jemand lange warten muß, sich aller seiner übrigen Fehler zu erinnern pflege. Ebert.

es defio beffer! Leben Ste mahl, mein lieber, dienstwilliger Freund, und werden Sie ja nicht vor der Zeit mude, das ju fepn, was ich Sie neune,

Dero

hamburg, den 7. Rov. 1769.

gang ergebenfter Leffing.

Ihr Triumph, mein lieber Ebert, wird immer größer! Ich glaubte ganz unfehlbar heute wegtommen zu konnen, und nun muß ich noch ein paar Tage zugeben; ich mag wollen ober nicht. Indes zweifle ich, ob wir uns einerlen Begriffe hiebon machen. Ich bilbe mir einen Mozas ein, in dem ich versunken ware. Je geschwinder man sich herans arbeiten will, desto tiefer sinkt man. Sonnabend aber, oder Montag, den 18. oder 20. dieses, reise ich ganz gewiß ab, und länger soll mich nichts in der Welt halten. Und zwar reise ich über Zelle, wo sich S. gegenwärtig besindet, mit dem ich noch eines und das andre abzusthun habe. Wenn ich mich einen oder ein paar Tage daselbst aufhalzten muß, so lassen Sie sich es nicht wundern, falls ich nicht mit der ordentlichen Post benannten Tages eintressen sollte. Ich werde keine Zeit muthwillig verlieren, sondern Sie überraschen, ebe Sie es glauben.

Blasen Sie unterbeg, lieber Freund, ben bem Pr. ein wenig in die Roblen, damit fie nicht gang erloschen find, wenn wir unfern Schwefelfaben gunden wollen. Und leben Sie wohl!

Dero

hamburg, den 15. Rop. 1769.

gang ergebenfter Leffing.

### Un Cbert.

## Liebfter Freund!

Ich habe mich in zwey Tagen und zwey Rachten zwar nothburftig naß, aber doch fonft gut und wohlbehalten, nach hamburg geschlafen. Schon bin ich acht Tage wieder hier, und Sie haben noch kein Bort von mir. Wie sehr ich Ihnen verbunden aus Braunschweig gereiset bin, wissen Sie selbst. Wie gern ich Ihnen verbunden bin, und es auf Zeitlebens seyn werbe, weiß ich vors erfte nur allein.

Indes ift Ihre freundschaftliche Rolle noch nicht aus. Bis ich gang ben Ihnen bin, ziehen Sie ja teinen Augenblick die Sand von

Ihrem Werke. Sie allein konnen mich in der guten Meinung so vieler rechtschaffnen Leute erhalten, auf deren nabern Umgang ich mich freue. Ich betrachte den E. P. selbst aus keinem andern Gesichtspuntte. Es kann sepn und ich habe Urfache, es zu besorgen, daß ich auf ihn nicht die vortheilhaftesten Eindrücke gemacht habe. Ich psiege so wenig auf meiner Dut zu sepn; ich din so unbesorgt, immer nur meine gute Seite zu zeigen, und meine gute Seite selbst ist so schielend, daß ich sehr zufrieden sepn muß, wenn man mich die erste Zeit nur nicht ganz verachtet. Bielleicht wenn er es länger mit mir versucht — dennauf die Länge, habe ich wohl erfahren, gewinnt man ben einem guten Manne gewiß, wenn man aufrichtig ben ihm gewinnen will.

Ich finde hier alle Sande voll zu thun, und ich werbe Mube haben, ju der versprochnen Zeit in Braunschweig wieder einzutreffen. Wann ich dann nur so kurze Zeit als möglich in Braunschweig bleiben darf! Richt, weil es mir in Braunschweig nicht gefällt, sondern weil nichts herauskömmt,\*) lange an einem Orte zu sepn, wo es einem gefällt.

Ihre Empfehlungen habe ich bereits an die meiften Ihrer hiefigen Freunde ausgerichtet. Bobe hat die History of an Atom verlichen; er hoft sie aber heute oder morgen wieder zu bekommen, und sodann, will ich sie Ihnen gleich überschieden. Alberti befindet sich wohl; und was mich an ihm eben so sehr freuet, als seine Gesundheit, ift, daß seine Berschnung mit Goben ein falsches Gerüchte gewesen. Porid wird daher wohl predigen und seinen Sermon mit nachsten einsenden.

Empfehlen Sie mich allen unfern Freunden, namentlich bem herrn von Runtsch, Bacharid, Gartner, Schmidt, und dem ganzen Grafischen hause. Senn Sie auch nicht so saumseelig im Antworten, als ich im Schreiben! dergleichen Nachlässigkeit kleibet wenig Mensichen so gut als mich: und Sie gar nicht.

Dero

hamburg, den 28. Dec. 1769.

ergebenfter Leffing.

<sup>\*)</sup> Ebert an Lessing, 27. Jan. 1769, "wenn Sie — mich hier — mit Ihrer gewöhnlichen Antwort abfertigen wollten: Æs kömmt doch nischt daber heraus."

# Un Rarl G. Leffing.

Samburg, ben 4. Januar 1770.

Lieber Bruber,

Daß ich in Braunschweig gewesen, und was ich baselbst ausgerichtet, brauche ich Dir wohl nicht noch erst zu erzehlen. Das Ressulat von allem weißt Du, wodurch ich frevlich für die Zukunft so ziemlich aus aller Berlegenheit geriffen bin. Aber für das Gegenwärtige ist darum meine Berlegenheit nicht geringer, und es wird mir noch viele Mühe und Sorge tosten, ebe ich mich ganz auf das Trockene sehe. Ich siede hier in Schulden bis über die Ohren, und sehe schlecheterdings noch nicht ab, wie ich mit Ehren weg kommen will.

Ich wanschte nur, daß unsere Aeltern hiervon überzeugt senn mochten, damit fie nicht etwa glauben, es liege bloß an meinem Willen, daß ich mein langst gethanes Bersprechen noch nicht gehalten habe. Gott weiß, daß es mir nicht mbglich gewesen, und daß ich noch nicht gewiß sagen kann, wann es mir mbglich senn wird. Ehe ich in Wolfenbättel eingerichtet bin, werbe ich von meinem ordentlichen Gehalte wenig erübrigen konnen. Aber es ist mein fester Vorsat, alles was ich erübrigen kann, dazu anzuwenden, daß ich mein Wort halte. Ich will gewiß anch Dich sodann nicht vergessen, und vielleicht erlauben es die Umstände, Dich wieder ben mir zu haben. Benn Du Dich nur fürs erste bis dahin bergen kannst. Frenlich hättest Du schlechterbings meinem Rathe und Deinem eigenen Borsate treuer bleiben, und Dich einer ernstbaften bürgerlichen Beschäftigung widmen sollen.

Du haft mir julest ein Berzeichnis von radflandigen Bachern geschickt, die in den Auftionen nicht weggegangen. Sind fie denn aber auch alle noch in Deiner Gewalt, und kann ich fie hierher bestommen? Denn ich erinnere mich, einmal an herrn Boß geschrieben ju haben, daß er z. E. das Journal des Savans und den Mercure ju sich nehmen solle. It das geschehen oder nicht? Bas Du haft, und sich der Mabe verlohnt, packe ein, und schiede mir je eber je liesber. Borber aber eine kleine Note, was Du mir schieden wills. Ich muß alles zu Gelbe machen, und Bacher kann ich nun am erften entbebren.

Lebe mobl und antworte mir bald.

| Dein | treuer Bruder |
|------|---------------|
| •    | Gotthold.     |

bald ju bebienen schimmen. Laffen Sie es aber boch einmal einem in Berlin versuchen, aber andere Dinge so frev zu schreiben, als Sonnenfels in Wien geschrieben hat; laffen Sie es ihn versuchen, dem
vornehmen Dofpbbel so die Wahrbeit zu sagen, als diefer sie ihm gesagt hat; laffen Sie einen in Berlin auftreten, der für die Rechte der Unterthanen, der gegen Aussaugung und Despotismus seine Stimme erheben wollte, wie es iht sogar in Frantveich und Danemart geschieht: und Sie werden bald die Ersabrung haben, welches Land die auf den heutigen Tag das stlavischste Land von Europa ist. Sin jeder thut indess gut, den Ort, in welchem er seyn mus, sich als den besten einzubilden; und der hingegen thut nicht gut, der ihm diese Eindilbung benehmen will. Ich bätte mir also wohl auch diese letzte Seite ersparen konnen. Leben Sie wohl, liebster Freund!

Dero

ergebenfter, Leffing.

### In Gbert.

## Liebfter Freund,

Es ift auf alle Weise meine Schulbigkeit, nach Braunschweig zu kommen, um dem Erbprinzen in Person für die Gnade zu danken, die er für mich haben will; es mag davon so viel oder so wenig würklich werden, als kann. Erwarten Sie mich also zu Anfange künstigen Monats zwerlässig und brauchen Sie diese Zwischenzeit, alles nach Ihrem beken Gutdünken einzuleiten. Ich din sehr überzeugt, daß Ihren mein Vortheil angelegner ift, als mir selbst. —

Anbey folget meine Untersuchung aber ben Tob ber Alten; nebft bem Rupfer fur ben zweyten Theil ber Antiquarischen Briefe. Ich lege von jener ein zweytes Szemplar bey, wenn Sie etwa fur rathfam halten solten, es bem Prinzen gelegentlich zu zeigen. Denn es ihm ausdrücklich in meinem Rahmen überreichen zu lassen, wurde mehr sein, als eine Streitschrift mit Rlopen verbiente.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und melden Sie mir inzwischen mit einem Borte, ob alles noch so ju seyn fortfahrt, daß ich tommen kann.

Dero

hamburg, den 11. Octbr. 1769. gang ergebenfter Leffing.

### An Nicolai.

hamburg, b. 30. October 1769.

Liebfter Freund,

Ich habe es wohl gebacht, daß der ganze Lerm, welchen Rlop bier mit Lipperten und mit Ihrer und meiner Correspondenz machen lassen, nichts als Rothschasse waren. Er muß sich wirklich auf das duserste gebracht sublen: denn er thut seit einiger Zeit nichts als schimpfen und droben. Im Schimpfen steht ihm Riedel redlich bev; aber auch diese soll in dem britten Theile der antiquarischen Briefe sein Paket bekommen. Was der Mensch für Zeug in seiner philosophischen Bibliothel wider den Lassoon schreibt! Was für Unwissenheit er verräth! Anch Lessingische Briefe hat er in den Ersurtischen Zeitungen versprochen, und eine Geschichtsklitterung der jezigen Sändel. Bon jenen hat er auch schon den ersten geliefert, und Sie werden wohl gelesen haben, wie er sich nun heraus zu winden sucht, wegen seiner Befremdung über unser verschiedenes Urtheil von Heinelen.

Ich bin mit allem, was Sie von diesen Stänkereyen ben Gelegembeit des Ancikricikus") gesagt haben, sehr wohl zufrieden. Aber warum soll Raspe der erste") gewesen sehn, der sich wider Rlohens Buch von geschnittenen Steinen erklärt habe? Mein erster Theil der Briese war längst beraus, als seine Anmerkungen erschienen. Und warum sind denn die antiquartschen Briese jeht nicht mit zugleich ansgeigt worden? — Daß Sie den Nachdruck der Dramaturgie missbilligen, und meine Partie gegen Schurken nehmen würden, die mich bestohlen zu haben glauben, und gleichwohl mich noch turlipiniren ju dürsen glauben, daran habe ich nie gezweiselt: und ich muß Ihnen sir die Art danken, wie Sie es thun wolken. In einigen Stücken din ich indes Ihrer Revnung nicht, und Sie haben verschiedenes avancirt, was mit Ihrer Erlaubniß ganz falsch ist. 3. B. In Frankeich kann ein Gelehrter, was er für seine Rosen hat drucken lassen, durch die Rosporteurs verkaufen und vertröbeln lassen, wie er will.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Alla. d. Bibl. x. 2, S. 103 ff. Vicolai.

<sup>\*\*)</sup> Richt ich, sondern ein anderer Recensent (1. e. S. 97), hatte ges sogt, Raspe hätte zuerst in einem Journale eine Recension von Richens Buche machen wollen. Wiscolai.

Dies bezieht sich auf ein paar Worte, die ich über die Buchhandlungsverfassung im ehemaligen Frankreich in der Allg. d. Bibl. R. 2. S. 5. gesagt hatte. Lessing irrte sich aber. Ich hatte mich mit den französischen Reglements, die Buchhandlung berressend, forgkältig bekannt gemacht; er

Er bedarf der Bermittelung eines Buchbandlers gar nicht. Freplich darf er keinen offnen Laben haben, ohne dafür zu bezahlen; aber den will auch der Gelehrte nicht. Der Gelehrte will nichts, als das Recht feine Producte unmittelbar verkaufen zu dürfen zc. — Uebrigens suchen Sie mir es doch nur ja nicht auszureden, daß Reich und mehrere Buchhandler, wenn schon nicht unter der Compagnie von Doblet begriffen, bennoch für ihre Unternehmungen, den Gelehrten den Geloff- druck zu verleiden, sehr wohl gefinnet find. \*)

nicht. Nicht nur burften bie Rolporteurs blog fleine Traftatchen verfaufen (f. meine folgende Briefe bom 8. Rov. 1769 und vom 13. July 1770) und alfo fcon beswegen feine eigentlichen Bucher, fonbern es follte auch, bem Gefete nach, jebes Buch, auch bas fleinfte Traftatchen, ebe es jum Berfauf fam, borher in ber Chambre Syndicale registrirt fepn. Die bormaligen Gefete in Franfreich, ben Buchhandel betreffend, maren weber jum Bortheil des Gelehrten noch des Buchhandlers; vielmehr für beibe fehr bruckenb. Die Absicht dieser Gesetze mar bloß, daß die Regierung tein Buch wollte berfaufen laffen, was ihr mißsiel. Dafür wollte man bie syndics ber Buch: banbler responsabel machen; also war es natürlich, bag man tein einziges Buch anders als burch die Buchhandler zu verkaufen Erlaubnift gab, bit wieder ohne Borwiffen ber Syndics gefetzmäßig nichts verfaufen follten. Daber mußte auch jeder Gelehrte, ber ein Buch auf feine Roften brudm ließ, es erft registriren laffen, und anzeigen, wem er ben Bertauf übertragen batte. Bare ber Gelehrte befugt gewesen, es burch jeden Rolporteur ber faufen ju laffen, fo batte ja ber Rolporteur mehr Rrepheit gehabt, ale ber Buchhanbler. Und auf freyheit maren gewiß bie ehemaligen frangofischen Buchhandlungsgesetze nicht gerichtet. Nicolai.

") Leffing irrte fich bier abermal fehr, wie ich biefes im folgenden Briefe anzeige. Er machte fich einen gang falfchen Begriff von ber Buchhandlung und vom Berlagewefen. Daß feine Unternehmung in Gefellichaft mit Bobe nicht gelang, lag freplich baran, bag fie ihrer Ratur nach nicht gelingen fonnte, und bag auch in ber Ausführung gang gewaltige Rebler vorgingen. Aber Leffing glaubte fest, durch feine Unternehmung, die nur ber erfte Schritt ju mehrern ahnlicher Urt fenn follte, murbe ber Sanbel mit Buchern eine gang andere Geftalt gewinnen; baber bilbete er fich ein, bie Buchhanbler batten die Unternehmung gefturzt. Ueber Reich mar Leffing febr empfindlich, weil ihm berfelbe bep Gelegenheit einiger Romobien, die er ber Beibmannie fchen Sandlung in Berlag geben wollte, in der That ziemlich unartig beges net hatte. (M. f. meine Anmerfungen ju Leffings Brief an Mofes bom 8. December 1755.) Es war befannt, daß Reich der Diftator ber Buchhand: ler fepn, und in allem, mas biefelben anging, ben Ton geben wollte: und da Leffing, fich einbildete, die Buchhandler in corpore hatten die Dodslepifche Antundigung von Rachbruck angeftiftet, fo hatte er auch ben Argwohn, Reich

Begen der Abhandlung von den Ahnenbildern muß alles von Ihrer Convenienz abhangen. Da ich hrn. Bog ohnedies noch verschiedene Abhandlungen folder Art versprochen habe: so gebe ich ihm diese mit dazu. Ich glaube es wohl, daß Ihnen die allgemeine Bisbliothek Roften genug verursacht; aber nach dem hiesigen Debit zu urtheilen\*), muffen Sie doch auch ansehnlichen Bortheil davon haben.

Mit bem britten Theile ber Briefe wird nun nachstens angefangen; und auch bas muß lediglich von Ihnen abhangen, ob biefer Theil ber lette fenn foll. Rur melben Sie mir es, um die Materie boch ein wenig zu arrondiren.

A propos, — ob ich schon nicht glaube, daß ich fur diesen britten Beil noch eben viel von Ihnen zu erhalten haben durfte; so muffen Sie mir boch nun schon noch ben Gefallen thun, eine kleine Affignation, die Ihnen etwa kunftige Woche profentirt werden mochte, für mich zu honoriten. Sie konnen versichert seyn, daß ich Ihnen biefen Dienft so bald nicht wieder zumuthen will.

So bald der Erbpring von Berlin zurud ift, und auf die erfte Nachricht davon, habe ich nach Braunschweig zu kommen versprochen; Ich denke, daß der Handel so gut wie richtig ist.

Leben Sie wohl, und graffen Sie unfern Mofes. Ich bin gang ber Ihrige, Leffing.

stede bahinter. Aber er that diesem sehr unrecht. Welche Fehler auch Reich gehabt haben könnte; den Fehler, Nachdruck begünstigen zu wollen, hatte er gewiß nicht. Vicolai.

") Man fann vom Debite einer Stabt nicht aufs Allgemeine schließen. Hamburg vertrieb bamals mehr Exemplare ber Allg. b. Bibl., als manche ganze beutsche Provinzen. (Man sehe meine Reisebeschreibung IVr Band S. 909.) Bußerbem war gar nicht vom Debite ber beutschen Bibliothes, ob er Bortheil brächte, bie Rebe, sondern ob der Bortheil sich vermindere, wenn der Berleger eines solchen großen Werts noch mehrere Unternehmungen im Berlag unverhältnismäßig macht; ob nichts daran gelegen ist, wenn er in Schulden steden bleibt, oder aber, ob er lieber mit Ernste nur daran denten sollte, die schuldigen Kapitale abzuzahlen, und wohl ihue, sich desshalb in Berlagsunternehmungen auf alle Weise einzuschränken. Bon der Bilanz und dem Berhältniß, das hierin, besonders nach der Natur des deutschen Buchhandels, Statt sinden muß, wenn man nicht, bey anschelnend großen und glücklichen Geschäften, zurück tommen will, haben vielleicht viele Buchhändler nicht einen richtigen Begriff; wie konnte ihn Lessung bar ben? Aticolai.

#### Un Ebert.

#### Liebfter Freund!

Erft noch einen Brief, ebe ich felbft tomme, bamit Sie nur ges wiß bleiben, daß ich tomme, und mich nicht früher erwarten, als ich tommen tann. Ich weiß es, mas es ift, vergebens auf jemand marten; und auch mir fallen auf einmal alle Unarten besjenigen bep, auf ben ich marte. ") Alfo, liebfter Freund, - ob ich mir fcon teiner Unarten bewufit bin, die Ihnen von mir bepfallen tonnten, es mare benn, bas Dharao und Gone, - ich weiß nicht, was Ihnen diefes unfchuldige Daar getban bat? - Dit einem Borte, por Morgen über 8 Tage (wird fepn ber 15. diefes) tann ich unmöglich abreifen. Ich bin leis ber bier fo tief eingeniftet, daß ich mich gemachlich losreigen muß, wenn nicht bier und da ein Stud haut mit figen bleiben foll. Befonders wenn ich es fo einrichten will, daß ich allenfalls nicht wiederkommen barfte. Sie werben biefe Bergigerung ben bem E. Pr. fo einzukleiden miffen, und mich fo entichuldigen, daß er weder glauben barf, ich bildete mir ein, mit Ungeduld von ihm erwartet zu werden, noch argwohnen barf, ich wurde nicht auf alle mögliche Art eilen, wenn ich vermuthen barfte, von ihm nur einigermaagen erwartet ju merben.

Ich mußte nichts in der Welt, wodurch fich der Pring meiner ganzen Ergebenheit und Berehrung mehr hatte versichern konnen, als hadurch, daß er Bekanntschaft mit meinem alteften und besten Freunde in Berlin machen wollen. Daß sie einander gefallen wurden, war kein Zweifel, und was wollte ich nicht drum geben, wenn es möglich ware, daß ihn der Pring aus jenem Orte ziehen konnte, wo ich weiß, daß er ganz gegen seine Neigung ist!

Des Quartieres, welches Sie für mich zu beforgen die Gate gehabt, werde ich mich um foviel lieber bedienen, je geschwinder ich dadurch Gelegenheit bekomme, die Bekanntschaft mit dem Herrn v. K. zu erneuern, dem ich mich indeß zu empfehlen bitte.

Wenn Sie mir por meiner Abreife noch einmal fchrieben: fo mate

<sup>\*)</sup> Gein Freund hatte ihn vermuthlich mit der Bemerkung gewarnt, die Boileau gemacht hat, daß man während der Zeit, daß man auf jemand lange warten muß, sich aller feiner übrigen Zehler zu erinnern pflege. Ebert.

es defio beffer! Leben Sie wohl, mein lieber, dienstwilliger Frennt, und werben Sie ja nicht vor der Zeit mude, das ju fepn, was ich Sie nenne,

Dero

hamburg, den 7. Nov. 1769.

gang ergebenfter Leffing.

Ihr Triumph, mein lieber Ebert, wird immer größer! Ich glaubte ganz unfehlbar heute wegtommen zu konnen, und nun muß ich noch ein paar Tage zugeben; ich mag wollen ober nicht. Indes zweisle ich, ob wir uns einerlen Begriffe hiebon machen. Ich bilbe mir einen Moras eine, in dem ich versunken wäre. Je geschwinder man sich beraus arbeiten will, desto tiefer sinkt man. Sonnabend aber, oder Montag, den 18. oder 20. dieses, reise ich ganz gewiß ab, und länger soll mich nichts in der Welt halten. Und zwar reise ich über Zelle, wo sich S. gegenwärtig besindet, mit dem ich noch eines und das andre abzutun habe. Wenn ich mich einen oder ein paar Tage daselbst aufhalten muß, so lassen Sie sich es nicht wundern, falls ich nicht mit der vebentlichen Post benannten Tages eintressen sollte. Ich werde keine Zeit muthwillig verlieren, sondern Sie überrasschen, ehe Sie es glauben.

Blafen Sie unterdeff, lieber Freund, ben bem Pr. ein wenig in bie Roblen, bamit fie nicht gang erloschen find, wenn wir unfern Schwefelfaben ganden wollen. Und leben Sie wohl!

Dero

hamburg, den 15. Nov. 1769. gang ergebenfter Leffing.

#### Un Chert.

#### Liebfter Freund!

Ich habe mich in zwey Tagen und zwen Rachten zwar nothburftig naß, aber boch sonft gut und wohlbebalten, nach hamburg geschlafen. Schon bin ich acht Tage wieder hier, und Sie baben noch kein Bort von mir. Wie sehr ich Ihnen verbunden aus Braunschweig gereiset bin, wissen Sie selbst. Wie gern ich Ihnen verbunden bin, und es auf Zeitlebens seyn werbe, weiß ich vors erfte nur allein.

Indes ift Ihre freundschaftliche Rolle noch nicht aus. Bis ich gang ben Ihnen bin, gieben Sie ja keinen Augenblick die hand von

Ihrem Werke. Sie allein konnen mich in der guten Meinung so vieler rechtschaffnen Leute erhalten, auf deren nabern Umgang ich mich freue. Ich betrachte den E. P. selbst aus keinem andern Gesichtspuntte. Es kann seyn und ich habe Urfache, es zu besorgen, daß ich auf ihn nicht die vortheilhaftesten Eindrücke gemacht habe. Ich psiege so wenig auf meiner Qut zu seyn; ich bin so unbesorgt, immer nur meine gute Seite zu zeigen, und meine gute Seite selbst ift so schielend, daß ich sehr zufrieden seyn muß, wenn man mich die erste Zett nur nicht ganz verachtet. Bielleicht wenn er es länger mit mir versucht — denn auf die Länge, habe ich wohl erfahren, gewinnt man ben einem guten Manne gewiß, wenn man aufrichtig ben ihm gewinnen will.

Ich finde hier alle Sande voll zu thun, und ich werbe Mube baben, zu der versprochnen Zeit in Braunschweig wieder einzutreffen. Wann ich dann nur so turze Zeit als mbglich in Braunschweig bleiben darf! Richt, weil es mir in Braunschweig nicht gefällt, sondern weil nichts herauskömme, \*) lange an einem Orte zu sepn, wo es einem gefällt.

Ihre Empfehlungen habe ich bereits an die meiften Ihrer hiefigen Freunde ausgerichtet. Bobe hat die History of an Atom verliehen; er hoft sie aber beute ober morgen wieder zu bekommen, und sobann will ich sie Ihnen gleich überschicken. Alberti befindet sich wohl; und was mich an ihm eben so sehr freuet, als seine Gesundheit, ift, daß seine Berschnung mit Goben ein falsches Gerüchte gewesen. Porid wird daher wohl predigen und seinen Sermon mit nachsten einsenden.

Empfehlen Sie mich allen unfern Freunden, namentlich bem Berrn von Runtich, Bacharid, Gartner, Schmidt, und bem gangen Grafischen Sause. Senn Sie auch nicht so saumseelig im Antworten, als ich im Schreiben! bergleichen Nachlässseit kleibet wenig Menfchen so gut als mich: und Sie gar nicht.

Dero

Samburg, den 28. Dec. 1769.

ergebenfter Leffing.

<sup>&</sup>quot;) Stert an Lessing, 27. Jan. 1769, "wenn Sie — mich hier — mit Ihrer gewöhnlichen Antwort abfertigen wollten: Es kömmt boch nischt daber heraus."

# An Rarl G. Leffing.

hamburg, ben 4. Januar 1770.

Lieber Bruber,

Daß ich in Braunschweig gewesen, und mas ich daselbst ausgerichtet, brauche ich Dir wohl nicht noch erst zu erzehlen. Das Ressitat von allem weißt Du, wodurch ich feeplich für die Zukunft so ziemlich aus aller Berlegenheit geriffen bin. Aber für das Gegenwärtige ist darum meine Berlegenheit nicht geringer, und es wird mir noch viele Mühe und Sorge koften, ebe ich mich ganz auf das Trockene sebe. Ich siede hier in Schulden bis über die Ohren, und sebe schlechterdings noch nicht ab, wie ich mit Ehren weg kommen will.

Ich wanschte nur, bag unsere Aeltern hiervon überzeugt seyn mbchten, bamit sie nicht etwa glauben, es liege bloß an meinem Willen, baß ich mein langst gethanes Bersprechen noch nicht gehalten habe. Gott weiß, baß es mir nicht mbglich gewesen, und baß ich noch nicht gewiß sagen kann, wann es mir mbglich seyn wird. Sebe ich in Wolfenbattel eingerichtet bin, werbe ich von meinem ordentlichen Gehalte wenig erübrigen konnen. Aber es ist mein fester Borsah, alles was ich erübrigen kann, başu anzuwenden, daß ich mein Wort halte. Ich will gewiß auch Dich sodann nicht vergessen, und vielleicht erlauben es die Umstände, Dich wieder ben mir zu haben. Benn Du Dich nur sars erste bls dahin bergen kannst. Frenlich hättest Du schlechterbings meinem Rathe und Deinem eigenen Borsahe treuer bleiben, und Dich einer ernsthaften bürgerlichen Beschäftigung widmen sollen. Auch die glücklichse Autorschaft ist das armseligste Handwert!

Du haft mir juleht ein Berzeichnist von radftandigen Bachern geschickt, die in den Auktionen nicht weggegangen. Sind fie denn aber auch alle noch in Deiner Gewalt, und kann ich fie hierber besommen? Denn ich erinnere mich, einmal an herrn Bog geschrieben ju haben, daß er z. E. das Journal des Savans und den Mercure ju sich nehmen solle. It das geschehen oder nicht? Was Du haft, und sich der Mahe verlohnt, pade ein, und schiede mir se eber je liesber. Borber aber eine kleine Note, was Du mir schieden wills. Ich muß alles zu Gelbe machen, und Bacher kann ich nun am ersten entbebren.

Lebe mobl und antworte mir balb.

| Dein | treuer Bruber |
|------|---------------|
|      | Gotthold.     |

#### Un Gleim.

hamburg, den 8. Januar 1770.

Liebfter Freund,

Ihre Geschichte ift die meinige. Seit acht Monaten liegt ein Brief an Sie angefangen, und mehr als angefangen, fertig bis jum Ihn vollig ju fcbliegen, wollte ich nur noch verfchiedene Conjuncturen abwarten, die mein funftiges Schidfal bestimmen mußten. 3ch weiß, daß Ihnen dies nicht gleichgultig ift; ich wollte 36nen nichts eber bavon fchreiben, als bis ich Ihnen bas Buverlaffigfie fchreiben fonnte. Das Rad ift lange gedrebet worden; und fiebe, end: lich tommt eine Babl beraus, von der ich mir etwas versprochen batte. Aber die Freundschaft hatte sie fur mich besett. — Rurg, mein lieber Bleim, es ift mahr, was Sie gehort und gelesen haben. Ich babe Die Bibliothetar=Stelle in Bolfenbuttel angenommen, mit der Berficherung, daß meine Reife nach Italien baburch nicht rudgangig, fondern nur fo lange verschoben werden foll, bis ich meinen Dlab binlanglich tennen lerne, um fie auch fur biefen nublich ju machen. Ich komme also allerdings Ihnen für's erfte näher, als ich noch jemals gewesen bin, und es verfiebt fich, daß meine erfte Ausflucht von Bolfenbuttel ju Ihnen fenn wird: wenn Sie nicht lieber mir juvorkommen, und mich mit dem Frühlinge daselbft besuchen wollen. Bis auf diese unsere Busammentunft versvare ich alles, mas ich Ihnen in jenem angefangenen Briefe fagen wollte. Es find auch wirklich lauter Dinge, die fich gar mobl versparen laffen, ja über die ich sicherlich weder Buchstaben noch Worte verlieren wurde, wenn Gleim nicht ein allzugeflissentliches Stillschweigen in allen seinen Briefen barübet beobachtet hatte. Dieses Gefissentliche allein war mir anfibgig, schien mir einen flummen Vorwurf zu enthalten, und baher einer Erklärung zu bedürfen. Auch wird eine Erklärung darüber immer noch gut fenn nur ift fie nicht preffant. Denn was das Befentliche davon fenn fann, das weiß ich doch schon. Ich weiß, daß zu einem Manne wie Sich fich täglich neue Freunde brangen muffen. Ich weiß aber auch, baß neue Freunde den alten zwar obrogiren, niemals aber die alten abtogiren konnen. Wenn ich Ihre Freundschaft jemals gehabt habe, und ich bin überzeugt, daß ich fie gehabt habe: fo habe ich fie noch. Und wenn ich Sie verfichere, daß Sochachtung bey mir Freundschaft if: 10 kann der meinigen Riemand gewiffer fepn, als Sie. — Das ift vorldufig genug, bente ich: genug, uns bepben genug.

Fur bas Gefchent Ihrer neueften Gebichte, danke ich Ihnen recht sehr. Aber Sie glauben boch wohl nicht, daß ich fie iht erft ge- lefen babe?

An den Oben nach dem Soraz gefällt mir fast alles, nur das nicht, was an so manchen Werken uns dfters einzig und allein gefällt: der Titel. Die Ode an mich ist, außer ihrer voetischen Schönheit, ein vortreffliches freundschaftliches Compliment unter vier Augen; aber als ein solches hatten Sie es auch, ungeachtet jener Schönheit, bester unterdrückt. Das Lob ist so invidids, daß ich alle die Spötterenen voraussehe, die man darüber machen wird. Unter Ihren Sinngedichten sind die meisten recht sehr schön; auch Ihr Gebicht an Jacobi ist voll von den naiven Schönheiten, in welchen Sie noch immer allein Reister sind. Aber wozu in diesem lettern verschiedene beistende Züge auf die ernsthaften Dichtungsarten, und andere gelehrte Beschäftigungen? Die wenigsten versehen in diesem Punkte Scherz; und die ihn verstehen, wollen ihn oft nicht verstehen. Daber die Repressalien gegen die Dichter der Freude; daber —

3ch muß schliegen. Leben Sie wohl, liebster Freund, und forgen Sie, daß ich Sie, wenn ich Sie nun bald umarme, gesund und vers gnagt umarmen kann.

Dero

ergebenfter Lesting.

## Un Chert.

#### Liebfter Freund!

Es hat mir geahnet, daß sich meine Abreise von hier wohl nicht ohne Ursache so lange verziehen muffen. Ich wurde es bedauert haben, wenn ich jeht schon weg ware. Denn rathen Sie, wer vor einigen Bagen hier ankam? Serber. Daß er von Riga vor einiger Zeit auf einmal weg und nach Frankreich gegangen, das wissen Sie. Ban da hat ihn der Bischof von Lübeck verlangt, dessen Prinzen er als Prediger auf Reisen begleiten soll. Es hat mir nothwendig sehr ansgenehm sepn mussen, diesen Mann von Person kennen zu lernen; und ich kann Ihnen ieht nur so viel von ihm sagen, daß ich sehr wohl mit ihm zuseiehen bin. Er gehet die ersten Tage kunftiger Woche nach Eutin, und sobald er weg ist, werde ich mit Ernst an meine Abreise denken. Ich denke nicht, daß mich der vierzehnte dieses noch hier sinden soll.

Ich schreibe Ihnen zuverlässig noch einmal vor meiner Abreise. Empfehlen Sie mich indog allen unsern Freunden und bleiben der meinige.

Dero

Hamburg, den 3. Febr. 1770.

ergebenfter Leffing.

## In Chert.

Mein Gott! Ich babe Ihnen, liebster Freund, bloß Zeit laffen wollen, auch andern ehrlichen Leuten einmal zu antworten und nicht bloß mir. Da sehn Sie nun, wie man mit der besten Absicht fahren kann. Im Ernst, ich nehme die Erkundigungen des Herzogs, wie ich sie nehmen muß. An den herrn Rammerberrn von Kuntsch gerichtet, geschahen sie nur ein Gespräch mit ihm zu haben: Befremdungen, daß ich zu lange ausbleibe, konnten sie nicht seyn. Denn ich habe mich ausbräcklich auf acht die zehn Bochen ben ihm beurlaubt. Noch ist kaum der karzere, geschweige der längre Termin verlaufen. Diesen werde ich einhalten, so genau es nur immer Sitte ist, dergleichen Termine einzuhalten. Ich din in vierzehn Tagen, längstens bren Bochen unsehlbar ben Ihnen.

Freylich hatte ich Ihnen auch nur bas, indeg ein paarmal fchreiben tonnen. Aber ich dachte es verftunde fich von felbft und ich verließ mich auf meiner Freunde officiola mendacia, bergleichen ich für meine Freunde jederzeit in Borrath babe. Budem ift ein Buntt in Ihrem vorletten Briefe, ben ich lieber gar nicht zu beantworten batte. - Es ift febr viel Onade von unferm E. D., daß er mir die Roften meines Aufenthalts in Braunschweig verguten laffen. Aber Sie glaus ben nicht, lieber Ebert, wie argwohnisch ich bin, besonders in folchen Dingen. 3ch fann mir nicht einbilden, bag der E. D. von felbft barauf gefallen ift. 3ch furchte man bat es ibm ju verfteben gegeben, daß ich etwas bergleichen erwartet batte. Ich habe zwanzigmal mein ganges Betragen in Braunschweig überlaufen, und mich jedes Borts au erinnern gefucht, ob ich bas geringfte gethan ober gefagt, mas biefe Erwartung verrathen tonnen. Der E. P. mag immerbin glauben, daß ich ber Erftattung bedarf: aber ich mbchte nicht gern, am ungernften von ibm, für einen Menfchen gehalten fenn, ber etwas erwarten ober verlangen tonnte, blog beswegen, weil er es bedarf. Es ift mir unmbglich bieferwegen an ihn ju fchreiben; ich werde ihm ben Gelegenheit mundlich danken, und ich bin überzeugt, bag ibm bas genung fenn wird. Mein biefiges Bermeilen mar, und ift noch bocht

ndthig, wie ich Ihnen einmal umftanblich erkleren will. Jum Theil bezieht es sich auf meine verlobte Braut selbst. ") Ich mochte nicht gern, wenn mir sie der herr Geb. Rath von Praun überliefert, sie weniger zu kennen scheinen, als sie nur ein Gelehrter in der Welt kennen kann, der ihres Umgangs nicht selbst genossen. In Wahrheit also; ich habe, so lange ich wieder hier bin, weder an antiquarische Briefe noch an Rombbien gedacht: was ich von beyden mitbringe, ist noch immer in herba.

3ch muß bier abbrechen, um Ihnen mit ber erften umgehenden Poft antworten ju tonnen. Rachftens ein mehreres.

Dero

Samburg, den 19. Febr. 1770.

ergebenfter Freund Leffing.

#### Un Cbert.

#### Liebfter Freund!

Es bleibt daben, daß ich noch diese Boche von hier abreise. Ich fann barum aber boch nicht bestimmen, wenn ich in Braunschweig eintreffen mochte; indem ich vielleicht einen ziemlichen Umweg nehme, um nicht von Bolfenbattel aus wieber eine Reife thun ju burfen, che ich noch da marm geworben. Bielleicht, fage ich, und vielleicht auch nicht. Rury ich bin ben Ihnen, ebe Sie es fich verfeben. Frenlich mochte ich gern mein altes Quartier wieder haben, weil ich wohl voraus febe, daß ich nicht fo gerade durch nach meiner Refiden; werde paffiren tonnen. Allein es mußte fchlechterdings mit teines Menfchen Unbequemlichkeit geschehen, als welche ju vermeiben, die Gafthbfe, menne ich, erfunden find. Ich fleige allenfalls da wieder ab, mo ich juerft abflieg. Mein erfter Gang ift fodann ju Ihnen, und bas übrige findet fich. Shre Bucher, die ich erft vorgeftern erhalten babe, fchice ich morgen mit der Doft ab. 3ch batte fie eben fo gut felbft mitbringen tonnen, wenn es fo lange Beit gehabt batte. Aber Sie brauchen fie unftreitig, und ich will an Ihren Schriftsteller. Berfpatigungen teine Schuld haben.

Gott weiß, daß ich mich berglich febne, vors erfte in Rube ju tommen, weil ich boch in Rube tommen foll, des Sperlings Leben aufm Dache, ift nur recht gut, wenn man ibm tein Ende abzusehn braucht. Wenn es nicht immer dauern kann, dauert es jeden Tag ju lange. Machen Sie also ja, Iteber Chert, so viel an Ihnen liegt

<sup>\*)</sup> Die Bolfenbütteliche Bibliothet.

daß ich nicht allzulange in Braunschweig aufgehalten werbe. Bitten Sie unsern E. P. meine Abfertigung so viel möglich beschleunigen zu lassen. Denn bedenken Sie nur selbst, wie viel Kombbien ich Ihnen, wie viel Catalogos ich dem Geb. R. v. S\*\*, und wie viel ich antiquarische Briefe Kloben zu liefern habe. Wie soll ich fertig werden, wenn ich nicht je eber je lieber anfange?

Es verlohnt fich kaum der Mube, mich meinen Freunden in Braunschweig noch empfehlen ju laffen. Ich nehme Ihnen das lette Bort aus dem Munde, und site schon in Gedanken mit dem herrn v. R. und Zacharid und Ihnen bep Puntsch und Quindecim. Ihr aller Bohlseyn und va reste!

Leffing.

hamburg, den 13. März 1770.

## Un Chert.

Liebfter Freund!

Ich batte nicht geglaubt, Ihnen noch einmal aus hamburg ju fcbreiben; benn ich mar feft entfcbloffen, geftern abzureifen, und gwar in Gefellichaft des herrn Breuer, welcher als Drofeffor nach Erlangen Ibmmt. Allein ber gang ungludliche Schnee, welcher feit einigen Tagen bier gefallen, und der die Bege fo unpraktitabel macht, bag verschiedene Poften weder getommen noch abgegangen find, bat meinen Reisegefährten schüchtern gemacht, und jedermann rath mir, mich nicht ber Befahr auszuseben, unter Begens liegen bleiben ju muffen. Das ift auch grade die einzige Unbequemlichkeit, die ich ben dem Reifen fcheue! Alfo, mein lieber Ebert - Babrlich, es murbe laffen, als ob ich mich, wer weiß wie nothig, in Braunschweig glaubte, wenn ich mich schlechterbinges an nichts febren wollte, um nur gwen ober brev Tage fruber bort ju fenn. Wem liegt fo viel an mir? Und wem an mir liegt, ber weiß mich felbft ist lieber unter bem Dache, als auf dem Bege. Unfer E. P. ift viel ju gut, ben folchem Better auch einem hunde einen unnbibigen Beg ju machen. Das glaube ich, und wenn Sie, mein argwohnischer Freund, etwa ben Schnee nicht alauben wollen, fo lefen Gie den heutigen Correspondenten. Dir ju gefallen lugt der nichts! Ich verharre - nehmlich vors erfte bier in hamburg, bis bas Better aufgeht,

Dero

Hamburg, den 17. März 1770. gang ergebenfter Leffing.

## Un Cbert.

#### Liebster Freund!

Ich ihnnte allenfalls die Atteftate dreyer Merzte mitbringen, daß ich mich langer als vierzehn Tage mit einem Flußsieber geschleppt habe, das ich noch nicht ganz los bin. Demohngeachtet soll mich nun langer nichts abhalten, übermorgen meine Reise anzutreten, besonders da sich Gelegenheit gefunden, es mit aller Bequemlichteit zu thun. In diesem Borsabe habe ich heute mit der Post einen Rosser unter Ihrer Adresse abgeschickt, den Sie aber nur die zu meiner Ankunft auf der Post dursen siehen laffen. Meine übrigen Sachen sind gleichsfalls sich nvor ein paar Tagen mit Frachtsuhrleuten abgegangen: so daß ich aller Bedürfnisse entblößt bin, und nun wohl fort muß, es mag auch kommen, wie es will.

Bereiten Sie meine Entschuldigung ben unserm E. P. ja vor. Die schlimmen Bege, die so unvermuthet einstelen, und mein barauf solgendes Fieber sind in der That und Bahrheit eigentlich Schuld, daß ich über die Zeit ausgeblieben. hamburg, ob es gleich Ihr unvergleichliches, gettliches, einziges hamburg ift, wurde mich allein nicht gehalten haben. Wicht allein, sage ich. Denn im Grunde will ich es Ihnen doch nur gestehen, daß ich verschiedne Freunde hier sehr ungerne verlasse; und noch ungerner verlassen wurde, wenn ich nicht Ihres gleichen wieder zu finden hoffen dürfte.

Leben Sie die paar Tage noch recht wohl, damit ich Sie, liebfier Freund, gefund und vergnügt umarmen tann.

Dero

Hamburg, den 15. April 1770. gang ergebenfter Leffing.

## Un Chert.

## Liebster Freund!

Ich bin Ihnen unter den Sanden weggetommen. Aber es verlohnt auch wohl der Mube, daß man Abschied nimmt, wenn man fitrbt — oder von Braunschweig nach Bolfenbuttel reiset! — Denten Sie ia nicht, weil ich dieses beydes zusammensehe, daß ich mich gestorben zu seyn glaube. Man kann nicht rubiger und zufriedner leben, als ich diese dren Tage gelebt habe. Such Schwarmern, die ihr alle Tage hofiert, alle Tage zu Gaste seyd, muß freylich ein solches Leben Tob danken. Ruft immer mit jenem franzbsischen Bedienten: es lebe das

Leben! Ich rufe: es lebe ber Cob! — follte es auch nur fenn, um mit keinem Frangofen etwas gemein ju haben. —

Sen befann ich mich heute morgen, daß wir schon ben 7. schrieben, und daß den 14. meine Auction in Samburg ift. Geschwind also noch ein paar Catalogos zusammen gepackt und sie Sberten geschieft, der immer klagt, daß er kein Geld habe, und doch immer Bacher kauft, als ob er seines Gelbes kein Ende wäste. Bertheilen Sie sie doch an Helluones — librorum meine ich, — Ihres gleichen. Ihr ungläcklichen Lente, die ihr noch Gelder für Bücher ausgeben müst! Diese Thorbeit habe ich überstanden, und inskunftige kann ich das Geld, das ich sonst auf Bücher wandte, ver — Bas meinen Sie, was ich schreiben wollte? vertrinken? verspielen? verhuren? — Bahrslich, ich wollte schreiben, vergraben.

Taufend Graffe an ben R. v. R. und Zacharid. — Schabe, baf ber E. P. Pring ift, und in biefe Rlaffe nicht fo recht paßt. — 280 fonft Complimente far mich anzubringen find, bas wifen Sie beffer, als ich. Sie haben volle Macht mit meinen Complimenten zu schalten und zu walten, wie es Ihnen gutbantt.

Benn Sie Commissiones nach hamburg schiden wollen, so schiden Sie fie boch an den Auctionsschreiber Roefter, wohnhaft auf dem Brauctknechtgraben. Biehn, — um mit einem Rarnberger zu schliegen, —
bezieht seine Leute.

Leben Sie wohl, bas ift, arbeiten Sie fleißig, bamit etwas in die Breffen und in die Bibliotheten tommt.

Bolfenbattel,

Ihr ergebenfter Leffing.

230i fenouttei 1770.

# An Conrad Arnold Schmid.

Bolfenbattel, b. 23. Dan 1770.

Ich banke Ihnen, liebster Schmid, für Ihren Abelmann: abet nun? — Rein Exemplar für die Bibliothet? oder foll das, welches Sie mir geschickt haben, für die Bibliothet? Recht wohl; so habe ich mich für die Bibliothet bedantt.

Ich gebe meine hofnung nicht auf, noch etwas von Abelmannen selbst, oder von Berengarius aufzutreiben, um einmal eine anfehnliche Ansgabe zu veranstalten. Borldusig habe ich schon etwas gefunden, welches wenigstens unter den literarischen Anhängen eine Stelle verbienen wird, und das Sie jeht schon recht gut hätten nupen Ibnnen. Es betrift nehmlich die nähere Bestimmung des Sterbejahres. Ihres

Abelmanns. Weber Galeardus noch andere Brescianer, wollen ihn gerne so lange leben lassen, daß ihn das Gebot des Pabst Nicolaus II. arcendi a divinis diaconos sacerdotesque concubinarios mit angegangen. Als ob man nicht in jeder Kirche sehr rechtgläubig senn, und dennoch ein ärgerliches Leben führen konnte. Ich suchte in der Raccolta d'Opuscoli scient. e filol. ganz etwas anders, als ich einen ausdrücklichen Brief von Carlo Deneda, in dem 47ten Theile derselben, über diese Materie sand. Ich schiede Ihnen den Theil, um den Brief selbst zu lesen. Aber ich muß Ihnen zugleich sagen, daß ich auf das Diplom, worauf sich Deneda vornehmlich gründet, eben nicht schwören möchte. Deneda gestehet selbst, daß das Jahr des Raysers, seit seiner Erwählung zum römischen Könige, verschrieben sen, könnte also nicht eben so wohl die eigentliche Jahrzahl verschrieben sein? Untersuchen Sie doch das Ding ein wenig genauer, wenn Sie einmal sonft gar nichts anzufangen wissen.

Abre Bemerkung wegen ber alten beutschen Uebersebung bes Grescentius, daß ein Theil derfelben mußte in Reimen gefchrieben gewesen fen, ift fonderbar, und verdiente eine fleine Ausführung; mare es auch nur, um auf andere alte beutsche Bucher aufmertfam ju machen, ob ihnen nicht vielleicht eben das widerfahren. Ift boch felbft mit lateinischen Dichtern eben fo etwas vorgegangen. Meltere Ausgaben des deutschen Crescentius, als Ihre von 1518, giebt es allerdings. Bir felbft baben bier eine von 1512 ebenfalls in Rolio obne Ort des Druckes. Aber auch biefe tann nicht die erfte fenn, benn am Enbe beißt es: "Rem gedruckt und geendet im Jahr 1512." 3mar diefe unfere altere Ausgabe ift auch gar nicht einmal von der nehmlichen Ueberfetung, von der Ihre ift; als in welcher die Spuren bes verworfenen Sylbenmaßes und Reimes, die Sie in Ihrer entbeckt baben, gar nicht angutreffen find. Budem ift auch bas Rapitel, aus welchem Sie mir bie Proben ausgezogen, nicht das funfte des zwenten, fondern des erften Buchs, fo wie es diefes nach der Urschrift auch senn muß. Ber Ihnen ift es überschrieben, "von Erkenninig ber wonftett." Beb uns aber "von der fat ba man ein Saus baumen will, ju tennen aut ober bbfe." Benn Gie bepbe Heberfepungen naber vergleichen wollen, fo will ich Ihnen unfere berüber fenden, ober vielmehr beraus, wie ich mit Bacharid ausgemacht babe, bag es beiffen muß.

Laffen Sie Ihren Abelmann in hamburg immer durch Alberti ankandigen. Wenn ich es thue, so geschieht es fur die allgemeine Bibliothet. Leben Sie wohl.

## Un Madame Ronig. \*)

#### Meine liebfte Dabam!

Sie find allgugutig, und ich banke Ihnen taufend, taufendmal. — Unfer B. hatte mich lieber gar beredet, daß alle meine Freunde in Samburg auf mich ungehalten waren, weil ich noch fast an keinen geschrieben. Zwar ware dieses Ungehaltensenn nun eben nicht das Schlimmfte für mich; und weit schlimmer ware es, wenn sich kein Mensch darum bekümmerte, ob ich schriebe oder nicht schriebe. Aber demohngeachtet weiß ich auch, daß es so arg nicht seyn kaun, als es der B. macht. Sie schmähen alle auf meine Nachlässigkeit. Faulbeit, Unböslichkeit, oder wie sie es sonft nennen mögen: im Grunde aber bentt keines ein haar schlechter von mir, als es gedacht hätte, wenn ich noch so steißig schriebe.

Sie am allerwenigsten, meine liebe Freundinn, machen mir ein Berbrechen aus etwas, was ich Ihnen nur recht erklaren darfte, wenn Sie mir sogar ein Berdienst daraus machen sollten. Ich bin den ganzen Tag unruhig, wenn ich nach hamburg schreibe, und drep Tage vergeben, ebe mie alles bier wieder so recht gefällt, als es mir gefallen soll. Sie dürfen zwar nicht meinen, als ob ich nicht vergnügt bier wäre. Nur wenn man sich erinnert, daß man anderswo oft sehr vergnügt gewesen, kann man sich kaum überreden, daß man es noch ist. — Sie, mit Ihrer Familie besinden sich doch wohl? und recht wohl? Was macht Malchen, und was macht mein Pathe? Es ist alles iht so weitläuftig und de um mich, daß ich zu mancher Stunde gern wie viel darum geben wollte, wenigstens von meinen kleinen Gessellschaftern in hamburg etwas um mich zu haben.

Ich gehe nun schon heute den ganzen Abend in Gedanken mit Ihnen spahieren: und wenn es wirklich geschähe, was hatte ich Sie da nicht alles zu fragen! Ungefähr können Sie es errathen, und von so einer sertigen Briefschreiberinn, als Sie sind, kann ich es schon verlangen, daß sie mir ein Langes und Breites auf die errathenen Fragen antwortet. Eine davon wäre auch diese: reisen Sie noch diesen Sommer? Ich käme Ihnen funfzig Meilen nach, wenn Sie hier durchreiseten, und ich ungluklicher Beise nicht hier wäre. Denn eine kleine Ausstucht nach Göttingen oder Berlin, muß ich doch wohl bald

<sup>\*)</sup> Leffings Briefe an Madame König hat man bisher nur in zwei befonderen Banben unter bem Titel "Freundschaftlicher Briefwechsel zwischen Gotthold Ephraim Leffing und seiner Frau, Berlin, 1789", von Karl Gottbeif Leffing herausgegeben, lefen tonnen: ber gegenwärtige Herausgeber hat
fich zuerst verpflichtet geglaubt sie in die sammtlichen Werte aufzunehmen.

machen, fo wenig ich meinen hiefigen Aufenthalt auch fchon über= drugig bin.

Zacharid empfiehlt sich Ihnen, und so auch ber Hr. R. v. R. Bermuthlich werben sie mich morgen besuchen, und Sie errathen wohl, worauf ich vornehmlich tractiven werbe.

Ronnen Sie glauben, daß Ackermann nun auch in Wolfenbuttel spielen will? Uebermorgen fangt er hier an; das Theater ist auf dem Schlosse, und ich habe es so nabe, als ich es noch nie gehabt habe. Mir ist es gar nicht gelegen, und ich glaube, der Teufel bat sein Spiel, daß mir die Rombdie immer auf den Haden bleibt. Sber noch freue ich mich auf Ihre Italiener in Hamburg, die, wie ich hore, der Derzog zur Messe kommen läst. Ackermann speiet schon Gift und Galle, und vielleicht, daß ihn dieses ganz von uns degoutirt, und Sie ihn künftig, Jahr aus Jahr ein, in Hamburg behalten.

Leben Sie recht mobl, meine liebe Freundinn; und bedenten Sie fein, daß der Mensch nicht blos von gerduchertem Fleisch und Spargel, sondern, was mehr ift, von einem freundlichen Gespräche, mund-lich ober schriftlich, lebet.

Dero

Bolfenbattel, den 10. Jun. 1770.

gang ergebenfter Leffing.

## hochzuehrender herr Bater,

Ich boffe, daß mich meine Meltern beger tennen, als daß Sie mein fo langes Stillichweigen irgend einer Art von Raltfinnigkeit follten jugeschrieben haben. Größten Theils der Berdruß, daß ich ibnen mein Bort nicht balten tonnen, ift die Urfache, warum ich langer als Jahr und Tag nichts von mir hören lagen. Wenn indes Carl fo billig gemefen, aus meinen Briefen an ibn bas, mas fich ba= bin bezieht, mitzutheilen: fo barf ich glauben, daß fie mehr Mitleiben mit mir haben werben, als daß fie im geringften unwillig gegen mich senn follten. Es mare mir eine mabre Freude gewesen, bergleichen ich Acherlich in der Belt noch wenige gehabt, wenn es mir meine Umfande batten erlauben wollen, meinen alten Bater aus einer Berlegenbeit ju reifen, in die ich wohl weiß, daß ibn einzig feine Sbone gebracht haben. Aber fo gut bat mir es nicht werden follen. Schon damals, als ich es versprach, waren meine Umftande in der außerften Berwirrung, und die gange folgende Zeit find fie immer schlechter und schlechter geworden. Ich war endlich in eine Laft von Schulben gerathen, von ber ich mich noch lange nicht burch ben ganglichen Bertauf aller meiner Bucher befrepen tonnen; und es war die bochfte Beit, daß ich durch die hiesige Berforgung, wiederum eine gewise Einnahme erhielt.

Eigentlich ift es ber Erbprint, welcher mich hierber gebracht. Er ließ mich auf die gnadigste Art ju fich einladen; und ihm allein babe ich es ju banken, daß die Stelle des Bibliothekars, welche gar nicht leer war, fur mich eigentlich leer gemacht ward. Auch der regierende Derzog hat mir hierauf alle Gnade erwiefen, deren ich mich von dem gefammten Sause ju rühmen habe, welches aus den leuthseligsten besten Personen von der Welt besteht. Ich bin indes der Ronsch nicht, der sich ju ihnen dringen sollte: vielmehr suche ich mich von allem, was Sof beift, so viel möglich zu entsernen und mich lediglich in den Zirkel meiner Bibliothet einzuschränken.

Die Stelle felbft ift fo, als ob fie von je ber für mich gemacht ware: und ich habe es um so viel weniger zu betauren, daß ich bisber alle andern Antrage von der hand gewiesen. Sie ift auch einträglich genug, daß ich gemächlich davon leben tann, wenn ich nur erft wieder auf dem Trocknen, das ift, aus meinen Schulden, sepn werde: Sechs hundert Thaler Gehalt, nebft frever Bohnung und holz auf dem fürftl. Schloße.

Das allerbeste aber baben ift die Bibliothet, die Ihnen schon bem Ruhme nach bekannt seyn muß, die ich aber noch weit vortrefflicher gefunden habe, als ich mir sie jemals eingebildet hatte. Ich kann meine Bucher, die ich aus Noth verkaussen mußen, nun sehr wohl vergegen. Ich wünschte in meinem Leben noch das Vergnügen zu heben, Sie hier herum suhren zu konnen, da ich weis was für ein großer Liebhaber und Renner Sie von allen Arten von Büchern sind. Sigentliche Amtsgeschäfte habe ich daben keine andere, als die ich mir selbst machen will. Ich darf mich rühmen, daß der Erbprint mehr darauf gesehen, daß ich die Bibliothet, als daß die Bibliothet mich nuben soll. Gewiß werbe ich beides zu verbinden suchen: ober eigentlich zu reden, folget schon eines ans dem andern.

Gleich Anfangs habe ich unter ben hiefigen Manuscripten, beren an 6000 vorhanden, eine Entdedung gemacht, welche fehr wichtig if, und in die Theologische Gelehrsankeit einschlägt. Sie kennen ben Berengarius, welcher sich in dem Alten Jahrhunderte der Lehre der Transsubstantiation widersehte. Bon diesem habe ich nun ein Berk aufgefunden, von dem ich sagen darf, daß noch kein Mensch etwas weis; ja desen Ezistenz die Ratholiken schlechterbings gelengnet haben. Es erläutert die Geschichte der Kirchenversammlungen des gedachten

Jahrhunderts, die wider den Berengarins gehalten worden, ganz auferordentlich und enthält zugleich die unwidersprechlichften Beweife, daß Berengarius volltommen den nachherigen Lehrbegrif Lutheri von dem Abendmahle gehabt hat, und keines Begs einer Meinung davon gewesen, die der Reformirten ihrer beptäme. Ich werde das ganze Manuseript berausgeben, und laße bereits vorläufig eine Ankandigung drucken, die ich Ihnen nächftens senden will.

Ob Ihnen sonft von meinen lebten Schriften einiges ju Gesichte gekommen, daran zweisle ich fast; und wenn es nicht geschehen, so ist es vielleicht eben so gut. Ich bin in Streitigkeiten verwickelt worden, baran ich im Grunde wenig Gefallen habe: und noch dazu mit einem Mann, dem Geh. Rath Alog, der in Ermangelung von Granden seine Gegner auf das pobelhafteste verleumbet und schmähet. In den gelehrten Zeitungen werden Sie also gutes und boses von mir gelessen haben; und des lehtern leicht mehr als des erstern.

Daß Carl eine Berforgung erhalten, ben ber er nun nicht mehr nothig bat, vom Schreiben ju leben, ift ein großes Gluck fur ibn. Er bat, wie er mir geschrieben, ebenfalls 600 Rtblr. jabrlichen Gebalt, und kann damit weiter kommen, als ich, da er ben Aufwand nicht zu machen braucht, ben ich machen muß.

Benn es Ihnen gefällig ift, mir bald wieder ju fchreiben, fo tonnen Sie versichert fepn, daß ich keinen einzigen Brief von nun an unbeantwortet laften werbe.

Der Frau Mutter, und meiner Schwefter empfehl ich mich ju viels malen, und ich bin außerft erfreut, daß fich erftere noch fo wohl befindet.

Runftiges Jahr tomme ich juverläßig nach Dresben, und werbe sodann nicht allein meine Aeltern, sondern auch den Bruder Theophilus besuchen, den ich indes berglich grußen lage.

Ich verharre

Dero

Bolfenbattel den 27 Julius 1770. gehorsamster Sohn Gottbold.

Un Madame Ronig.

Meine liebfte Dabam!

Soffentlich werben Sie iht, da ich biefes schreibe, an dem erften Rubepunkt Ihrer Reife gludlich angelanget seyn. Benigstens konnen Sie nicht mehr weit davon entfernet seyn, und mein Brief wird Sie in Rurnberg gesund und vergnügt antreffen, oder alle meine Bunsche

find vergebens gewesen. Unmöglich tonnen Ihre Pofiillons fo oft geklaticht haben, als ich an Sie gedacht und Ihnen in Gebanten guten Beg und gute Fahrt nachgerufen habe.

Ich danke Ihnen fur die erfte Nachricht, daß Sie wohlbehalten über den harz gekommen find. Es ift recht gut, daß Sie so lächerliche Reisegesellschaft gefunden haben. Das Lächerliche ift meistens das einzige Bergnügen, das man sich auf der Reise machen kann. Nehmen Sie es ja überall mit: denn das Lachen erhält gesund, und macht, wie man sagt, sogar fett. Fett rathe ich Ihnen nun zwar nicht zu werden; und fetter wird Sie ohnedem schon der Pyrmonter machen. Diese Wirkung haben Sie von ihm noch zu gute.

Mus Samburg babe ich geftern vom 2. einen Brief erhalten. Es fichet da noch alles gut. An eben dem Tage, ba Sie aus Braunfchweig reifeten, bat der Ronig von Danemark diefer feiner lieben chemable erbunterthanigen Stadt, nebft feiner Bemablinn, ju Pferde, einen Befuch gegeben, und ift Abends in ber Combbie gewesen, um wenigftens Seplern einen guten Tag ju machen, wenn er fonft auch keinem Menfchen einen gemacht batte. Der 23. fchreibt, daß ber Triumph ber guten frauen bes Morgens angeschlagen gewesen, bag aber ber hof die Minna ju feben verlangt, welche benn auch recht gut gespielt worden. Ich weiß nicht, der B. schreibt so viel Butes von Seplern und feiner Truppe, daß es mobl unmbalich bloges Mitleid feyn fann. 3ch bente, Dabame S. ober fonft eine Theaterfcone, bat fich mit ibm ausgestont. Das Merkwardiafte ift noch diefes, daß Sepler auf bem Ackermannifchen Theater biefen Abend gespielt, welches man in Gutem nicht erbfnen wollen, fo bag es auf Befehl des Burgermeifters mit Gewalt erbrochen werden muffen. Bie ich bere, foll Adermann Gift und Galle darüber fpeien.

Aber Schade auf das ganze Theater! Ich habe Ihnen noch etwas besieres zu schreiben. Profesior M., mit seinem Gefährten Pater St., haben mich beute besucht. Haben Sie nicht auch in der Meinung gestanden, daß er schon längst wieder zurud wäre? Er hat es recht sehr bedauert, daß er Sie in hamburg nicht getroffen. Er ist mit seiner Reise, was die Absicht derselben anbelangt, sehr wohl zufrieden: nur von den Russen hat er eine sehr schlechte Idee mitgebracht. Er verssicherte mich, daß er seinen Weg blos meinetwegen über Wolfenbuttel genommen, da er sonst über hannover gehen wollen. Ich bin dem Manne recht sehr gut, ob er gleich ein Zesuit ist.

Run, meine liebste Madam, laffen Sie mich balb von Rurnberg von Ihnen etwas horen. Ich habe mich niemable mehr gesehnet, dem herrn von M. in Rarnberg meine perfonliche Aufwartung machen gu tonnen, als ist. Sie brauchen ibn aber beswegen nicht von mir ju grafen, wenn Sie ibn etwa feben follten.

Leben Sie recht wohl. Ich bin mit aller hochachtung und Freundsschaft, und was Sie noch hinzusehen wollen,

. Dero

Bolfenbattel, den 19. Mug. 1770.

ergebenfter Leffing.

v. S. Daß Sie mir ja ben Pels nicht wieberschicken, sondern bubich wiederbringen!

# Un Madame Ronig.

## Meine liebfte Mabam!

Ich verzeihe Ihnen ben angewandelten Jorn, in Ihrem Leben teine Beile mehr an mich ju schreiben, von herzen gern. Aber wenn ich ihn durch nichts anders verdienen kann, als dadurch, was Sie besforgten, so ift mir nicht sehr bange bavor.

Schade, daß ich nicht auch nach Augsburg foll an Sie schreiben tonnen! Ich hatte noch nie dabin geschrieben, und werde nun wohl auch nie dabin schreiben.

Aber nach Manchen habe ich schon geschrieben; benn eben finde ich, daß ber Pater St., von dem ich Ihnen gesagt habe, nicht in Heibelberg, sondern in Manchen ift. Seben Sie, so gut behalte ich meine Correspondenten, wenn es weiter nichts als meine Correspondenten find! Ich habe ihm obngesehr vor zehn Wochen auf einen Brief geantwortet, und ich will hoffen, daß er meine Antwort erhalten hat.

Wie wird es indes mit der Abdresse an Sie nach Manchen werden? Mandlich gaben Sie mir eine, an einen herrn von Thiereck,
und in Ihrem Brief erhalte ich eine an die Gebrüder — Rocker —
Naker — Roter — Mater — Wahrlich, ich kann den Nahmen nicht
lesen, so gut ich auch Ihre hand sonft lese, die deutlich und sich ist. Was schadet es? Ich will Ihre Züge auf dem Converte so gut
nachmablen, als möglich: was ich hier nicht zusammen buchstabiren
kann, werden die Vostbothen in Manchen schon können.

Bas ich Ihnen aber nicht verzeihe, liebste Mabam, ift, daß Sie nicht vergnügt find. Sie konnen es, und muffen es wieder werden. Alles in der Belt hat seine Zeit, alles ift zu überstehen und zu überssehen, wenn man nur gefund ift. Und daß Sie gefund sind, daran läst mich Ihr Brief wenigstens nicht zweifeln.

Ich felbit bin ihr nichts weniger als vergnügt. Mein alter Bater ift gestorben. Er konnte freylich, nach dem Laufe der Ratur, nicht lange mehr leben; und ich mußte feinen Tod alle Tage erwarten. Aber gleichwohl geht er mir so nahe, als ob er mir noch so frühe entrissen worden. Ich bin seit sechs Tagen, daß ich diese Nachricht erhalten, zu allem ungeschickt. Daben sie ich bier allein, von allen Menschen verlassen, und habe mich in eine Arbeit verwickelt, die nichts weniger als angenehm ist. Wahrlich, ich spiele eine traurige Rolle in meinen eignen Augen.

tind bennoch, bin ich versichert, wird sich und muß sich alles um mich herum wieber aufheitern, ich will nur immer vor mich weg, und so wenig als möglich hinter mich zurud seben. Thun Sie ein Gleiches, meine liebste Freundinn, und laffen Sie so viel Entschloffenheit und Muth, als Sie sonft in Ihrer ganzen Aufführung bezeigen, nicht versloren seyn.

Aus hamburg habe ich neuerlich teine Rachricht. Denn ich muß Ihnen nur gestehen, bag ich bem B. auf sein Lehtes noch nicht geantwortet habe. Sie werden indest hoffentlich von Ihrer Familie gute Rachricht haben, und desfalls rubig seyn tonnen. Das heimweh wird Ihnen am ersten vergeben, wenn Sie sich nur recht oft sagen, daß Sie diese beschwerliche Reise ja nur zum Besten Ihrer Familie thun.

herr C. hat fein Bestes gethan. Ich bin so ziemlich mit ihm zufrieden; vielleicht weil ich immer besorgte, daß ich es ganz und gar nicht seyn wurde. Wie viel ich aus meiner Imagination zu seiner Geschicklichkeit hinzuthun muß, kann ich eigentlich nicht sagen. Abet auch das ist schon genug, daß meine Imagination seiner Geschicklichkeit zu Statten kommen kann; benn wenigstens muß seine Geschicklichkeit meiner Imagination nicht hinderlich seyn. Bey Lichte zwar, und einer Partie Wisque mögte ich das Bild freylich nicht untersuchen lassen: wenn man keine honneurs in der hand hat, ist einem in dem Augenblicke nichts recht. — Bergesten Sie nur den Mahler in Manchen nicht, damit wir etwas zu vergleichen haben, wenn ich das Bergnügen habe, Sie wieder bier zu sehen.

Wegen Ihrer weitern Reise rathe ich Ihnen freylich auch lieber zu Lande, als zu Wasser zu geben. Die Reise auf einem Flusse ist bep schlechtem Wetter eine klägliche Reise: und so gut als ich mir die Wege bort habe beschreiben lassen, werden Sie es in der Chaise auch gerade eben so commode haben. Nicht zu vergessen, daß eine Reise zu Wasser immer ungesunder ift, als eine zu Lande.

Eine Rachricht aus hamburg batte ich balb vergeffen, Ihnenmitjutheilen, die ich aus einem Brief von B. an den D. R. v. R. habe. Remlich, daß die Lotterie daselbst bev der letten Biebung mehr als hundert tausend Mark verloren. Die herren Pachter sollen gang allen Ruth verlieren.

Und damit ich unfers guten & nicht vergebens gedacht habe: fo muß ich Ihnen zugleich melben, daß er in die bewußte Person so toll, so rafend verliebt ift, daß ich beforge, er begeht eine Thorbeit. Der Alte soll schon ganz laut, und zu allen Leuten sagen, daß er mit felsner Tochter versprochen sen. Was sagen Sie dazu?

Oder vielmehr, was fagen Sie dazu, daß ich Sie mit folchen Possen unterhalte? Wer nicht sehen will, mag fablen; der Mann dauret mich indes; und ich weiß, das wird er Sie auch.

Run leben Sie recht wohl, meine liebste Madam; und schreiben Sie mir bald wieder. Wenn Sie noch keinen Brief von mir haben, so denken Sie nur immer, daß einer unter Wegens ift. Sie werben sich meiftens nicht irren: und sollte es ja kein Brief senn, so sind es doch meine Gedanken und Banfche, die gewiß den Weg Ihnen nach nicht leer laffen. Ich bin

Ibr

Bolfenbuttel, den 8. Septembr. 1770. gang ergebenfter Leffing.

# Un Theophilus Leffing.

Mein liebfter Bruber,

Ich tam vorigen Montag von Braunschweig, wo ich mich einige Tage aufgehalten hatte, und wollte es mein erftes senn laßen, Dir auf Deinen Brief aus Pirna ju antworten, als ich einen zwepten von Deiner Hand hier vorsand. Das schwarze Siegel ließ mich gleich alles besorgen — Ich bente, ich habe es bev Dir nicht nothig, viel klägliche Worte zu brauchen, um Dich zu versichern, wie sehr mich die Nachricht von dem Tode unsers Vaters betrübt und niedergeschlagen bat. Ich kann noch kaum wieder zu mir selbst kommen. Seine Gesundheit von der er mich noch in seinem lehten Schreiben versicherte, ließ mich nichts weniger, als sein so nabes Ende besorgen. Was mich einiger Maaßen tröftet, ist, daß er nach seinem Bunsche gestorben. Laß uns, mein lieber Bruber, eben so rechtschaffen leben, als er geselebt hat, um wünschen zu darfen, eben so plohblich zu sterben, als er gestorben ist. Das wird die einzige beste Weise sein kundenken

ju ehren. - Dein nachfter Rummer baben geht auf unfere Muttet. Ich weiß, Du wirft alles anwenden, Sie ju troffen. Rache befonders, daß meber Sie, noch unfere Schwefter fich wegen der Butunft betama mern. Ich will hoffen, daß ber feelge Bater boch noch ben Brief wird erhalten haben, den ich vor feche oder acht Bochen an ihn gefcrieben. Benn fie baraus die Unmbglichkeit gefeben, ihnen bis anber bevaufteben: fo tonnen fie boch gewiß verfichert fepn, daß biefe Unmbglichkeit auf bas Runftige wegfallt, und fie auf meine außerfte Unterftabung unfehlbare Rechnung machen tonnen. Schaffe Du nur, mein lieber Bruder, vor das erfte Rath, und glaube, ficherlich, daß ich Dich nicht werde flecken lagen. Es fann nicht anders fenn, es mugen fich Schulben finden. Ich nehme fie alle auf mich, und will fie alle ehrlich bezahlen; nur muß man mir Zeit lagen. Schreibe mir, was man fur Berficherung besfalls von mir verlangen tann, und ich will fle mit Vergnugen ftellen. Rur muß unfre Mutter badurch vollige Rube befommen.

Much bitte ich Dich, lieber Bruder, wegen bes Leichensteines und ber Aupfernen Tafel in ber Rirche alles nach Deinem Gutbunken gu beforgen. Es wird mir alles recht fenn, und ich will bie Roften nicht allein mit, sondern recht gern gang tragen.

Ich habe es bochft nöthig, mich den traurigen Ideen, ohne die ich diesen Brief nicht schreiben können, zu entreißen. Nimm mir es also nicht übel, wenn ich schon abbreche. Berfichre meine Mutter von meiner Wehmuth und innigsten Zärtlichkeit gegen sie, die ich lieber durch die That, als durch viele Worte beweisen will; und zugleich umarme für mich unsere Schwester, und sage ibr, daß ich meine Thränen mit den ihrigen verbinde, und sie nicht vergegen soll, daß Sie einen Bruder hat, der bereit ift, alles für sie zu thun, was ihm in der Welt nur möglich ist.

Lebt jufammen recht wohl, und gedenkt meiner im Beften! Dein

Bolfenbattel den 8 Septbr.

Gottbolb.

1770.

# Un Madame Ronig.

## Meine liebfte Mabam!

Allerdings babe ich Ihnen nach Munchen gefchrieben, und mein Brief muß nunmehr in Ihren Sanden feyn, oder meine nachgemablte Abdreffe bat ibn verungladen laffen.

Jest will ich nur eilen, damit Sie biefen Brief, wo mbglich bey Ihrer Ankunft in Wien, schon vorfinden. Denn seben Sie nur, was ich Ihnen schicke! Wenn Ihnen die Pulver nur ein einzigesmal wieder Erleichterung verschaffen, so find sie bas Postgeld hundertfältig werth.

Aber warum wollen Sie nicht lieber, meine beste Freundinn, ohne die Pulver gesund sepn? Warlich, Sie dürfen nur vergnügt sepn, und die Gesundheit findet sich von selbst. Und vergnügt wird man unsehlbar, wenn man sich nur immer vorseht, vergnügt zu sepn. Folgen Sie dem Rathe, den ich Ihnen in meinem Vorigen gegeben, und alles wird gut gehen. Sollte denn nichts in der Welt sepn, was Ihnen das Leben von neuem angenehm machen könnte? Und wenn so etwas noch ist, so denken Sie nur an das, und Sie werden vergnügt und werden gesund sepn.

Bas fcreibe ich Ihnen nun noch geschwind? Denn die Poft geht in einer halben Stunde ab, und ich will schlechterdings mit dieser ersten Post, nach Erhaltung Ihres Briefes aus Regensburg schreiben. Sie muffen zu den Excellenzen in Bien gesunder kommen, als zu denen in Munchen.

Was in hamburg neues vorfallt, wird Ihnen ja wohl Ihr herr Schwager melden, & E. daß Gbte sein Seniorat niedergelegt; daß der Rath erft Ulbern, und hernach Binklern das Seniorat wieder überstragen wollen, beide aber es ausgeschlagen, und daß endlich herrnschmidt Senior geworden. Nach meiner Denkungsart ift das der empfindlichste Streich, den Gobe unserm ehrlichen Alberti batte verssehen können.

E ift wiedergekommen, und hat alles beym Alten verlassen: außer Madam R. bey etwas Jungen. S. hat in ber lebten Ziehung eine Terne von 2500 Mark gewonnen, und das ist mir wahrlich so lieb, als ob ich sie selbst gewonnen hatte. Ackermann ist nun hier, und ich wollte, daß er nie wieder nach Braunschweig kame. Sein kleinaugigtes Dortchen ist mir durch den Zusall mit R. herzlich fatal geworden. Denn Zusall, blinder Zusall, kann es doch nur sepn, wenn man in so ein Ding verliebt wird. — Aber ich muß schließen.

Leben Sie recht wohl! Und in Ihrer Antwort auf biefen Brief nur keine Spotteren über die Pulver!

Dero

Bolfenbuttel, ben 20. Septembr. 1770. ergebenfter Leffing.

#### An Nicolai.

Bolfenbuttel, b. — October 1770.

Liebfter Freund,

Der verdammte Rloh! Richt genug, daß er uns den Streich mit dem Portraite") gespielt: hbren Sie nur, was er noch gethan hat! Da hat mir der Schust ein altes verwünschtes Manuscript in die Sande gespielt, und mir nicht eher Ruhe gelassen, als die ich ein ganzes Alphabet Bischi-Baschi darüber niedergeschrieben. Und das alles, wie es offenbar ift, bloß, damit der dritte Theil von den antiquarischen Briefen nicht gedruckt würde. Denn gewiß werden Sie nun überhaupt die Lust verloren haben, ihn ganz und gar drucken zu lassen: besonders da der Schalk mit Fleiß sich selbst so verächtlich gemacht, daß sich schon niemand mehr die Mübe nehmen wollen, den zweiten zu lesen. Melden Sie mir doch geschwind, ob ich recht vermuthe: und leben Sie indes wohl.

Fbr

ergebenfter Lesfing.

## Un Reiste.

Braunschweig, b. 13. October 1770.

Ich muß mich dußerst schamen, Euer Wohlgebohrnen Idnger als ein balbes Jahr Antwort auf Dero Briefe schuldig zu fenn, beren jeder mir so besonders angenehm gewesen. Um Dero Berzeihung desestals zu erlangen, glaube ich wohl, wird es das beste fenn, die lautere Wahrheit zu gestehen. Ich sand ben Antretung meiner jehigen Stelle auf einmal so viel Arbeit vor mir, daß ich mir sofort das Geseh machte, während dem ganzen Sommer, keinem einzigen von allen meinen Gönnern und Freunden weder zu schreiben, noch zu antworten. Ich rechnete auf ihrer aller Nachsicht, und ich wünsche nur, daß ich auf die Nachsicht Suer Wohlgebohrnen vornehmlich nicht umsonst möge gerechnet haben.

Bas mich am meiften beschäftigt, ift die Antandigung eines biefigen Manuscripts, wovon Ueberbringer dieses Denenfelben ein Szemplar überreichen wird. Ich weiß wohl, daß weder der Berfasser noch die Materie für einen Gelehrten, wie Guer Bohlgebohrnen, sehr interessant

<sup>\*)</sup> Man sehe Nicolais Brief bom 23. Juni 1770.

sepn tann. Ich warde selbst das Manuscript, wenn ich nur auf seinen wahren Werth batte achten wollen, kaum des Ansehens gewürdiget baben. Rur in Betrachtung, daß es so eine außerordentliche Seltenbeit sep, glaubte ich, ju Shren der mir anvertrauten Bibliothet, schon einigen Fleiß darauf wenden zu maffen. Bu dem wollte ich mich gerne als einen solchen Bibliothetar ankandigen, dem nicht alles und sedes gleichgaltig sep, was nicht in sein Lieblingsstudium einschlägt, um schlechterdings keine Art von Gelehrten abzuschrecken, sich der Bibliothet durch mich zu bedienen.

Frenlich murbe es mir lieber gewefen fenn, Denenfelben, jum Bebuf ihrer Ausgabe ber griechischen Redner, eines und bas andere auffinden ju tonnen. Aber ich muß Guer Boblgebohrnen leiber melben, daß unter den Manuscripten fich schlechterdings nichts findet, was ju diefer Abficht dienlich fenn tonnte. Unter den gedruckten Bichern ift zwar manches, was ben Apparatum literarium von biefen Rednern aberhaupt vollfiandiger machen tonnte: allein mas jur Berichtigung des Textes erfpricelich feon tonnte, bavon ift mir nur wenig in die Sande gekommen, und das Benige ift von keiner besondern Bichtigkeit. 3ch rechne dabin ein Commelinisches Szemplar der kleinen Redner, welches Chr. Grophio gebort, ber auf ben Rand einiges daben angemerkt, desgleichen den gang griechischen Abdruck der einzeln Rede des Demosshenes nava Konwog aunias (Parisis apud Joannem Ludovicum Tiletanum 1539. in 4to) ber von einer unbekannten hand mancherlen verschiedne Lesarten und Berbefferungen bat, die mir nicht unbetrachtlich geschienen, nur babe ich noch nicht Beit gehabt nachzufeben, ob fie nicht ichon in nachherigen Ausgaben genutt worden. - Ich will bepbes des nächsten Tages genauer ansehn, und was sich nur einigermagen ber Dabe verlohnt, fur Guer Boblgebohrnen baraus abschreiben laffen. Ben biefer Gelegenheit muß ich aber boch nicht vergeffen ju fragen, ob Denenfelben bas Manufcript vom Mefchines in der Bibliothet ju Belmfiddt fcon befannt? Benn biefes nicht mare, fo tonnte ich Guer Boblgebohrnen gar leicht nabere. Rachricht, ja bendthigten Falls, ben eignen Gebrauch bavon verschaffen. habe ich unter ben Reimarussischen Manuscripten in Samburg ungedructe griechische Scholia über Die zwen Reben bes Meschines nara Timaggor und nege nagangeoßeias gesehen: doch da hemperhuis derfelben in feinen Roten, über den Timon des Lucians gebenkt, fo werden diefe Guer Boblgebobrnen gewiß nicht verborgen geblieben fenn. Bibrigenfalls ich gleichfalls gar leicht die Abschrift bavon verschaffen tonnte. 3ch betaure nur, daß Guer Boblgebobrnen fo wenig Unterftütung von außen finden. An meiner Empfehlung in Samburg habe ich es nicht mangeln laffen, aber and da ist es wit dem Studium der griechischen Sprache ziemlich aus, und ich habe es vorausgeschen, daß die Subscription nicht besonders ausfallen werde.

Ich habe Ueberbringer Diefes zugleich aufgetragen, die Pranumeration auf zweh Exemplare des Demosthenes gegen Auttung zu entrichten, wovon das eine für die Bibliothef soll, und das andere für den hiefigen Herrn Professor Ebert, der sich Deneuselben vielmals empfehlen läßt. Bon ersterm habe ich den übersendeten ersten Theil bereits erhalten, und ich erwarte dazu nur noch den zwehten, wenn er anders schon fertig ist.

Den Herrn Randal habe ich perfonlich nicht tennen lernen. Er war durch Wolfenbuttel gegangen, ebe ich noch daselbst angekommen war, und hatte den Brief zuruchgelaffen.

Auch diese Beilen schreibe ich noch in der anferften Berftreuung afthier in Braunschweig, und ich muß es auf meine Burudtunft nach Bolfenbuttel versparen, was ich sonst Ener Bohlgebohrnen zu melden vorhatte. Rur wäuschte ich vorber von Dero Berzeihung eines so unhöstichen laugen Stillschweigens mit einem Worte versichert zu sehn. Der ich bis dahin verharre ze.

Leffing.

# Un Madame König.

Bolfenbattel, den 25. Oftbr. 1770.

## Meine liebfte Freundinn!

Gott gebe, daß Sie ja geglaubt haben, es muffe ein Brief von mir unterweges fenn: benn sonst kann ich erft in ein und zwanzig Tagen wiederum etwas von Ihnen hören. Das häßliche Wien, daß es so weit ifi! Auf alle meine Briefe haben Ste mir nun geantwortet: und es kömmt darauf an, ob Sie mir einen aus frehem Willen schreiben. Ginen wohl zwar — bente ich — aber den zwehten dech gewiß nicht.

Ich freue mich recht sehr, daß Sie glücklich in Wien angetommen find, und alles daselbst nach Wunsch gefunden haben. An Freunden und Berstreuung und Beschäftigung wird es Ihnen nicht fehlen; und ich kann daher ein großes Theil für Sie nun rnhiger sehn, als ich während der Reise sehn durfte, wo Sie Ihrer eigenen Gesulschaft überlassen waren. Denn Ihr Mädchen war so gut als keine, wo

nicht gar noch schlimmer als feine. Swar, wer weiß? Am Ende ift es boch wohl besser gewesen, daß das Ereatlirchen seine eigenen Amgelegenheiten hatte, daß es liebte und trank, den ersten den besten Kerl und Wein — als wenn es ein gutes empfindliches Ding gewesen wäre, das seine Frau nicht aus den Augen gelassen, und um die Wette mit ihr geweinet hatte. Durch jenes wurden Sie Ihren eigenen Gedausen eutrissen: durch dieses wären Sie in Ihrem Rummer bestärft worden. Sie werden sagen, daß ich eine besondere Gabe habe, etwas Gutes an etwas Schlechtem zu entdecken. Die habe ich allerdungs; und ich bin stolzer daranf, als auf alles, was ich weiß und kann. Sie selbs, wie ich oft gewerft habe, besten ein gutes Theil von dieser Gabe, die ich Ihnen recht sehr überall anzubringen empfehle; denn nichts kann uns mit der Welt zufriedner machen, als eben sie.

So! bo! 3d fange gar an ju moralifiren: ich bitte Gie recht berglich um Bergeibung. - Geit einigen Tagen dente ich mir Ihren Aufenthalt in Bien angenehmer, ale jemale; und fange faft an au zweifeln, ob man eben in Bien mehr als an andern Orten Gelegenbeit bat, die nur gebachte Babe, an bem Schlechten etwas. Gutes aufzusuchen, in Ausübung zu bringen. Ge mag wohl, bente ich nun, in Bien eben fo viel gute und wortrefliche Leute geben, als irgend anderswo: die wenigftens, die gut ba find, fonnen vielleicht recht fehr gut fenn. Geben Gie, mas ein Paar Benfpiele vermogen! 3men Biener Grafen und Raiferliche Rammerberrn, von Wingel und von Choret, baben fich auf ihrer Durchreise einige Sage bier aufgehalten, und aufer dem Benfalle, ben fie ben Sofe erhalten - Gie miffen mohl, wie weit der Benfall ben hofe her ift - uns alle in Erftau nen gefest. Sie wiffen eben fo wohl, wen ich unter uns allen verflebe; bie alle, welche ein Reifender nur einigermaßen bem Rahmen nach fennen fann. Sie haben jeben von diefen befucht; und von ungefähr mar ich eben gu Braunfchweig und logirte in meiner Rofe, -in eben dem Zimmer, wo Sie logirt haben - und glüdlicher Weife mußten biefe Berren ebenfalls da eintehren. Es find wirtlich cin Bagr portrefliche Leute, voller Renntuif und Gefchmad. Sie find auf ihrer Radreife nach Bien, und werden ju Ende fünftigen Monats da eintreffen. Erjählen Gie es ja in allen Gefellichaften, wie febr fie bier gefallen haben, damit ihr guter Ruf, ihnen zuvorfomme. E. machte ihnen das Rompliment, daß fie eine fehr merkwürdige Ausnahme von ihren Landsleuten wären. Das Rompliment war nicht das feinfte; aber die Antwort, die ibm der jungere, welches ber Graf Chotek ift, barauf ertheilte, war besto feiner: wir schämen uns, wenn wir es sind. Der andere ist schon ein Manu, und hat Gater in Italien, beh Mahland, wo er sich auch seit neun Zahren ausgehalten, in welcher Zeit er in Wien gar nicht gewesen, so daß ihn vielleicht auch da niemand kennt.

Ich darf nicht beforgen, daß Sie mich fragen: mas geben mich die Leute an? benn, wie gefagt, es find recht febr gute Leute; und alle gute Lente geben einander an. Und nicht mahr, aus der nehmlichen Urfache find Sie, und der Schwedische Gefandtichaftebrediger auch um meinen ehrlichen Gotzen fo fehr beforgt? Dich wundert nur, daß man Ihnen aus Samburg nichts davon gefchrieben. Der lette vergangene Buftag in hamburg ift es gewesen, an welchem die Mine gesprungen. Goge fragte beh dem Magistrate an, wie es mit dem ftreitigen Gebete gehalten werden follte, und befam jur Antwort, daß es ben Ceite gelegt, und ein anders dafür gemablt werden follte. Boller Berdruß hiernber, bat er um Erlaffung von feinem Seniorate, und erhielt fie fogleich. Man erjählt, feine Fran fen darüber vor Schreden in Ohnmacht gefallen, und will darans fchliefen, daß ibm felbft die gefuchte Erlaffung über alles Bermuthen gefommen. nicht mahr, bas ift baraus nicht ju fchliegen? Sondern alles mas daraus ju fchließen ift, ift diefes, daß fich naturlicher Beife eine grau aber den Berluft eines Titels nicht fo leicht troffen fann, als der Wenn die Frau Seniorinn auf einmal wieder Frau Paftorinn werden foll, bas ift feine Rarrenspoffe! Reinen Sie nicht? Rest follen die abscheulichften Pasquille wider biejenigen in Samburg berum geben, die Gogen ju diefem Schritte gezwungen: und wenn Diefe nichts helfen, fo bedauert er es am Ende boch mohl felbft, daß er das Beft aus ben Sanden gegeben.

Bon andern Reuigkeiten aus hamburg weiß ich, fo zu reden, gar nichts. Denn ich muß es zu meiner Schande bekennen, daß ich in zweh Monaten an keinen Menschen dahin geschrieben. Meine verzweiselte Arbeit hat mich daran verhindert. Aber Gott seh Dank, nun bin ich damit zu Stande; und in dem nächsten Wiener Berzeichnisse von verbotenen Büchern, werden Sie den Titel wohl angezeigt sinden. Sie glauben nicht, in was für einen lieblichen Geruch von Rechtgläubigkeit ich mich dagegen beh unsern lutherischen Theologen gesetzt habe. Machen Sie sich nur gesaßt, mich für nichts geringeres, als für eine Stütze unserer Kirche ausgeschrieen zu hören. Ob mich das aber so recht kleiden möchte, und ob ich das gute Lob nicht bald wieder verlieren dürfte, das wird die Zeit lehren.

Das Benige, was Sie mir von dem Wiener Theater melben, würde meine Rengierde eben nicht sehr reizen, wenn ich nicht fürzlich in verschiedenen Zeitungen gelesen hätte, daß num bald das deutsche Theater in Bien allen Theatern in der Welt tropen würde, nachdem der Herr von Sonnenfels die Aufsicht darüber erhalten. Besuchen Sie es doch also ja fleißig, und verschweigen Sie mir keines von den Bundern, die darauf erscheinen. Es soll mich sehr freuen, wenn S. in Wien mehr Gutes siftet, als mir in Hamburg zu stiften gelingen wollen. Aber ich sorge, ich sorge, es wird dort auch zu nichts kommen. Schon des Herrn von S. allzustrenger Eiser gegen das Burleste, ist gar nicht der rechte Weg, das Publikum zu gewinnen. Wenn er indes Ihnen, meine liebe Freundinn, nur recht viel Freundschaft in Wien erweiset: so will ich ihm von Herzen gern alle Fehler vergeben, die er in seiner Theater-Berwaltung machen dürfte.

Bon den Theologen tam ich auf das Theater; nunmehr von dem Theater auf die Lotterie, und wir sind mit allem fertig, mas in diesem und jenem Leben frommen und vergnügen kann. Die Hamburger Lotterie soll in den beihden letten mahlen sehr glücklich gewesen sehn. Sie glauben nicht, wie ansehnliche Einsätze sie auch von hier erhält. Demohngeachtet zaudert und zaudert man, die hiesige zu Stande zu bringen. Ich kann nicht begreisen, woran es liegt. Aber es giebt ja auch in Wien eine solche Lotterie? Haben Sie da noch nicht eingesett? Wollen wir wohl auf folgende fünf Nummern zusammen einsetzen?

9. 13. 21. 57. 88.

Aber nicht höher als einen Louisd'or, welchen Sie nach Ihrem Belieben vertheilen mögen. Benn wir in Bien darauf nichts geminnen: so will ich es sodann in hamburg damit versuchen. Der bestimmen Sie funf Rummern, auf die wir in Berlin zusammen einseten wollen. —

Und nun ift ja wohl mein Brief lang genug. Sagen Sie mir aufrichtig, wie vielmal Sie ihn weggeworfen haben, ehe Sie bis hierher gekommen? Aber rachen Sie sich auch jugleich, indem Sie mir eben so weitläuftig antworten. Leben Sie recht wohl, meine Beste. Ich bin

Ihr

gang ergebenfter Leffing.

j

## Un Gleim.

Wolfenbüttel, den 29. October 1770.

Liebfter Freund,

Ift es nicht die größte Ungereimtheit, daß ich Ihnen bengehendes Buch schiefe? Rur die dürfte noch größer senn, daß ich es geschrieben habe. Gott wolle nicht, daß Sie das für Bescheidenheit halten: denn wahrlich ich bin folg genng, von mir selbst zu glauben, daß ich mit eben der Zeit, und mit eben dem Fleiße, weit etwas Besseres hatte schreiben können. Der Bibliothesar muß mich ben Lenten Ihres gleichen entschuldigen. Thun Sie also, was ich gewiß thun würde, wenn Sie für das Dom-Capitel einen Prozes mußten drucken lassen: Das Exemplar, das Sie mir davon schieften, würde ich, als von Ihren Händen sommend, mit Bergnügen annehmen, — aber nicht lesen. Ich bin

Ibr

gang ergebenfter Freund Leffing.

Bolfenbuttel, b. 29. Detober 1770.

Mein lieber, befter Ramler,

Es ift schon so lange ber, daß unfer Briefwechsel ins Steden gerathen, daß ich faum mehr weiß, wer von uns dem andern den legten Brief schuldig geblieben ift. Wer es nun auch febn mag, dem verzeih es Gott! Aber nicht wahr, der andere hatte doch auch nicht so hart sehn, und seinem Freunde nicht mehr als Gine Zeche borgen sollen? —

Was hatte ich Ihren nicht alles zu schreiben! — Doch baran muß ich ja nicht denken. Denn eben daß ich Ihnen immer so viel zu schreiben gehabt, ift mit die Urfache, warmn ich Ihnen gar nicht geschrieben. Der Teusel könnte leicht sein Spiel haben, daß ich aus eben der Ursache auch diesen Brief nicht zu Stande brachte!

Alfo von dem Ersten, dem Besten: oder hier vielmehr, von dem Besten, dem Ersten. Herr Moses hat mich versichert, daß wir bald einen zwehten Theil von Ihren Oden bekommen, werden. Was sind Sie für ein braver Mann! Wie klein und verächtlich komme ich mir dagegen vor, den sein boser Geist mit Berengariis, und solchen Lum-

perenen, in das weite Feld lockt. Raum daß ich mir mehr zutraue, etwas Befferes bearbeiten zu tonnen, als solchen Bettel. Wenn ich mich weit versteige, so fammle ich zu unserm Wörterbuche. Sie mussen mir schon erlauben, daß ich es noch immer unser Wörterbuch nenne. Denn wenn ich wüßte, daß ich es nicht mit Ihrer Husse zu Stande bringen sollte: wahrlich, so ließe ich auch diese Artalogos.

Benn ich wenigstens noch einen Monat auf Ihre Den warten miste, bis sie gauz gedruckt waren: so schieden Sie mir, liebster Freund, nur eine oder zweh zum Vorschmacke, und sagen Sie mir daben, daß Sie es noch einmal wagen wollen, mich zu einem ordentlichen Briefschreiber zu machen. Gewiß, ich verspreche Ihnen — Aber lieber nichts versprochen, und desto mehr gehalten. Leben Sie indest recht wohl. Ganz der

. Ihrige

Leffing.

## Un Rarl G. Leffing.

. Mein lieber Bruder,

Bolfenbüttel, den 29. October 1770.

Ich bin Dir wenigstens auf ein halbes Dugend Briefe, Die mir alle febr angenehm gemefen find, Antwort fculdig. Aber mabrlich! meine Beit ift mir diefen Sommer fo furg jugefcnitten gewesen, oder vielmehr ich habe fie mit meiner thorichten Arbeit über den Berengarius mir felbft fo flamm gemacht, bag ich mir es fchlechterbings jum Befete machen mußte, fo wenig Briefe als möglich ju beantworten. Dag die Deinigen mit barunter fenn mußten, mar um fo viel naturlicher, je gemiffer ich Deiner Rachficht hierin febn fonnte. Huch noch jest tann ich Dir wenig mehr ichreiben, als bag ich Dir nachftens recht viel fchreiben will; wenn ich nehmlich auf Beren Boffens Leptes antworten werde. Suche indeg boch in meinen jurudgelaffenen Papieren nach, ob Du nicht ein paar in Groß. Folio jufammengeheftete, aber in Quart gebrochene Bogen finden tannft, auf die ich mich verfciedene Anmertungen über Stellen im Borag gefdrieben ju haben erinnere; und wenn Du fie findeft, so schicke fie mir fogleich. herrn Bog verfichere, daß ich bereits in voller Arbeit an dem erften Theile meiner vermischten Schriften bin; und wenn die Angelegenheiten meines Beutels mich nicht swingen, vor affen Dingen einen zwehten

Theil des Berengarius ju fchreiben, fo tann er verfichert febn, daß ich fleißig fortfabren werde. Lebe wohl.

Dein

Gotthold.

# Un Rarl G. Leffing.

Wolfenbüttel, den 11. Rovember 1770.

Mein lieber Bruder,

haben, in welchem ich Dir fo etwas von einem Briefe mitgebracht haben, in welchem ich Dir versprach, nächstens mehr zu schreiben. Das will ich jest zu thun versuchen, obschon mein Kopf seit einigen Tagen auch nicht die geringste Austrengung vertragen will. Doch ich weiß, Du nimmst mir es nicht übel, wenn ich auch noch so verwirrt und albern schreibe.

Bor allen Dingen bitte ich Dich, Herrn Moses zu ersuchen, daß er mir die zwei versprochenen Bücher schieft. Wenn er nicht Zeit hat, so laß Dir sie nur von ihm geben, und sende sie mir mit der ersten fahrenden Post. Es ist John Bundel, oder wie er sich schreibt, und Ferguson. Auf den ersten hat er mich gar zu neugierig gemacht, und den andern möchte ich auch gern lieber Englisch als Deutsch lesen.

Es ist nicht mehr als billig, daß Du auch die Bertheidigung des P \*\* gegen den Albt Pernetti übersetzest. Aber willt Du mir es nicht übel nehmen, wenn ich Dich erinnere, etwas mehr Achtamkeit und Genauigkeit sowohl auf Deinen Styl als auf den Sinn Deines Berfassers zu wenden? Besonders sind Dir in Ansehung des letzern in den zwen Theilen einige wunderbare Fehler entwischt, die ich Dir wohl ein andermal mittheilen will. Ich bin es nicht, der sie bemerkt hat, sondern der hiesige Hofprediger Mittelstädt hat Deine Uebersetzung mit dem Driginale verglichen, und mir einige derfelben angezeigt; ob er schon die Uebersetzung überhaupt sonst nicht für schlecht erkennt.

hiernachst aber rathe ich Dir fehr, weniger zu schreiben, das ift, weniger druden zu laffen, und besto mehr für Dich zu fludieren. Ich versichere Dich, daß ich diesen Rath für mein Theil selbst weit mehr befolgen würde, wenn mich meine Umftande weniger nöthigten, su schreiben. Da ich mit meinem ordentlichen Gehalte nur eben austommen kann; so habe ich schlechterdings kein andres Mittel, mich nach

und nach aus meinen Schniben ju fegen, als ju fchreiben. 3ch babe es, Gott weiß, nie nothiger gehabt, um Geld ju fchreiben, ale jest: und diefe Rothwendigfeit bat, naturlicher Beife, fogar Ginfing auf die Materie, wovon ich fchreibe. Bas eine befondere Beiterfeit des Beiftes, mas eine besondere Anftrengung erfordert; mas ich mehr aus mir felbft gieben muß, als aus Buchern: damit fann ich mich jest nicht abgeben. Ich fage Dir diefes, damit Du Dich nicht munderft, wenn ich Deines Diffallens ungeachtet, etwa gar noch einen zwehten Theil jum Berengarius ichriebe. Ich muß das Brett bohren, mo es am dannften ift: wenn ich mich von außen weniger geplagt fuble, will ich das dide Ende wieder vornehmen. Ich fühle es, daß mir schon die Umarbeitung meiner alten Schriften mehr Beit fosten wird, ale der gange Bettel werth ift. Indef babe ich es Beren Bof einmal zu thun versprochen, und ich will mein Möglichstes anwenden. wenn er auch nur jede Deffe einen Band befommt.

Wahrlich, ich möchte Dir gern noch manches schreiben — besonders was Theophilus und unsere Mutter betrifft; — aber der Kopf ift mir über meine schurfischen Umftände vollends noch so wüste geworden, daß ich kaum mehr weiß, was ich schreibe. Lebe wohl. Ich bin Dein

treuer Bruder, Gotthold.

## Un Benne.

Bolfenbuttel, b. 20. Nov. 1770.

Bas werden Ew. Wohlgeb. von mir benten, daß ich Ihnen auf Dero lettes, nebst dem behgefügten mir so angenehmen Geschenke, meine Antwort und meinen Dant so lange schuldig bin? Ich will mich lieber gar nicht entschuldigen, als schlecht. Abhaltungen und Zerstrenungen zwar, habe ich die Zeit, die ich hier in Wolfenbüttel bin, genug gehabt; — sollte ich mir sie auch schon muthwillig selbst gemacht haben, wovon vielleicht der Benschus ein Beweis ist, der mir vermuthlich beh wenigen Ehre machen wird. Ich will aber auch gar nicht, daß man so etwas für mehr ansehen soll, als für die Arbeit eines Bibliothefars, die mit dem Staubabtehren in einer Rlasse sieht.

Ob mich der Widerspruch, womit Sie mich beehrt haben, beleidigen könne? — Wenn gewiffe Manner mich nicht beffer kennen, so sollten sie wenigstens sich selbst bester kennen. Mag doch von uns behden Recht haben, wer da will, wenn nur Alog nicht Recht hat.

Ich hatte gehofft, von meiner Untersuchung über den Tod in den Göttingischen Anzeigen etwas zu lesen. Wenn man davon schweigt, weil sich der ganze Plunder nicht der Mühe verlohnt: so hat man sehr wohl gethan. Wenn es aber geschieht, um Alotzen nicht zu mifffallen: so — muß ich es denn wohl auch zufrieden sehn.

Ich bitte um Emr. Wohlgeboren fernere Freundschaft, und bin mit der vollfommenften Sochachtung zc.

Leffing.

## Un Cbert.

## Liebfter Freund!

Gben habe ich bas Bergnugen, einen Brief von Ramlern ju erhalten. 3ch muß es mobl mit Ihnen theilen, weil das meife darinn Sie felbft angeht. hier ift er also mit fammt den Benfchluffen. Das für unfern G. P. bestimmte Eremplar haben Sie die Gute ju übergeben. Ich befenne, daß ich die Ode an die Benus Urania - . nicht recht verfiehe: weil ich weder den Chneas, noch des Enneas Sohn in Berlin fenne. Um fo viel mehr aber, ohne Zweifel, gefällt mir bas, mas ich davon verftebe. - Den Brief und die gefchriebene Dbe an die Ronige, bitte ich mir wieder aus. — Auch bestellen Sie wohl das Rompliment an Ramlers ehmaligen fleißigen Rorrefponden ten. - A propos. Bas haben die Engellander fur gute Epigram. matiften? Außer ihrem lateinischen Omen, der nichts taugt. befannteften ihrer Dichter, weiß ich mohl, haben einzelne gute Gpigramme gemacht: aber ob fie fo einen Bernide oder Logan baben, bas weiß ich nicht. Wenn fie bergleichen haben, fo ift er auch ben Ihnen zu finden, und Sie erzeigen mir einen Gefallen, wenn Sie mir ihn auf einige Tage berüber ichiden.

Ihr

Wolfenbüttel, den 22. Nov. 1770. ergebenfter Freund Leffing.

# Un Madame Ronig.

Wolfenbüttel, ben 29. Rov. 1770.

Meine liebste Dadam!

Ich fann nicht begreifen, wie mein letter Brief fo lange unterweges febn tonnen: aber doch muß er es gewesen febn. Ich weiß war selten, wie ich in der Zeit lebe: aber eben dadurch wird mein Datum so viel zuverläßiger, weil ich jedesmal erst in den Kalender sehen muß. Ich will nicht hoffen, daß Sie so schlimm sind, und glanden, ich könnte mich wohl mit Fleiß geirrt haben? Ich hatte die Tage siessig gezählt, nach welchen ich eine Antwort von Ihnen erhalten könnte. Da diese aber so lange über die Zeit ausblieb, so sieng ich an zu vermuthen, daß Sie wohl schon gar von Wien wieder abgereiset wären. Und blos diese Bermuthung ist Schuld, daß ich seine neue Briese nachgeschickt. Ich erschrecke, wenn ich bedenke, was Sie für einen Rückweg in dieser Jahreszeit zu machen haben: und noch wollen Sie ihn gar mit einem Umwege machen! Doch dieser Umweg dürste beh alle dem recht gut sehn, und ich verspreche mir davon für Ihre Zusriedenheit und Heiterseit recht viel. Die uns am nähsten angehen, behalten doch immer den meisten Einsluß auf uns.

Anch bas, meine liebe Freundinn, lobe ich recht fehr, daß Sie in Wien seistiger in die Kirche geben, als in das Theater. Denn ich glaube in allem Ernste, daß es frethlich für jeden guten Menschen, der nicht ganz undenkend ift, in den Wiener Rirchen mehr zu lachen geben muß, als in dem Wiener Theater. Gott verzeihe mir die Sünde, wenn es nicht wahr ist, und wenn ich Unrecht thue, daß ich mir die Desterreichschen Prediger noch elender vorsielle, als die Desterreichschen Poeten und Komödianten.

Mis ich Ihren vorlegten Brief erhielt, hatte ich eben in der Erfurter gelehrten Beitung, welche die Pofaune des herrn von G. ift, eine febr prachtige Unfundigung gelefen, mas man fich unter feiner Aufficht nunmehr alles fur Bunder von dem Biener Theater in verfprechen habe. Ich weiß nicht, ob ich mehr lachte, ober mich mehr ärgerte, als ich aus Ihrem Briefe erfabe, daß feine Aufficht fo gefcwind ibre Endschaft erreicht habe. Doch will ich hoffen, daß er barum feine Band nicht gang abziehen wird. Dem Stude, welches ibm diefe fleine Rranfung verurfacht bat, bin ich felbft nicht gut. 3ch wurde es taum auf einem bentichen Theater bulben, wenn Rorelane and, eine Deutsche mare: nun aber gar in ber vermeinten Sauptfigdt von Deutschland - benn baffir will G. Bien mit aller Gewalt gebalten miffen, - ben Triumph einer Frangofifchen Stumpfnafe auf Die Bubne ju bringen, ift fcblechterbings unerträglich. Ich will auch boffen, daß es mehr biefer Umftand, ale das Schnupftuch oder Spiegel ift, welcher die Dame oder die Damen in Wien bewogen bat, das Stud verbieten ju laffen. Un dem neuen Stude, bie Sausplage, fo gut es fonft febu mag, finde ich ben Titel febr ju tabeln. Als ob die Sausplage nicht eben so wohl vom mannlichen als weiblichen Geschlechte sehn könnte! Und ich muß mich vur über Sie, meine liebe Freundinn, wundern, daß Sie mir davon sprechen, als ob es sich schon von seibst verstünde, daß es von nichts anderm, als einer bösen Frau handeln könne. Ihre Anmerkung übrigens, daß die Weiber da sehr gut sehn muffen, wo es sich der Wühe verlohnt, eine Bose auf das Theater zu bringen, sinde ich sehr richtig: und wo nur nicht gar eine solche Borstellung mehr Schaden als Gutes sissel Weiber sind gut, weil sie nicht wissen, wie man es machen muß, um bose zu sehn.

Daß man an dem Pfälzischen Sofe auf die Errichtung eines deutschen Theaters bente, höre ich von Ihnen zuerft. Ich wünsche sehr, daß etwas daran sehn möge. Aber an dem Umstande ist wenigstens noch vors erste nichts, daß Sehler dahin kommen solle. Er selbst weiß so wenig davon, daß er sich recht ernstlich um andere Aussichten bewirdt. Er möchte gern hierher nach Braunschweig, und ich hosse, daß wir es ihm auswirken wollen. Nur kann er seibst vor dem März nicht kommen, weil er ein Abonnement nach Osnabruk angenommen hat, wohin er in kurzem geht.

Schlimm genug, daß Sie zu meinen überschriebenen Rummern so wenig Zutrauen haben. Ich habe auf die Ihrigen desto mehr. Ich sebe es ihnen an, daß wir wenigstens eine Lerne darauf gewinnen werden. Wohin soll ich Ihnen den Antheil Ihres Gewinnstes übermachen? Oder soll ich ihn so lange in Berwahrung behalten, bis Sie ihn selbst bet mir abfordern? Wagen Sie das nicht; denn ich könnte ihn dann sehr leicht in andern Lotterien wieder verspielt haben. Das Billet habe ich bereits; auf den Montag wird gezogen; auf den Donnerstag erhalte ich Rachricht, und auf den Frehtag siberschreibe ich Ihnen die Nachricht, sie mag nun gut oder schlecht klingen.

Aber bes Billets wegen habe ich eben nicht durfen nach hamburg schreiben. Es sind in Braunschweig Colleteurs für die hamburger Lotterie die Menge. — Doch habe ich nach hamburg nummehr wieder geschrieben; und ich hoffe, daß Sie in langer Zeit keine Rlagen weiter hören werden. Wer die Freundinn ist, die Ihnen den Berweis an mich aufgetragen, bedarf wohl keines langen Rathens. Ich wette, es ist eben die, von der ich heute einen Brief bekommen habe. Run rathen Sie; wenn Sie nicht glauben, daß ich es getroffen habe.

Aber lieber, laffen Sie uns die Briefe einander nicht fo jugablen. Sonft fete ich mich einmal bin; und jable nicht Ihre Briefe, sondern die Worte Ihrer Briefe. Dann wollen wir feben, wer von uns beh-

den dem andern im Refte ift. Sie haben von jemanden schreiben gelernt, der das Papier nicht zu schonen brauchte. Wir Schriftsteller aber muffen gang flein schreiben lernen, fonst friegen wir auch nicht einmal das Papier bezahlt.

Run leben Sie recht wohl, meine liebste Freundinn, und vergessen Sie nicht, wenn man Ihnen in Wien recht viel Gefälligkeit und Freundschaft erweiset, daß Sie an jedem andern Orte das Rehmliche ju erwarten Recht haben. Ich bin

Ihr

gang ergebenfter Leffing.

### Un Madame Ronig.

Bolfenbattel, den 15. Dec. 1770.

Meine liebste Madam!

Ich weiß zwar nicht, ob ich es wagen darf, noch einmal nach Wien an Sie zu schreiben. Denn wenn Sie zu Ende des Januars wieder in hamburg sehn wollen, so kann Sie dieser Brief unmöglich mehr in Wien antreffen. Doch was wagen? Alles Unglud, was dataus erfolgen kann, ift, daß man Ihnen den Brief nachschieft.

Ich bin vorige Boche auf die unangenehmfte Beise abgehalten worden, Ihnen von dem Musfalle unfere Lotteriegeschäfts ju Samburg Radricht ju geben. Schliegen Sie aus diefer Bergogerung aber nur ja nicht, daß es schlecht muffe abgelaufen senn. Richts weniger, als Schlecht; wir haben febr viel gewonnen: denn wir haben nichts verloren. 3ch hatte bas Billet fo eingerichtet, daß mir auf einen fimpeln Ausjug schadlos maren, und den baben wir auf Mummer 19, befommen; gerade auf die Rummer, auf die ich mir am wenigsten etwas versprochen batte, weil fie in den vorbergebenden fieben Biehungen bereits drenmal herausgefommen mar. Damit Gie feben, daß ich in wichtigen Angelegenheiten ein ordentlicher Mann bin, fo lege ich Billet und Riehungeschein mit ben. Ich benfe auch, daß ich Ihre Ginwilligung haben werde, unfer Glud auf der nachsten Biehung noch einmal ju versuchen. Das Billet ift ichon genommen, und zwar auf die nehmlichen Rummern, nur Rammer 19. nicht, wofür ich 7. gewählt babe: denn 19. wird doch nicht des Henfers sehn, und fich wieder berausziehen laffen!

Wenn wir afte fünf Quaternen, und was benen anhängig, gewinnen: so tomme ich Ihnen bis Mannheim entgegen. Aber ich traue der Hamburger Lotterie nun vollends nicht, seitdem ich weiß, daß unser B. eine Actie darinn hat. Wenn habe ich gegen den jemals einen Heller gewinnen können? Es zeigt sich auch schon: denn alle Ihr mitverbundnes Gläck hat gerade nur machen können, daß wir nichts verloren haben. Zwar wenn S. recht urtheilt, so ist es unserm B. beh dieser Entreprise nicht so wohl um das Geld, als um etwas anders zu thun. Denn Sie wissen doch wohl, daß auch in Hamburg eine jede Rummer mit einem Mädchen besetzt ift, das gem behrathen will? Und auf diese, versichert S., hätten sich die Actionisten den Borkauf bedungen. B. aber habe sich mit den andern Actionisten abgefunden, und beschieße die fünf glücklichen Mädchen alle dreh Wochen allein.

Was für ein abscheuliches Wetter ist heute hier um ben Blodsberg! Wenn es da, wo Sie jest sind, nicht beffer ist: wie sehr betlage ich Sie, daß Sie reisen muffen. Go sehr ich mich auf Ihre Rüdfunft freue: so wünschte ich doch, Sie famen erst in den schonfen Frühlingstagen zurück! Rommen Sie nur ja gesund und vergnügt.

Mehr schreibe ich Ihnen basmal nicht: benn es fonnte boch leicht geschen, wenn Sie schon unterweges waren, bag Ihnen mein funftiger Brief eher ju Sanden tame, ale biefer.

Leben Sie recht wohl, meine beste Freundinn: und wenn Sie an einen Menschen denken wollen, der Ihnen auf das aufrichtigste ergeben ist: so denken Sie an mich.

Dero

Leffing.

#### Un Ramler.

Wolfenbüttel, b. 16. Decemb. 1770.

Liebfter Freund,

Tausend Dant fur Ihre beiden vortrefflichen Oden! Daß Sie aber biesen Dant nicht eber bekommen, daran ift Ihr Milchbrudn Schuld "), der die Oden mit sammt dem Briefe langer als vierzehn

") So nannte Hr. R. Hrn. Hofrath Ebert, von bem febr viele, und unter andern auch ber regierende Herzog v. Braunschweig gesagt hatten, daß er ihm außerordentlich ähnlich ware. Vicolai. Tage ben fich gehabt, und sie mir erft heute wieder geschiest hat. So wie ich ihm Ihren Brief gang geschiest habe, so will ich Ihnen anch nun seinen schiesen: so erhalten Sie habsch auf Einen Brief zweh Untworten, welches ich mir indeß gut zu schreiben bitte.

Die Obe an die Könige will ich mir drehmal laut vorsagen, so oft ich werde Luft haben, an meiner antithrannischen Tragodie zu arbeiten. Ich hoffe mit Sulfe derfelben aus dem Spartacus einen helden zu machen, der aus andern Augen sieht, als der beste römische. Aber wenn! wenn!

Diefen Winter gewiß nicht. Denn diesen werde ich wohl so ziemlich gerade an dem andern Ufer des Fluffes, wo ich, auch unter dem
Schnee, bunte Steinchen und Muscheln aufsuche, verschleudern, und
verschleudern muffen. Sie werden mich wohl verstehen, wenn Sie
von herrn Boß oder meinem Bruder gehört haben, daß ich mich endlich bereden laffen, meine kleinen Schriften wieder herauszugeben, und
mit den Sinngedichten den Anfang machen will; weil ich zum Giftet
oder zum Unglach, von diesen Dingen unter meinen alten Papieren
noch eine ziemliche Anzahl gefunden habe, die nicht gedruckt sind, und
mit welchen ich ungefähr die ersesen kann, die von den gedruckten
nothwendig wegbleiben muffen.

Aber glaubten Sie wohl, wie fehr ich dabet auf Sie gerechnet habe? — In allem Ernfte, liebster Freund, was ich Sie nun bitten will, muffen Sie mir schlechterdings nicht abschlagen.

Mit heutiger Post schiefe ich bereits die ersten vier Bogen von diesen erneuerten und vermehrten Sinngedichten, und sie sollen schlechterdings nicht eher in die Druckeren, als die fie Ihre Censur passitet sind.
Streichen Sie aus, was gar zu mittelmäßig ist; (ich sage, gar zu
mittelmäßig, denn leider müssen es nicht allein Sinngedichte, sondern
Bogen voll Sinngedichte werden) und wo eins durch eine geschwinde
Berbesterung sich noch ein wenig mehr aufstuten läßt, so haben Sie
doch ja die Freundschaft, ihm diese Berbesterung zu geben. Ihnen
sann so etwas nicht viel Mühe tosten; denn Sie haben noch alle poetische Farben auf der Palette, und ich weiß kann mehr, was poetische
Farben sind. Desgleichen wünsche ich, daß die Sinngedichte mit allen den orthographischen Richtigkeiten gedruckt wärden, über die wir
eins geworden, die mir aber zum Theil wieder entfallen sind.

<sup>\*)</sup> Ift geschehen; und Lestung verließ fich so febr auf seinen Freund, daß er fich die Handschrift nicht erft juruckschicken, sondern fie in Berlin bev Bof bruden ließ. Picolai.

Ich verlaffe mich darauf, liebster Freund, daß Sie fich biefer Anfoderung auf keine Weise entziehen. Die Zeit, die Sie darüber verlieren, will ich Ihnen auf eine andere Art wieder einbringen: 3. E. durch Behträge zu dem zwehten Theil Ihrer gesammten Sinngedichte, die gewiß nicht schlecht find, und sich zum Theil von Dichtern herschreiben, die ist völlig nubekannt sind.

Erfrenen Sie mich indeß bald wieder mit einem Briefe, und leben Sie recht wohl.

Ihr

gang ergebenfier, Leffing.

Bolfenbuttel, d. 16. Decembr. 1770.

Das wiffen Sie ja mobl, mein lieber Schmid, daß Sie wir allezeit ein Bergnugen machen, wenn Sie mir Gelegenheit geben, etwas in der Bibliothef nachjusuchen; und immer ein um fo viel größeres Bergnugen, wenn es etwas betrift, woran ich fonft auch nicht im Traume gedacht hatte. Ihre leberfepung des Tuffignano ift gar feine Thorheit, fo bald etwas Butes darinn fieht, mas fonft nicht überall au finden. Die Bibliothef aber hat von diefem feinem Tractate von ber Peft feine einzelne besondere Ausgabe, und ich fann ihn nirgende als in dem Rasciful des Rethams finden, und auch von diefem ift weiter feine Ausgabe da, als die von 1495. ju Benedig. Benn Cie diefe nuten an fonnen glauben, fo will ich fie Ihnen gern berüber Schiden. Sonft hatte es fich leicht treffen fonnen, daß ich Ihnen am flatt eines gedruckten Gremplars, ein geschriebenes geschickt batte. Denn es fehlt uns gar nicht an Manuscripten von Ihrem Magifter Petrus de Tuffigniano, wie fein Rame in denfelben gefchrieben wird. Be fonders haben wir eine Practica von ihm, die aber wenig mehr, als eine Sammlung von Recepten ift. Bermuthen Gie indeft, daß unter diefen Recepten auch vielleicht das fich finden fonnte, mas er für die Peft verordnet: fo will ich Ihnen auch diefes Manuscript ber über ichiden.

Db wir uns in diesem Leben nicht mehr wiedersehen? Doch, es ware benn, daß ich oder Sie noch vor den Wennachtsfenertagen fidte. Leben Sie bis dahin mohl.

#### Un Reiste.

Bolfenbuttel, b. 17. December 1770.

Es hat einige Schwierigkeiten gehabt, ehe ich die Sandschrift des Aefchines aus der Universitätsbibliothet zu Selmstädt bekommen können. Endlich ift sie in meinen Sanden, und ich will eilen, damit sie unverzüglich in deffen Sande komme, der sie am besten nugen kann. Ich habe zwar versprechen muffen, sie nicht außer Landes zu schieden, doch nach aller genommenen Borsicht in Uebermachung derselben, will ich einmahl annehmen, daß Gelehrte, die einander dienen wollen, alle in einem Lande leben. Auch habe ich versprechen muffen, sie innerhalb sechs Wochen wieder einzuliefern, und ich zweisle nicht, daß Euer Wohlgebohrnen sie nicht in dieser Zeit sollten absertigen können.

Db es fich überhaupt mit ihr groß der Dabe verlohnen durfte, werden Diefelben bald feben. Gie ift ein wenig gar ju neu; benn fie ift nicht alter als aus der Mitte des 15ten Jahrhunderts, als um welche Beit ihr Schreiber, der fich in der Schlufinote felbft nennt, Georgius Chrysococca, gelebt hat, wie ich ben bem Montfaucon finde (Palaeog. gr. lib. I. c. 8. p. 99.) wo zwen andere Sandfchriften von ihm angeführt merben. Auch der Joannes Aurispa, für den Chrhsococca nach eben diefer Schlufnote, das Wert geschrieben, ift nicht unbefannt; und wir haben von ihm unter unfern Manuscripten einen Martial, den fein Freund Antonius Panormita von ibm geichentt befommen. Sobald Guer Bohlgebohrnen mit den griechischen Rednern fertig find, und fich fiber den Libanius machen wollen, foll auf den erften Wint die Sandschrift, die fich bier unter den Danufcripten des Gudius, von feinen Reben und Declamationen befindet, ju Dero Dienften febn. Roch findet fich auch unter den nehmlichen Ranuscripten ein Band von Briefen des Libanius: ich glaube aber, daß Bolf benfelben bereits genutt bat.

Ueberhaupt können Guer Wohlgebohrnen darauf rechnen, daß 3hnen schlechterdings nichts vorenthalten senn soll, was Sie zu einer
oder der andern Arbeit aus dem hiefigen Borrathe an Büchern und
Dandschriften brauchen können und wollen. Wie sehr wünschte ich,
daß Sie selbst einmahl im Sommer eine kleine Excursion anher machen, und sich selbst einige Tage unter den letztern umsehen wollten.
Wir besitzen auch verschiedene Arabische Handschriften, von welchen ich
aus den Catalogis nicht sehen kann, was sie enthalten, und von wem
könnte ich das sonft erfahren, als von Ihnen?

Run erlanden mir Euer Wohlgebohrnen aber auch meiner Seits eine Bitte. Ich möchte gerne für die Bibliothet alles haben, was Sie herausgegeben: und ersuche Dieselben also um ein vollständiges Berzeichniß aster, auch Ihrer fleinern Schriften, mit Nachweisung, wo selbige zu besommen. Da ich aber wohl weiß, daß ein großer Theil derselben auf Ihre eigene Kosten gedruckt worden: so bitte ich von allen diesen mir ein Exemplar je eher je lieber auf der Post zu übermachen. Wenn ich nicht irre, so sind unter diesen besonders die Observationes in varios autores Graecos und die Anthologia graeca Cephalae, an welcher mir vornehmlich liegt, und die ich gar zu genne recht bald hätte. Die Bezahlung daster soll der Faster unster Wahsenhausbuchhandlung auf künstige Oftermesse leisten, dem ich dem auch die einzelne Rede des Demosthenes Paris. apud Tiletanum mitgeben wist.

Es hat mich übrigens fehr gefchmeichelt, daß Ener Wohlgebohrnen mir Dero Behfall wegen bes Berengarius bezeugen wollen. Freblich nrtheilen Sie allzugutig davon; aber ich werde nicht vergeffen, wie viel davon mehr zu meiner Aufmunterung als zu meinem Lobe anzunehmen ift.

Erlauben Sie, daß ich noch meine Empfehlung an Dero Frau Gemahliun bingufügen barf, der wir ben fo mubfamen Werten fo viel zu danken haben. Die Aufgabe ift gelöfet, ob ein Gelehrter behrathen foll, wenn es viel folche Personen ihres Geschlechts giebt.

Ich verharre mit vollfommner Hochachtung ic.

Leffing.

#### Meine liebite Mutter.

Ich habe mit Fleiß nicht eher wieder nach Sause schreiben wollen, als bis ich im Stande ware, wenigstens einen kleinen Anfang meines Bersprechens zu machen. Sie müßen es lediglich meinem Unvermögen zurechnen, wenn ich diesesmal nicht mehr als bengehende 25 Riblir, senden kann: auf kunftige Johannis können Sie aber zwerläsig auf 50 Riblir, rechnen; und so will ich von Zeit zu Zeit sortsahren, alles was ich entübrigen kann, zu Abtragung einer Schuld auzuwenden, die frehlich die größte ist, die ich auf der Welt haben kann. Ich benke nicht, daß Sie im Ernst einiges Mistrauen auf meine Bereitwilligkeit sesen werden, alles zu thun, was Sie beruhligen, und das Andenken meines Baters beh den verdienten Ehren erhalten kann. Sollten daher die Schuldner, von welchen mir die

Schwester schreibt, nicht ohnedem Nachficht haben wollen: so bin ich gern erbothig, auf gewiße Termine ihnen meinen Wechsel oder Obligation darüber auszustellen; in der festen Absicht, sie als ein ehrlicher Mann zu befriedigen, so bald es meine eigene Umftande, die noch bis ist selbst sehr verwirrt und fummerlich sind, nur immer zulassen werden.

Meine liebe Schwester mag mir es vergeben, daß ich ihr anf ihren weitläuftigen Brief nicht antworten fann. Ich nehme an den Kranfungen, die ihnen beiden in Camens wiederfahren, sehr viel Antbeil: aber wie fann ich denfelben abhelfen? Über eine Urt dieser Kranfungen nur, nehmlich über die, welche Ihnen von den elenden Collegen des feeligen Baters erwiesen werden, mußen Sie sich hinwegleten, und sie blos mit Berachtung ansehen.

Ich habe mir von meinem Better, dem Grn. Juspector, immer die beste Idee gemacht, und ihn jederzeit für einen rechtschaffnen Mann gehalten. Er fann es also wohl unmöglich sehn, der Sie wegen einiger fleinen Borschlifte allzusehr drücken sollte. Ich bitte ihn indeß in meinem Namen zu versichern, aller seiner Ansoberungen wes gen ruhig zu fehn, und mich sur seinen Schuldner anzusehen.

Un den Bruder Theophilus mill ich mit nächster Poft schreiben. Der fr. Oberjägermeifter von Carlowis allbier, ift der Meinung, daß er um die Stelle des seeligen Baters anhalten muße. Da ich nun aber gar nicht weiß, wie die dortigen Umftände find: fo kann ich weder ja noch nein dazu sagen, und muß alles seiner eigenen Überlegung anheim stellen.

Unter Anwäuschung der besten Gesundheit und möglichster Zufriedenheit ben dem Antritte dieses neuen Jahres, verbleibe ich vor iso, da mir meine Geschäfte nicht erlauben wollen, weitläuftiger zu schreiben,

Dero

Bolfenbüttel, d. 7 Januar

1771.

treugehorfamfter Sohn Gottbolb.

# Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, ben 8ten Januar 1771.

Mein lieber Bruder,

Sier schiese ich wieder etwas Manuscript zu ben Sinngedichten, nehmlich von Seite 65 bis 82, welches ein Blatt mehr als den fünften Bogen betragen murde, wenn nicht die zehn von herrn Ramler verworfnen Sinngedichte aus dem vorigen weggefallen wären, die wenigstens fünf Blätter betragen muffen. Ueber acht Tage will ich den Rest zu den Sinngedichten schiefen, und sodann die Abhandlungen. Was rathst Du mir, ob ich die alten lateinischen Sinngedichte soll wieder drucken lassen? Frage auch Herrn Ramler, was er dazu sagt. Es versieht sich, daß auch von diesen Bogen nichts eher gedruckt wird, als die her Ramler sie durchgesehen. Gieb mir doch die zehn Sinngedichte, die er weggestrichen hat, mit den Anfangsworten an: weil ich wohl das Manuscript so bald nicht zurückbesommen dürste, und gern bei Zeiten wissen möchte, ob es nicht welche sind, auf die ich mich in meinen Abhandlungen beziehe. Noch eins: Auf den ersten vier Bogen wird ein Sinngedicht siehen von zwei Zeilen, auf das Alter:

Dem Alter nicht, ber Jugend fen's geflagt,

Wenn uns bas Alter nicht behagt.

Dieses soll wegbleiben: weil ich anderwärts davon Gebrauch gemacht. Es kann das 114 Sinngedicht, S. 66, auf die Galathee, dahin an die Stelle kommen; und 112 und 113 indeß eine besondere Seite einnehmen. Ueberhaupt bin ich, da die zehn auszestrichenen Sinngebichte hier und da Lücken gemacht haben, wegen der zerrütteten Folge besorgt, und fürchte, daß nun oft bald auf einer Seite zwei große, und bald zwei kleine Sinngedichte siehen werden, welches in dem Drucke einen großen Uebelstand macht. Du mußt sehen, wie dieses durch Bersegung zu vermeiden, damit so viel wie möglich bald Seite auf Seite wieder mit dem Manuscripte zusammentrifft.

Der vorgestrige Besuch, die Schwedischen Prinzen, hat mir auch eine verdriestiche Urbeit auf den Sals gebracht: nehmlich verschiedene Binge jur Schwedischen Geschichte unter den Manuscripten der Bibliothef aufzusuchen; und diese Arbeit wird mir Zeit fosten. Demungeachtet will ich herrn Bog mein Wort gewiß halten, so fauer es mir auch werden durfte. Lebe wohl.

Dein

treuer Bruber, Gottbold.

# Un Mofes Mendelssohn.

Bolfenbattel, ben 9. 3an. 1771.

Beffer Freund!

Ich komme von Braunschweig, wo ich vierzehn Tage gewesen bin: und ich habe nun einmal das Unglud, daß ich da auch nicht

eine Feber anzusesen im Stande bin, sonft wurde ich Ihnen gewiß schon eber geantwortet haben.

Ich sahe, zufolge Ihres ersten Briefes, alle Stunden nach dem Ferguson aus, und war ärgerlich, daß Berlin und G. mit seinem J. einander so lange gesielen. Denn daß sie abgereist sehn sollten, ohne weiter an bas Buch und an Sie zu denken, das hätte ich mir doch kann träumen lassen: so ähnlich es schon diesen Leuten im Grunde sieht. Ich habe angemerkt, daß ein alter wisiger Kopf und eine alte Aungfer die zwen wunderlichsten Geschöpfe in der Welt sind: und wenn ich nicht bedächte, an wen ich schreibe, so hätte ich eben Lust, diese Gleichheit in einem schönen Epigramm auszussühren; unberkummert, auch selbst darüber für einen alten wizigen Kopf gehalten zu werden.

Mit dem Ferguson will ich mir nun ein eigentliches Studium machen. Ich sehe schon aus dem vorgesetten Inhalte, daß es ein Buch ift, wie mir hier gesehlt hat, wo ich größtentheils nur solche Bücher habe, die über lang oder kurz den Berftand, so wie die Zeit, tödten. Wenn man lange nicht denkt, so kann man am Ende nicht wehr denken. Ist es aber auch wohl gut, Wahrheiten zu denken, sich ernstlich mit Wahrheiten zu beschäftigen, in deren beständigem Widerspruche wir nun schon einmal leben, und zu unfrer Ruhe beständig fortleben muffen? Und von dergleichen Wahrheiten sehe ich in dem Engländer schon manche von weitem.

Wie anch folde, die ich langst für teine Wahrheiten mehr gehalten. Doch ich besorge es nicht erst seit gestern, daß, indem ich gewiffe Borurtheile weggeworfen, ich ein wenig zu viel mit weggeworfen habe, was ich werde wieder holen muffen. Daß ich es zum Theil nicht schon gethan, daran hat mich nur die Furcht verhindert, nach und uach den ganzen Unrath wieder in das Haus zu schleppen. Es ist unendlich schwer, zu wissen, wenn und wo man bleiben soll, und Tausenden für einen ist das Liel ihres Rachdenkens die Stelle, wo sie des Rachdenkens mude geworden.

Db dieses nicht auch manchmal der Fall unsers Ungenannten gewesen, will ich nicht so geradezu leugnen. Rur Unbilligkeit möchte ich nicht gern auf ihn kommen lassen. Zwar ift Ihre Unmerkung sehr gegründet, daß man ben Beurtheilung gewisser Charaftere und Sandlungen das Maaß der Ginsicht und des moralischen Gefühls mit in Betrachtung ziehen muffe, welches den Zeiten zukomme, in die sie sallein doch wohl nur beh solchen Charafteren und Handlungen, die weiter nichts sehn sollen, als Charaftere und Sandlungen bloßer

Menfchen? Und follen bas die febn, von welchen ben bem Ungenannten die Rede ift? Ich bin verfichert, er murbe die abnlichen Charaftere und Sandlungen, wenn er fie im Serodotus gefunden batte, gang anders beurtheilet, und gewiß nicht vergeffen baben, fich in ihre Beiten und auf die Staffel ihrer Ginfichten jurud ju ftellen. Aber find Patriarchen und Propheten Leute, ju denen wir uns berablaffen follen? Sie follen vielmehr die erhabenften Mufter der Tugend febu, und die geringfte ihrer Sandlungen foll in Abficht auf eine gewiffe gottliche Defonomie für uns aufgezeichnet febn. Wenn alfo an Dingen, die fich nur faum entschuldigen laffen, der Pobel mit Gewalt etwas Göttliches finden foll und will: fo thut, denfe ich, der Beife Unrecht, wenn er diese Dinge blos entschuldigt. Er mng vielmeht mit aller Berachtung von ihnen fprechen, die fie in .unfern beffem Reiten verdienen wurden, mit aller ber Berachtung, die fie in noch beffern, noch aufgeflartern Beiten nur immer verdienen fonnen. -Die Urfache, marum Ihnen ein folches Berfahren ben unferm Unge nannten aufgefallen ift, muß blos barinn liegen, bag Gie von jeber weniger gehalten gewesen, die getadelten Sandlungen in bem Lichte ber Göttlichkeit ju betrachten, in welchem wir fie fchlechterdings betrachten follen. -

Die Reugierde der bewußten Person nach dem Manuscript hat sich halten laffen. Er hat nicht eber wieder daran gedacht, als bis er mich vor einigen Tagen wieder zu sehen besam. Ich fürchte, daß sein Berlangen, die Sache selbst besser einzusehen, ebenfalls nicht weit ber ist: daber habe ich ihm auch nur blos die Borrede mitgetheilt, unter dem Borwande, daß Sie das sibrige Manuscript ben sich batten. Er muß nicht von mir denten, als ob ich ihm dergleichen Dinge ausdringen wolle.

Aber was ist das für ein neuer Angriff, der in den Zenaischen Zeitungen von Lavatern auf Sie geschehen? Ich lese diese Zeitung nicht, und habe sie auch in ganz Braunschweig nicht auftreiben townen. Haben Sie doch ja die Gute, mir das Blatt mit der ersten Post zu senden. Noch mehr aber bitte ich Sie, wenn Sie darauf antworten, es mit aller möglichen Fretheit, mit allem nur ersinnlichen Nachdrucke zu thun. Sie allein dürfen und können in dieser Sache so sprechen und schreiben, und sind daher unendlich glücklicher, als andre ehrliche Leute, die den Umsturz des abschenlichsten Gebändes von Unsinn nicht anders, als unter dem Borwande, es neu zu unterbanen, befördern können.

Ich sende Ihnen hierben auch Ihre Briefe von Bonnet jurud. Der Rame ist mir so efel geworden, daß ich auch nicht einmal die Bahrheit von ihm lernen möchte. Ich habe mich nicht enthalten tonnen, dem Abt Jerusalem den Umftand von der Antedatirung der Borrede ju der neuesten Ausgabe seines Buches zu erzählen. Der Abt sagte zu verschiedenen malen: das ift nicht artig. Und ich antwortete dem Abt jedesmahl: es ist mehr als nicht artig, es ist niederträchtig. Sie sind wahrlich verbunden, wenn Sie nicht gegen das andre Extremum des kleinen Schleichers ausschweisen wollen, den Umstand bekannt zu machen.

Den Tausch mit dem Hrn. Abraham nehme ich recht gern an. Aber es wird ihm wohl nicht recht senn, daß er anben auch nicht einnahl die Ausgabe des Bachet erhält; sondern es ist die gang erste vom Ahlander, die aber, so viel ich sehe, das Besondre hat, daß sie die Scholia des Planudes über die zweh ersten Bücher des Diophants enthält, welche Bachet nicht mit drucken lassen. Doch ohne Sweifel tangen auch diese Scholia nichts, welches ich wohl vom Hrn. Abraham näher wissen möchte, weil unter den Manuscripten unstrer Bibliothet auch die Scholia des Planudes über das einzelne Buch des Diophants de numeris multangulis vorhanden sind, von denen selbst Ahlander nichts gewust hat, und die überall noch nicht gedruckt sind.

Leben Sie wohl, bester Freund, und schreiben Sie mir bald wieder. Sie sehen wohl, mas ich an der Zeit verfaume, bringe ich an der Länge ein. Meinen Gruß an Ricolai, dem ich auch nächstens schreiben werde. Daß er mir doch ja nicht den — wie heißt der narrische Reri?\*) — ju schiesen vergißt.

Dero

ergebenfter Freund Leffing.

# Un Madame Rönig.

Bolfenbuttel, den 13. 3an. 1771.

Meine liebfte Freundinn!

Ich habe mir die vierzehn Tage ber Gewalt anthun muffen, Ihnen nicht zu schreiben. Denn ich glandte Sie, Ihren letten Rachrichten zufolge, schon unfehlbar unterweges, und hoffte alle Tage von Ihnen

<sup>\*)</sup> Die Memoirs of John Buncle. Vicolai.

ju hören, wo am nächsten mein Brief Sie wieder treffen warde. Sie haben aber recht sehr wohl gethan, daß Sie noch nicht abgereiset sind. Rur wenn Sie auf Frost gewartet haben, der die Wege bester machen sollte: so mögen Sie nunmehr auch nur auf gelinden Frost warten; denn wenigstens hier ist es so strenge kalt, daß ich nicht einmahl gern an das Kenster trete.

Bas für eine feltfame Beforgnif bat mich um das Bergnugen gebracht, von Ihnen um Rath gefragt ju merden! Gie fürchten, daß ich Sie bedauern oder verlachen murde. Bedauern, das mare möglich gewesen: und ich dante Ihnen, daß Gie mir feine migvergnugte Stunde mehr machen wollen. Aber verlachen? Wie fingen Sie es denn an, daß ich Sie verlachen fonnte? Mit einem lachen, mit einem zugleich über eine Berlegenheit lachen, aus der er fich felbft nicht geschwind genug belfen fann, bas ift ja nicht bas, mas bas bagliche Verlachen sagen will, sondern ift eine unschuldige Luft, die fich Freunde einander nicht verfagen follten. Seben Sie alfo, daß Sie Unrecht haben; und wenn man Sie wiederum irre machen follte: fo hoffe ich wenigstens, daß Gie nicht jum zwehtenmable werden Unrecht haben wollen. Frenlich haben Gie einen weit beffern Rathgeber gang in der Rabe, als ich größtentheils ju fenn bas Unglud babe. Aber demobngeachtet fonnen Gie meinen Rath doch immer boren: mare es auch nur um ju erfahren, ob Ihnen nicht etwa mein Rath megen Ihrer Beforgniß Genugthuung machte; ich mehne, ob er 36 nen nicht etwa Gelegenheit schaffte, vielmehr mich ju bedauern oder ju verlachen.

Ich fomme auf unser gemeinschaftliches Projekt, glücklich — wolkte ich sagen, reich zu werden. Wahrlich, Sie sind, sehe ich, eine Frau, mit der man schlechterdings nichts verlieren kann. Wir sind wiederum, in der neunten Liebung, mit einer Rummer herausgekommen; wie sie aus bengehendem Ziehungsscheine sehen werden. Rehmlich mit Rummer 69. Ich habe auch schon dafür ein neues Billet auf die zehnte Ziehung genommen: nur ist mir leid, daß es schon ausgefertiget war, als ich Ihren letzten Brief erhielt, und Rummer 19. diesesmahl noch nicht wieder an seine Stelle kommen können. Kür Rummer 69. habe ich 77. genommen, und unser Billet lautet nun zusammen, auf 7. 36. 45. 47. 77. Noch etwas Besonders daden muß ich Ihnen melden. Auch in Strahlsund hat man nunmehr ein Lotto, und vor kurzem ist die erste Ziehung geschehen. Hätten wir da mit unserm Willette eingesetzt gehabt — was meinen Sie, daß wir gewonnen hätten? — Leider doch auch nur eine Ambe.

Und was ift uns mit einer Ambe gebient? Alles oder nichts. R. und Compagnie soll unsere Louisd'or haben: oder wir ihre sechzig tausend Thaler. Wer weiß, ob dieses nicht der einzige Weg für mich sehn sollte, mich an dem B. zu erholen; und ich denke, es ist eine schlimme Borbedentung für ihn, daß er, um Geld parat zu haben, immer im Boraus seinen Garten verkauft hat. Ich bin meiner Sache so gewiß, daß ich Ihnen fast rathen möchte, nicht eher von Wien abzureisen, als die Sie meine Nachricht von der zehnten Ziehung erhalten haben. Denn es ist nur wegen des Entgegenkommens; und damit wir einander nicht fehl reisen.

Dag der herr von C. mein guter Gonner und Freund fenn will. muß ich mir gefallen laffen. Er hat es, durch feine unerträglichen Großsprecherenen von feiner vermeinten Sanptftadt des deutschen Reichs. und durch feine Freunde, die Berren Rlog, Riedel und Sch. giemlich ben mir verdorben. Wer fich an folche elende Leute hangen fann. der muß um ein Bischen Lob febr verlegen fenn. Es fann ihm gar nicht ichaden, wenn man ihn in Wien ein wenig demuthiget. Berfanmen Sie es doch aber ja nicht, ihm feinen Willen ju thun und den Sansvater ju feben. Ich bin febr begierig ju miffen, ob er in Bien beffer gespiett wird, als wir ihn in hamburg gesehen haben. Bor einigen Tagen trug man fich bier mit der Rachricht, daß Acfermann todt fen, und bag Damfell mit ihrem Bruder nach Bien geben murde. Db nun aber auch Damfell das Mufter fenn fonnte, das S. wegen bes Unftandes unferer hiefigen Acteurs ju widerlegen geschickt mare, mochte ich eben nicht fagen. - Bas jum Senter nur will denn der Dann mit feinem Unftande überhaupt? Wenn feine Ucteurs nichts wie Anstand haben, fo fonnen fie noch febr, febr elenbe Acteurs fenn.

Mit unferm R. haben Sie es errathen. Die Abwesenheit scheint ihn wenigstens curirt ju haben. Er ift jest auf seinem Gute, und tommt erst zur Messe wieder. Es wird aber darauf ankommen, ob sein Zeuer nicht wieder aufflammt, wenn er den Gegenstand wieder vor Augen bekömmt. Alebenn gebe ich aber auch nicht einen Heller um seine Seele; denn ben solchen Krantheiten sind die Recidive das Gefährlichste.

Ich fann nicht schließen, ohne mich noch ein wenig wegen Ihrer fortdaurenden Schwermuth ju ganken. Ich muß Ihnen nur sagen, daß ich die Schwermuth für eine sehr muthwillige Rrantheit halte, die man nicht los wird, weil man sie nicht los werden will. Rur barum wansche ich Ihre Zurudfunft: benn ich glaube boch, daß Sie

in Samburg noch eber Gelegenheit haben, fich aufzuheitern und fich aufheitern ju wollen, als in Wien.

Leben Gie wenigstens nur fonft recht mobl.

Dero

ergebenfter Freund Leffing.

### Un Madame Ronig.

Bolfenbattel, den 12. Febr. 1771.

Meine liebfte Freundinn!

Ich bin gestern von Braunschweig jurudgesommen, wo ich mich länger aufgehalten, als ich Willens war. Ich hatte nicht befohlen, mir die eingehenden Briefe einzuschiefen, und fand also Ihr lettes Schreiben vom 26. Zenner, das leicht schon seit vier oder fünf Tagen angesommen sehn mochte.

Aber in welche Unruhe sett mich dieses Schreiben! Sie find frant, und von einem sehr gefährlichen Falle frant — Wenn Sie nicht Wort gehalten, und mir gleich den nächsten Posttag darauf wieder geschrieben, so werde ich glauben, daß Sie nicht schreiben fonnen — Doch wer martert sich im Boraus? und wer sollte nicht immer das Beste hoffen? Sie sind schon völlig wieder hergestellt, und ich dense mir Sie, nach dem Ausbruche und der Pebung einer kleinen Krantheit, die Ihnen längst in den Gliedern gestecht, gesunder, als Sie noch jemahls in Wien gewesen.

Und auf diesen Fuß will ich Ihnen auch schreiben: ein Gesunder an eine Gesunde, ein Bergnügter an eine Bergnügte. Wahrhaftig, wenn man das Erste ist, so muß man auch das Andere sehn, und kann es sehn, wenn man nur will. Besorgen Sie meinetwegen also nur nichts: ich habe es mir zum Gesetz gemacht, vergnügt zu sehn, wenn ich auch noch so wenig Ursache dazu sehe; und so wie ich hier lebe, wundern sich mehr Leute, daß ich nicht vor Langerweile und Unlust umsomme, als sich wundern würden, wenn ich wirklich umstäme. Frenzich kostet es Kunst, sich selbst zu überreden, daß man glüdlich ist: aber welches Glück besteht denn auch in etwas mehr, als in unserer Ueberredung? — Nicht wahr, ich philosophire Ihnen hier etwas sehr Tröstliches vor? Aber ich will Sie auch blos meinetwegen bernhigen; und ich wünschte sehr, Sie könnten mich eben so leicht auch Ihrentwegen beruhigen. Was Sie in meinem letten

Briefe für eine Rlage angefeben haben, mag es im Erunde frenlich wohl gewefen febn, aber boch follte es fich eigentlich nur auf ben Rath beziehen, den Sie im Begriffe gewesen, von mir einzuholen. Ich weiß, daß ich ein fehr elender Rathgeber bin; und gerade gegen meine Freunde noch wohl oben drein ein febr eigennütiger. Satten Sie alfo nicht Unlag genug befommen tonnen, über mich ju lachen, oder auch mich ju bedauern? Und nun nur noch ein Wort über diese unterlaffene Buratheziehung: wenn das Gewiffen wiederum einmal dabet in Anschlag tommen follte, fo mochte ich Ihnen lieber gleich im Boraus rathen, andere ehrliche Leute ein wenig mehr ju boren, als fich felbft. Denn ich babe immer gemerft, daß Gie geneigter find, Ihr Gewiffen ju überspannen, als ihm viel nachjulaffen - Bor allen aber boren Sie nunmehr Ihre dortigen Freunde, menn fie verlangen werben, daß Gie ihre Rudreife noch aufschieben follen. Die Rranfheit, von der Sie fich eben ist erholen, macht es fchlechterdings nothwendig, und wenn es auch bis mitten in den Arubling damit anfteben mußte. Sie find ja doch einmal ben Ihrem vornehmften Geschäfte; und Ihre Kamilie, wiffen Sie, ist in guter Aufsicht. Was fonnte Sie also bindern, nicht lieber beffere Bege und beffere Bitterung abwarten ju wollen? Benn ich fur mein Untheil, Gie darüber fpater wieder ju feben befomme: fo will ich fuchen, Gie fodann befto langer wieder ju feben, und Ihnen vielleicht nach Samburg folgen.

Denn mit dem Entgegenfommen wird es immer mislicher. In ber zehnten Ziehung hat uns endlich der hästliche B. ganz durchfallen lassen; und ob ich es gleich in der eilsten Ziehung mit einer Kleinigsteit aufs neue versucht habe, wobeh ich, um desto sicherer zu gehen, alle Ihre vorgeschriebene Rummern wieder nahm, so hat es doch auch da nicht gläcken wollen; und am besten, wir geben alle weitere Bersuche auf. Ich soll durch Gläcksfälle eben so wenig reich werden, als Sie, meine liebe Freundinn: und wenn ich es recht überlege, so ist diese Urt, reich zu werden, auch weder Ihrer noch meiner würdig. Ich mag sie nicht, sagte der Fuchs; und was thut das, wenn seine Entschließung auch nur daher kam, daß er sie nicht haben sonnte?

Gern möchte ich Ihnen noch was Reues, das Sie recht herzlich ju lachen machte, schreiben können. — Sie wiffen doch, daß Klopftod in Hamburg ift. Sie wiffen anch, wie sehr er sich mit den Damen abgeben kann. Ich weiß nicht, wie viel Frauen und Mädchen er schon beredet haben soll, auf den Schrittschuhen laufen zu lernen, um ihm Gesenschaft zu leisten. Aber das ist noch gar nichts gegen eine Lesgeselschaft, die er beh der Frau von 28. errichtet hat, und

von der alle unsere Freundinnen sind. Doch man wird Ihnen ohne Zweisel schon von Samburg aus davon geschrieben haben; und ich möchte nur gern von Ihnen wissen, ob Sie es nicht, wenn Sie nach Hamburg zurückgekommen, Ihr Erstes werden sehn lassen, ein Mitglied von dieser empsindsamen Gesellschaft zu werden? — Ich hätte große Lust, Ihnen immer im Boraus das Patent nach Wien zusertigen zu lassen; wenn ich nur erst gewiß wüßte, daß Sie schon wieder völlig gesund wären, oder es auch dadurch werden könnten.

Inzwischen macht diese Ungewisheit, daß ich an nichts anders denten kann und mag. Schreiben Sie mir ja, liebste Madam, gleich nach Empfang dieses, auch nur ein Paar Zeilen, wenn Sie es nicht schon gethan haben. Daraus allein will ich erkennen, ob Ihnen an dem Antheile, welches ich an allem nehme, was Sie betrifft, das Geringste gelegen ift.

Dero

ergebenfier Freund Leffing.

#### Un Nicolai.

Bolfenbuttel, d. 16. Rebruar 1771.

Liebfter Freund,

Schreibe nur einer in Betreff ber Bibliothef an mich, so soll er wohl seben, wie geschwind ich antworte. Aber besten ungeachtet kann ich Ihrem Herrn — wie heißt er? — nicht unmittelbar antworten. Denn Sie nennen ihn in Ihrem Briefe nicht, und in seinem Briefe kann ich den Ramen nicht lesen, eben so wenig als seine Abresse. Sehn Sie so gut, und melben ihm also, daß von dem Isidorus Characenus hier nichts zu haben ist, so wie siberhaupt von keinem der kleinern griechischen Geographen, die Sudson herausgegeben hat — damit es ihm nicht etwa einfalle, eben so vergeblich nach einem and dern derfelben zu fragen.

Und nun, ben der Gelegenheit, mas uns angeht. Ich weiß es frenlich wohl, daß Rlog sein Buchelchen lateinisch heransgeben will: und wie man mich versichern wollte, so soll es so gar schon fertig sehn. In aller Wahrheit; auf diese Ausgabe habe ich nur auch mit gewartet, ehe ich mich an den dritten Theil der antiquarischen Briefe machte. Warum sollte ich dem Manne nur noch mehr Fehler ausmustern bei fen? Er wird in der Uebersetzung Gebrauch davon machen, dachte

ich, und mich doch noch daben herunter reißen. Hiernächst aber habe ich fast noch mehr auf Riedels Leffingische Briefe gehofft, wovon die ersten dren, wie Sie wissen, in den Erfurter Zeitungen, so wie deren völlige Ausgabe in ein Paar Meßcatalogen hinter einander, gestanden. Wo klebt denn der elende Mensch? oder hat er mich etwa nur durch Trohungen abschrecken wollen? — Dieses zusammen, liebster Freund, ist die eigentliche Ursache, warnm ich den dritten Theil noch liegen gelassen, und mich indes mit andern Possen beschäftigt habe. Epigramme habe ich nun zwar nicht gemacht, (höchstens nicht mehr als zwen oder dreth), sondern wich jest nur geschämt, sie einmal gemacht zu haben. Die kleinen Schriften sollen nun mit aller Exwalt wieder gedruckt werden, und da habe ich ja wohl meine alten Papiere durchsstadten müssen, um das gar zu Eiende, wenn nicht durch etwas Bessers, wenigstens durch etwas Underes zu ersehen.

Biel lieber hatte ich an dem zwehten Theile des Berengarins gearbeitet. Denn sagen Sie davon, was Sie wollen, es ist doch dasjenige Buch von allen meinen Büchern, bet deffen Riederschreibung ich das meiste Bergusigen gehabt habe, und mir die Zeit am wenigsten lang geworden ist. Warnm foll ich mich mit andern Dingen lieber martern, und doch am Ende nichts Rechtes heraus bringen? Rein Spartacus soll darum doch noch eher fertig werden, als wir in Deutschland ein Theater haben.

Was Sie mir von unserm Moses welden, frenet mich recht sehr; und wenn beth dem allen keine Pension darauf folgt, so hat ihm boch die Academie mehr genommen als gegeben. Grüßen Sie ihn von mir. Ich deufe doch, er wird den Diophantus empfangen haben. Wie will er sich gegen die Jenaische Zeitung verhalten, die ich endlich nun gelesen habe? Er wird es doch nicht wiederum, unch einem so hämischen Schlage mit einem verrätherischen Streicheln hinterber, gut sehn lassen wollen? Wo bleibt denn Ihre Wibliothet? Und John Buncle? — Lassen Sie wich doch ja micht länger nach diesem schmachtun. Bedenten Sie doch nur, daß ich in meiner Einsamkeit einen solchen Gesellschafter ja wohl brauche. Wegen " " werde ich ohne Zweifel sehr gern Ihrer Mehnung sehn: aber daß ich es wegen Klopskof sehn muß, thut mir leid. Leben Sie recht wohl. 1c.

Der Ihrige,

Leffing.

### An Madame Ronig.

Bolfenbuttel, den 5. Marg 1771.

Meine liebfte Madam!

Wie sehr freue ich mich, daß Ihre Unpaglichseit von teinen Folgen gewesen, und daß Sie sich frisch und gesund wirklich auf der Rüdreise besinden. Roch mehr werde ich mich freuen, wenn ich Sie endlich vollkommen so gesund und vergnügt wiedersehe, als ich mir Sie wünsche. Wenn an benden noch etwas fehlen sollte, glauben Sie mir nur, das wird sich alles finden, wenn Sie nur erst wieder in Hamburg ben Ihren Kindern und Freunden sind. Wien und die Wiener mögen wohl recht gut sehn, wenn man nichts Besser kennt.

Ich bin einige Tage abgehalten worden; und nunmehr darf ich es wohl nicht mehr wagen, Ihnen nach Augeburg zu schreiben. Ich thue es also nur gleich nach Seidelberg, wo Sie mein Brief gewis nicht am misvergnügtesten treffen wird. Ich beurtheile Sie hierim nach mir: denn unmöglich, denke ich, würde ich ben meiner alten Mutter, und an dem Orte, wo ich meine Jugend vergnügt zuge bracht, misvergnügt sehn können. Es mengen sich da zu viel ange nehme Ideen der Erinnerung in die gegenwärtigen Empfindungen: und im Grunde ist es immer eins, ob man sich über das Gegenwärtige oder über das Bergangene zu freuen hat; wenn man sich denn nur freuet.

Frensich hatte ich es Ihnen doch nicht geglaubt, wenn Sie mit gedrobet batten, diese Gegend vorbet, zu reisen, ohne mich zu beswichen. Ich weiß nicht anders, als daß der Weg von Kaffel allerdings ben Wolfenbüttel vorbetzgeht: und ich will Ihnen vor dem Ihort schon aufpassen lassen, wenn ich nur erst den Tag Ihrer Durchsunst ungefähr weiß. Wenigstens bosse ich doch, daß sich Ihre Berrichtungen ni Braunschweig unterdessen so werden gehäuft haben, daß Sie wonigstens derenwegen einige Tage daselbst bleiben müssen. Aber in der Rose müssen Sie da nicht wieder logiren, sondern gleich daneben im Sterne. Da ist jest mein Absteigequartier, und Zimmer und alles ist da besser.

Ans meinem Letten werden Sie sonst wohl gesehen haben, daß ich die Hoffnung aufgegeben, Ihnen entgegen zu kommen. Wenn es zwar wahr ware, was man erzählt, daß vorige Woche der Teusel selbst, in höchsteigener Person, des Rachts in Hamburg die Lotteit gezogen habe; daß eine von den gezogenen Rummern einem Rachts

mächter auf den Ropf gefallen, welcher darüber an dem Tode liege; daß seche andere Teufel daben die Deputirten vorgesiellt, und mit femrigen Rrausen auf dem Gerüste gesessen: wenn das alles wahr wäre, so hätte ich doch fast Luft, mein Heil noch einmal zu versuchen. Denn ohne Zweifel würde sich der dumme Teufel, der sonach die Direction von der Lotterie bekommen, einbilden, daß mir vieles Geld gar nichts nüge, daß ich nichts wie Böses damit siften würde, und wärde mir es also zuschanzen. Aber hätte ich es denn nur einmal; wäre jemals der Teufel betrogen worden, so sollte er es von mir werden!

Ber mir das hiftörchen aus hamburg geschrieben bat, ift Madame Sch.; und ich hatte sie mögen daben lachen hören. Auch Sie wird sich sehr auf Ihre Zurücklunft freuen; und es sollte mir leid thun, wenn der Kaltsinn, der zwischen Ihrem hern Schwager und dem E. R. gegenwärtig ift, auch auf sie bende Einfluß haben sollte. Sie sind zwar bende unfähig, ihre Freundschaft eines fremden Zanks wegen aufzuheben: aber es könnte doch leicht geschehen, daß sie einander darüber seltner zu sehen bekämen.

Die Sache mit dem Danischen Lotto, wie mir R. wenigstens schreibt, soll so richtig noch nicht senn. Denn der Rönig habe noch einmal Bericht darüber verlangt, und Iselin in Roppenhagen, auf welchen ben der Entreprise am meisten gerechnet worden, wolle nun nichts damit zu hun haben. Auf allen Fall aber, weiß ich wohl, hat R. Sch... en die General Collecte in Hamburg versprochen.

Gben befinne ich mich, daß Sie ist in der Rabe von unferm Pater Maper sind; vielleicht, daß Sie ihn wohl gar zu sprechen bestommen. Wenn dieses geschehen sollte: so haben Sie doch die Gute, ihm meinen Empfehl zu machen, und ihn zu erinnern, was er mir für die Fürstliche Bibliothet versprochen: nemlich seine Werfe, die er in Petersburg drucken laffen. Er soll Ihnen wenigstens nur sagen, ob sie in Mannheim wo zu kaufen sind: und aledenn haben Sie ja wohl die Gute, die Auslage dort zu thun, und mir sie mitzubringen.

Recht viel Neues von dem Biener Theater bringen Sie mit ohnedem mit: aber Sie find selbst Schuld, wenn ich mich nicht eben besonders auf diese Renigkeiten freue, — sondern nur auf das, was Sie mir daben zu erzählen haben werden. Wenn Sie aber auch nur selbst das Theater sieisiger besucht hätten! In heidelberg werden Sie denn auch wohl hören, was an der Rede gewesen, oder noch ist, daß der Pfälzische hof selbst ein deutsches Theater haben wolle.

Run leben Gie recht wohl, meine liebste Freundinn, und fegen Gie Ihren Beg recht gifidlich fort. Gott wolle nur nicht, daß in

diesem Monate wiederum ein solcher Schnee einfällt, als vor dem Jahre, wozu es hier wenigstens ziemlich bas Ausehen gewinnen will. Doch möchte es doch, wenn Sie nur erst in Braunschweig wären, und von da aus nicht weiter fortsommen könnten.

Ich rechne darauf, daß Sie mir von Raffel ober Marnberg aus noch einmal schreiben: benn von da aus werden Sie wohl ziemlich den Tag Ihrer Ankunft bestimmen können. Ich bin voller Berlangen nach dieser,

Dero

gang ergebenfter Freund und Diener Leffing.

#### Un Reiste.

Bolfenbuttel, d. 26. April 1771.

Ich hatte mir eben vorgeworfen, daß ich Euer Wohlgebohrnen abermals auf zwei Briefe Antwort schnlbig fet, als ich ben meiner Zurückfunft nach Wolfenbuttel (denn ich habe mich einige Zeit in Braunschweig aufhalten muffen) einen dritten vorfand. Und welch einen dritten!

Die Ehre, welche mir Ener Boblgebohrnen durch Queignung bes nenen Bandes griechifcher Redner erwiesen, mar mir fo unvermuthet, ift fo ausnehmend, daß ich Ihnen die schmeichelhafte Befturjung, in Die ich darüber gerieth, nicht beschreiben fann, ohne meine Gitelfeit alljufehr ju verrathen. Ich fuche auch nur vergebens Borte ju einer Dantfagung, die aus weit mehr besteben mußte, als ans Borten, wenn ich mich nur ju mehrerm vermögend fabe. Gin Glad ift es aber ben dem allen fur mich, daß mir Guer Boblgebohrnen felbft bie Gefälligfeiten anzeigen, die Sie, - fatt alles Dantes, von mir erwarten. Aber mabrlich, diefe find einer folden Bestechung nicht werth, und ich finde mich von felbst geneigt genng, fie einem Gelehrten von Ihrer Urt lieber aufzudringen, als ju gemabren. Empfangen Diefelben alfo meinen Dant jugleich auch bafur, daß Gie mir Gelegenheit geben wollen, mich wenigsteus darinu von der gewöhnlichen Gattung ber Bibliothefare auszuzeichnen, daß ich bas, mas ich nicht felbft ju nuten verftebe, fremder Rugung nicht neibisch vorzuentbalten fuche.

In dieser Gefinnung nehme ich feinen Anftand, Ener Bohlgebohrnen den verlangten Coder des Libanius zu übermachen. Ich bitte bloß die Gate ju haben, mir mit einem Worte den richtigen Empfang deffelben ju versichern: und sodann tonnen Sie ihn nach Ihrer völligen Bequemlichteit brauchen, und auch so lange behalten, ale es Ihre anderweitigen Arbeiten erfordern.

Der Coder selbst gebort unter die Manuscripte des Marq. Gubins. Warum er aber in dem gedruckten Catalogo dieser Manuscripte membranaceus perantiquus beißt, weiß ich nicht zu sagen. So viel weiß ich gewiß, daß kein auderer in unserer ganzen Bibliothek vorhanden, welcher etwas von den Reden des Libanius enthielte. Um seine Briefe aber ist Ihnen nichts zu thun.

Indem ich ihn durchblättere, finde ich, daß er zum Schluffe anseichnliche Excerpte aus verschiedenen andern griechischen Schriftstellern enthält, welche alle weder in dem gedruckten Catalogo der Gudiusschen Manuscripte, noch in unseren geschriebenen Catalogis angezeigt find. Außer den größern Stücken aus den Gemälden des Philostratus und den Betrachtungen des Antoniaus, finde ich da verschiedene Gedichte des Moschus und einige Epigramme. Die Gedichte des Moschus haben sogar griechische Scholien, dergleichen ich den keiner gedruckten Ausgabe dieses Dichters gesehen zu haben, mich erinnere, und von deren Werthe ich von Euer Wohlgebohrnen ben Rücksendung des Manuscripts wohl unterrichtet zu sehn wünschte. Wollten Dieselben überhaupt sodann eine kurze Notiz behlegen, was diese Excerpta insesselammt enthalten, so würde ich es mit so viel größerem Dant erkennen, denn ich muß gestehen, daß ich einiges darunter angetrossen, was mir gänzlich unbekannt gewesen.

Ich muniche fibrigens, daß auch dieser Coder Euer Wohlgebohrnen so angenehm und wichtig sein möge, als es der helmstädtische gewesen ist. In Ansehung des lettern haben Dieselben aber sehr wohl gethan, daß Sie auf keine Weise den in eigner Person davon gemachten Gebrauch zu verbergen gesucht. Das Unheil, das für mich daraus entstehen kann, wird nicht groß sehn, und ich wüßte nicht was Sie anders hätten machen sollen. Bon dem Henr. Jul. Blume, der diesen Coder der Helmstädtischen Wibliothet verehret, werden Sie in Burchards Historia Bibliothecae Augustae umftändliche Rachrichten sinden. Das Buch ist gemein genng, und die Register in behden Theilen weisen die ihn betreffenden Stellen so treulich nach, daß ich aller weitern Ansührung daraus überhoben sehn kann. Und nun komme ich auf die Hofnung, welche mir Euer Wohlgebohrnen gemacht, mich und Ihre andern hiesigen Berehrer diesen Sommer mit Dero Fran Gemahlin zu besuchen. Ich wüßte nicht, was mir die Aus-

ficht in diesen Sommer angenehmer machen tonnte, als so eine hofnung, und ich brenne vor Berlangen, zweh Personen, die ich abmesend so sehr verehre, auch versonlich meine Ergebenheit bezeugen zu
können. Machen Sie ja, daß der Erfüllung dieser hofnung nichts
in den Weg kömmt; ich werbe es mir äußerst angelegen sehn lassen,
Ihnen den hiesigen Aufenthalt so angenehm zu machen, als nur
immer in meinem Bermögen sieht. Ich weiß zwar, daß Guer Wohlgebohrnen unsere Bibliothet schon ehemals besucht haben, welches ich
aus einem Geschenke gesehen, das Sie ihr zurückgelassen. Doch vielleicht
findet sich doch noch manches, welches damals Ihrer Ausmerksamseit
entgangen, und das einen zwehten Besuch zu betohnen im Stande ist.

Der Faktor unserer Waysenhausbuchhandlung, herr Gabter, hat den Anftrag von mir, alle meine Schulden beh Ener Wohlgebohrnen zu berichtigen: sowohl die rückftändige Pränumeration auf zweh Exemplare der griechischen Redner, als auch den Betrag für die übersandten Bücher. Guer Wohlgebohrnen müssen in diesem Punkte, auch gegen Ihre besten Freunde schlechterdings nichts als Kausmann sehn. Da Sie ohnedem schon alles thun, was man nur immer von dem uneigennützissen Gelehrten erwarten kann: so müssen sich gerade Ihre Freunde das meiste Bedenken machen, auch nur in einer Rieinigkeit diese Ihre Uneigennützisseit zu misbrauchen. Ich empsehle mich Bero Frau Gemahlinn, und verharre mit der volksommensten Hochachtung ze.

Leffing.

# Un Madame Rönig.

Bolfenbüttel, den 1. Dan 1771.

#### Meine liebste Freundinn!

Meine besten Bunsche haben Sie vergebens begleitet, wenn Sie nicht den Sonntag ben guter Zeit gesund und munter in Hamburg angesommen sind; wenn Sie Ihre Kinder nicht eben so gesund und munter nach so langer Zeit wieder umarmt haben; wenn Sie nicht alles in Ihrem Hause und in Ihren Geschäften so gefunden haben, als Sie es sich nur immer wüuschen können. Dhne Zweisel fangen Sie nun auch au, sich von Ihren Fatiguen zu erholen. Aber daß Sie ja nicht auf einmal sich zu bewegen ausbören! Laufen Sie, und sahren Sie ja noch alle Tage wenigstens zwen Meilen, bis Sie der völligen Ruhe wiederum gewohnt werden. Es könnte Ihrer Gesundheit

sehr nachtheilig sehn, wenn Sie plotlich mit Gins ganglich flife figen, und wenig oder gar nicht aus Ihrem Sause kommen wollten. Doch ich verlasse mich desfalls auf alle unsere Freunde, die so erfreut sehn musten, Sie wieder zu haben, und sich zwertässig die ersten Wochen nicht wenig um Sie reißen werden. Wenn ich wenigstens nur die Woche einmal mit dabet sehn könnte! In Gedanken werde ich es oft genug sehn, aber wahrlich in Gedanken Sie mir doch lieber allein, als in Gesellschaft aufsuchen. Schenken Sie mir nur auch in Hamburg manchmal eine Biertelstunde, um mir zu antworten. Denn mur das kann mich versichern, daß Sie meine Besuche in Gedanken nicht verschmähen, sondern erwiedern.

Der R. v. R. empfiehlt sich Ihnen auf das angelegemtichste nochmals. Wahrlich, sein Auftrag ist Scherz, aber sehr ernstlicher Scherz. Wann Sie nur wollen, so ist seine Sache auch in sehr guten Sauden; und mit Hilse von Radam St. " sollten ja wohl noch andere Dinge möglich werden tonnen. Sie brauchen sich daben auch nicht so genau an Ordre zu biuden: denn ist es nicht die, so ist es eine Andere. Rur muß das, was Sie wiffen, immer das Rehmliche sehn.

Ich bin mabrlich begierig, von Ihnen zu erfahren, ob Sie das herz haben, zu so einer Angelegenheit die Sand zu bieten. Ich werde sicherlich eine ganze Menge Schlässe darauf banen, und Sie müffen es errathen können, was ich am liebsten daraus schließen möchte. —

Diefer Brief ift fehr furg: aber er foll auch eigentlich weiter nichts, als Sie nur in Samburg willfommen beigen.

Leben Sie recht wohl, meine liebfte Freundinn. Ich bin mit ber aufrichtigften Ergebenheit

Dero

beständigfter Freund und Diener Leffing.

# Un Madame Ronig.

Meine liebfte Freundinn!

Unfere Briefe find einander liegegnet. Aber ohne daß ich wiffen founte, was der Ihre enthalte, wird meiner so gut, als eine Antwort daranf gewesen sehn. Ift es nur möglich, daß Sie mich so salfe versiehen fönnen? Ich sollte teine Wachricht von Ihnen erwarten, teine Rachricht von Ihnen wunschen — abs nur über den einen Puntt? Und warum sollte mich denn dieser eine Puntt interefüren,

wenn mir nicht jebe Rleinigfeit, die Gie betrifft, eben fo intereffant mare? -

Doch Sie erflären Ihren Argwohn felbft für einen hapochondriichen Ginfall, und in eben dem Angenblide erhalte ich auch Ihren zwehten Brief, in welchem Gie mir etwas mehr Gerechtigfeit wieberfahren laffen. Rur ben weitem noch nicht alle, die ich verlangen fann. 3ch habe frenlich, leider, Briefe genug ju fcpreiben, und warde beren noch viel mehr ju fchreiben haben, wenn ich es meinen Gorrefpondenten nicht alljuoft ju verfleben gabe, wie ungern ich aberhaupt Briefe fdyreibe, fobald Briefe etwas anders fenn follen, als freundschaftliche Planderen mit einem Abmefenden. Den meiften von ben herren, benen ich antworten muß, wenn wir an einem Orte jufammen lebten, wurde ich vielleicht nicht Jahr und Tag unter die Angen tommen: was tann ich fur Luft haben, an Lente ju fcpreiben, mit benen ich nur fehr felten Luft haben murbe, ju fprechen? Bie wenig aber das mein Sall mit Ihnen ift, das mußten Sie ja wohl von Ihrem Anfenthalt in Braunschweig wiffen, wenn Sie es auch fonft nicht wiffen fonnten. Bie febr babe ich Sie immer da belagert gehalten? Und immer ift es mir ju fpat eingefallen, daß ich Ihnen überläftig fenn muffe.

Ich sehe es voraus, wenn ich diesen Sommer nach Hamburg komme, daß ich es nicht bester machen werde. Ich werde sicherlich nur allzuoft um Ihnen sehn. Aber eben daher ersauben Sie mir auch, daß ich mich Ihres gütigen Anerbietens, das Logis ben Ihnen zu nehmen, nicht bediene. Sie wärden keinen Augenblick vor mir Ruhe haben: und ich will überhanpt keinem meiner Freunde die geringste Unruhe verursachen. Ich will in meinem alten schwarzen Adler wieder absteigen, wo ich niemanden belästige, und wo ich um so viel mehr Herr von meiner Zeit und von meinen Besuchen bleibe. Desto schlimmer; wenn sich unser Sirkel so sehr erweitert hat. Bester ist er dadurch gewiß nicht geworden, und weder der Hamburgische Adel noch die Hamburgischen Rathsverwandten sind jemals sehr nach meinem Geschmacke gewesen. Um besten also, wir machen sodann einen ganz kleinen Ausschuß von unserm alten Zirkel, und bleiben unter uns.

Auf Madam Sch. habe ich feche Tage in Braunschweig gewartet, und ich würde sie sicherlich noch langer erwartet haben, wenn sie mir es nicht endlich abgeschrieben hatte. Ich hatte es voraus wissen können, daß aus ihrer Durchkunft nichts werden wurde, da sie mit einem so ungefälligen Peter reisete. Reisen Sie, meine liebe Fremdinn, immer lieber gang allein, wenn Sie ja einmal wieder reisen mussen!

Zwar wenn ich bebenke, daß es nicht immer ungefällige Reisegefährten find, daß es öfters auch das eigene Hopochonder sehn kann, welches die besten Anschläge zu nichte macht — Wahrlich, Sie sind sehr grausam, daß Sie mir es nun erst hinten nach bekennen, es seh Ihr Wille gewesen, sich einige Tage länger in Braunschweig anszuhalten! Und was trieb Sie denn also? An meinen Bitten hätte es gewiß nicht sehlen sollen, wenn ich nicht um Etwas zu bitten gefürchtet, was ganz wider Ihren Willen seh. Gleichwohl werde ich mich desfalls an Ihnen nicht rächen, sondern ich werde sicherlich bis auf den letzten Augenblick in Hamburg bleiben, als ich nur immer bleiben kann.

Mit tanftiger Post muß ich schon einmal wieder an den B. schreiben; denn wenn ich es, wie wir ausgemacht haben, nicht wenigstens immer auf seinen zwehten Brief thue, so bekomme ich nie einen wieder von ihm. Sänzlich mich aber um seine Correspondenz zu bringen, möchte ich nicht gern. Sie ist so lehrreich, so erbaulich — Wenn ihn nur nicht der verdammte Lottologist um alle seine gute Lanne gebracht hat. Doch ich hoffe, er wird auch das bald abgeschättelt haben; um so mehr, da ich sehr gewiß zu sehn glaube, daß man ihm von Str — aus nichts vorzuwerfen haben kann. Ihm aber das Schicksal seines Bruders mit auszumnten, das ist niederträchtiger, als beissend. Und auch daher schon halte ich es nicht für möglich, daß Sch — an solchen Nichtswürdigseiten Theil haben sollte.

Daß aber sein liebes G \*\* boch nun auch von der Lesegesellschaft ift, das muß er mir in verschweigen seine Ursachen gehabt haben. Run will ich auch gern um so viel weniger von der Gesellschaft selbst anders als mit der größten Hochachtung sprechen. She ich mir es versehe, sind Sie, meine liebe Freundinn, wohl auch selbst davon? Und warmm sollten Sie nicht? Laffen Sie sich von der alten B ° nicht abhalten. Die ben Rlopstocks Ressias Rase und Maul aufsperzen zu sehen, würde mir selbst lächerlich vorsommen. Aber ich wette was, daß doch ihre Tochter Madam B. unter die Mitglieder gehört; denn ihr Mann selbst ist eine viel zu große Stüge des Parnasses. Folgen Sie also immer dem Exempel der Tochter, und lassen Sie die Mrutter schmähen.

Der Ritt zum Porcellain bestehet aus geronnener Milch und gelöschtem Ralfe; nur muß jene ganz ohne Rahm sehn, und durch ein Tuch rein ausgedruckt werden. Sodann nehmen sie drey Theile dieser geronnenen Milch und ein Theil von dem gelöschten Kalke, streichen es mit der Messersige gut durch einander, und leimen damit, was Sie leimen wollen. — Wenn es fo lange halt, als unfre Freundschaft halten foll, fo ift es ein Ritt, den wir loben wollen.

Leben Sie recht wohl, meine Befte; und Gott sen Dank, daß unsere Briefe nicht mehr vierzehn Tage laufen durfen!

Dero :c. .

Wolfenbuttel! — — Begen bee Datums. Ich datire immer recht. Aber der Fehler kann manchmal darinn senn, daß meine Briefe in Braunschweig liegen blieben, weil ich nur immer nachsehe, wenn die Briefe von Braunschweig abgeben, und öfters vergesse, daß ich sie einen Tag vorher dahin abschiden muß. — Geschrieben also auch diesen Brief — zwar wirklich den 12. Mah. Doch stehe ich nicht dafür, daß Sie ihn nicht eher erhalten, als ob er einen Posttag später geschrieben wäre.

### Un Madame König.

Braunschweig, den 23. Man 1771.

Meine liebste Freundinn!

Ich dante Ihnen recht sehr, daß Sie Ihr Glud noch einmal mit mir versuchen wollen. Wenn Sie aber Ihrem eignen Glude dadurch nur nicht im Lichte stehen. Indes will ich Ihnen ben der Gelegenheit nur auch sagen, daß ich ebenfalls die Rummern 19. 36. 45. 47. 69., welche Sie mir einmal aus Wien überschrieben, zeither, aber ganz sachte an, auf gemeinschaftlichen Gewinn continuirt habe. Roch hat meine Ehrlichseit teine Gefahr gelaufen, noch habe ich Ihnen nichts zu verschweigen gehabt; es wäre denn der simple Auszug von voriger Liehung, auf den ich den Ginsat wieder besam. Aber wahrelich, ich sehe nicht, was für Recht ich habe, wir mehr zuzutrauen, als Sie sich zutrauen.

Damit auch ich ehrlich theilen muß, so wissen Sie nun habsch, ob und wenn Sie auf Theilung ju dringen haben. Das Liebste ware mir, wenn es gleich diesmal geschehen könnte. Denn Sie wiffen es nun schon, welche Quaterne wir auf die Rummern gewonnen haben: wir aber erfahren es hier erft morgen.

Sier, in Braunschweig; benn ich schreibe biesen Brief aus Braunschweig, wo ich feit gestern bin; erftlich, um das Geld fogleich in Empfang zu nehmen, und zwehtens, um bether ber Berzogin von Beimar meine Cour zu machen. Nicht wahr, Sie muffen lachen, wenn Sie mich und Cour machen zugleich denten? Ich gehe auch dazu, als ob ich dazu geprügelt wurde.

Dem R. habe ich feine Interims. Sentenz vorgelesen. Aber die Sache scheint fich nun ins Weite zu ziehen, da Madam St \*\* fich nicht zugleich damit abgeben kann. Thun Sie indeß Ihr Bestes: er ist bereit, ben der geringsten anscheineuden Hoffnung in Person überzukommen, und ich habe ihm versprochen, ihn zu begleiten, es sen auch wenn es wolle. Und wenn es auch noch vor dem August wäre, da ich ohnedem in Hamburg sehn will. Doch deute ich nicht, daß mir mein Ziel durch diese Sache sehr soll verrückt werden.

Warum ich unmöglich eber in Samburg febn fann, babe ich 36nen, meine liebfte Freundinn, glaube ich, fcon mundlich gefagt. muß, ju Ausgang bes Julius, noch erft einen Befuch aus Leipzig abwarten; der zwar nicht eigentlich mir, fondern der Bibliothet gilt, dem ich aber eben auch barum um fo weniger aus dem Wege reifen darf. Bie ungern fclage ich das Bergnugen ans, den Brunnen in Ihrer Gefellichaft ju trinfen! Ihn aber fo lange ju verschieben, bas ift auf feine Beife rathfam, weder fur den Brunnen, noch fur den, dem er helfen foll. Kangen Sie alfo immer je eber je lieber damit an, und ich will auf meinem Bolfenbattelichen Schlogwalle ein Gleiches thun. Werden Sie nur dadurch fo gefund, als ich ju werden dente, fo tonnen wir das Baffer, das wir mit einander nicht getrunfen baben, mit einander in Bein nachholen. Richt mabr, bas ift gerade eine Partie, wie man fie einer Dame vorschlagen muß? Doch es ift fo bofe nicht gemeint; benn ich will Ihnen bet biefer Belegenheit nur fagen, daß ich mir den Bein gang und gar abgewöhne; und daß ich alfo fcon Ginen Ort weiß, den ich in Samburg nicht wieder befuchen werbe, ben Beller.

Es ware benn, daß ich mich einmal von dem B. dahin schleppen ließe, um die scandalose Chronit des Jahres meiner Abwesenheit mit ihm durchzublättern — und um ihm zugleich den Text zu lefen, wegen seines Betragens mit Sch. Dieses ist sehr unartig; und wenn sich die dadurch verursachte Trennung indest nicht wieder zusammen zieht, so habe ich in Hamburg ein Bergnügen weniger, woraus ich mit gerechnet hatte. Aber ich kenne Jemand, der mich auch dafür schadlos halten soff.

Es ist eine verfängliche Sache, wenn man auf sich selbst rathen soll; es sen im Guten oder im Bosen. Indes weiß ich nicht, wer es mir schon gesagt hatte, daß ich in leibhafter Person auf dem Theater in Hamburg seit einiger Zeit spielen solle. Run ist es mir um so viel lieber, von Ihnen zu hören, daß es doch in so gar leibhafter Person nicht ist. Denn wahrlich, ich möchte meine Person

boch lieber gang und gar für mich behalten; mag fie boch sehn, wie fle will. Zwar, wenn dieser mein Repräsentant gefällt, so bin ich eitel genng zu wünschen, daß Sie nicht unter allen allein das schärste und beste Ange gehabt hätten. Denn es ist eine schlimme Sache, mit so scharfen und guten Augen zu thun zu haben. Und wiederum so gar schlimm doch auch nicht. Schlimm aber, oder nicht schlimm: wenn Sie nicht balb finden, daß ich ihm ähnlich sehe, so mag ich ihm auch nicht ähnlich sehen.

Bet Gelegenheit der Achnlichfeit! Ich habe hier Ihr Portrait nicht zu sehen bekommen. Saben Sie aber doch auch das nicht gesehen, was ich habe. Und mag Ihres doch auch noch so ähnlich sein; ich weiß mir meines ganz gewiß noch weit ähnlicher zu machen.

Leben Sie recht mohl, meine liebste Freundinn. Ich bin gang ber Ihrige

Leffing.

## Un Rarl G. Leffing.

Braunfchweig, ben 26. Man 1771.

Mein lieber Bruder,

Ich weiß nicht, was Du für Ursachen kannst gehabt haben, so lange nicht an mich zu schreiben; aber warum ich Dir nicht geschrieben, weißt Du. Krant bin ich zwar nun nicht mehr; aber wenn ich sagte, daß ich deswegen so ware, wie ich zu sehn wünschte, so mußte ich es lügen. Unter allen Elenden, glaube ich, ist der Elendeste, der mit seinem Ropfe arbeiten soll, auch wenn er sich keines Ropfes bewußt ist. Doch was hilft alles Rlagen?

Sabe nur die Gute fur mich, mein lieber Bruder, und beforge die Correctur noch weiter. In den letten vier Bogen mußt Du ebenfalls des Bettels mude geworden fenn; denn es find Fehler fieben geblieben, welche allen Berfiand verderben. Als

p. 213. 3. 11. für Roch muß es heißen Wicht. p. 215. 3. 1. für Erwählung ungähliger Gegenstände — Erwähnung ungähliger. p. 255. 3. 3. für geset — gesagt. 3. 13. für poliren — probiren. p. 259. 3. 19. für lateinischen Marmor — laconischen Marmor. p. 275. 3. 1. für indem das Spiel — indem das Schild. p. 278. 3. 1. für Järtlichkeit — Jierlichkeit.

Berschiedner Fehler in den nominibus propriis nicht zu gedenten. Ich weiß, Du nimmst es mir nicht übel, wenn ich Dich bitte, Dir

lieber ben ber Correctur das Manuscript vorlesen ju laffen; wenigstens ben ber zwehten. Denn freihlich, alle die Fehler, wo ein Wort für das andre geset worden, find fehr bald zu fibersehen, wenn sich nur einigermaßen noch ein Sinn daben benten läßt.

herr Moses hat mir seine neue Ausgabe der philosophischen Schriften geschickt, und mir dadurch sehr viel Vergungen gemacht. — Aber um so mehr betrübte mich sein Brief. Ich will hoffen, daß es sich seit ichon mit ihm wieder gebessert hat. Bersichere ihn, daß ich seinetwegen recht sehr unruhig bin. Aber was ist denn das wieder für ein neuer Anfall von Lavater? Was sind denn das für Inden, die, auf Beranlassung seiner Streitigkeiten mit ihm, Christen sollen geworden sehn? Ich werde ihm nächstens selbst schreiben, wenn ich weiß, daß er sich bester besindet.

Auch schreibe ich mit ber nachsten Poft an Serrn Ramler, ben ich nun fur meine Lieder um eben den Freundschaftsdienst bitten muß, den er mir beh den Sinngedichten erwiesen. Bereite ihn immer vorläufig daranf. Ich bin es allenfalls zufrieden, daß von den Liedern überhaupt nicht mehr wieder gedruckt werden, als er für seine Lieder der Dentschen darunter ansgesucht hatte.

Dein Urtheil fiber den neuen Amadis ift fehr das meinige. Inzwischen ist das Schlechteste darin boch unendlich bester, als das Beste in der Inoculation der Liebe. Die Uebersetzungen aus dem Homer und Sophofies in Rlopens Bibliothet habe ich noch nicht gelesen.

Die Rachricht von Roch, daß er nach Berlin geben werde, habe ich ber Herzogin von Weimar gesagt, die sie aber nicht glauben will. Sie versicherte, daß er sich anheischig gemacht, diesen Sommer wieder nach Weimar zu kommen.

Ist denn Döbbelin wieder in Berlin? Es liegt jest eine Aftrice, Madame Mecour, hier mußig, die von Ackermann abgegangen ist, und mit der er seine Truppe sehr verbessern könnte. Melde ihm doch das; entweder mundlich oder schriftlich, wenn Du weißt, wo er sich aufhält. Die Frau ist sehr gut, und ich wünschte sehr, daß sie in Deutschland bliebe, da sie sonst nach Rußland zu gehen gesonnen ist.

Lebe mobl und ichreibe mir balb mieber.

Dein

treuer Bruber, Gotthold.

### Un Madame Ronig.

Bolfenbuttel, den 3. 3un. 1771.

Meine liebste Freundinn!

Gben erhalte ich einen Brief von Madam Sch., aus welchen ich sehe, daß Sie schon wieder einen schlimmen Fall gethan haben. Aber was heißt denn das, daß Sie so oft fallen? Und warnm sehen Sie mich selbst nicht geschwind aus der Unruhe, in der ich mich wegen dieser Nachricht befinden muß? Ich will nicht hoffen, daß Folgen dieses Falles Sie daran verhindern. Das ware allzuarg; und so arg macht es mir Madam Sch. doch nicht, wenn sie mir anders das Schlimmste nicht lieber hat verschweigen wollen.

Sie waren so geschwind, mir zu meiden, daß Sie ein Glid mit mir theilen wollten. Wenn die weit langsamere Relbung, daß Sie feines mit mir zu theilen haben, nicht Ihre Unpaglichfeit zum Grunde hat, so danke ich Ihnen auch dafür. Und doch wurde mir die eben so geschwinde Bersicherung, daß Sie mich eben darum für kein Unglückstind halten, weil man in meiner Gesellschaft sein Geld verspielt, nicht weniger willsommen gewesen seyn.

Gine einzige Leile, meine liebste Freundinn, so bald es Ihnen möglich ift! Ich bitte Sie recht sehr darum. Die Weimarische herrschaft kömmt diesen Nachmittag, die Bibliothet zu besehen: und ich wollte, dieser Besuch ware schon vorben. Es ärgert und franket mich jest ohnedem schon so Bieles, daß ich, um fremden Leuten ganz unausstehlich vorzutommen, nicht noch nöthig habe, Sie frank zu besorgen. Aber Sie sind es auch nicht. Nicht wahr, Sie sind es nicht!

Dero ergebenster

Leffing.

Un Gleim.

Wolfenbüttel, d. 6. Junius 1771.

Liebfter Freund,

Ich bleibe Ihnen meinen Dant für das angenehme Geschent Ihrer Elise etwas lange schuldig. Aber Sie kennen meine Rachläffigkeit
im Schreiben seit langer Zeit, und haben nie etwas Rachtheiliges
daraus geschloffen. Sollten Sie nun erst anfangen, an meiner Freundschaft und Hochachtung darum ju zweifeln? Das thun Sie gewiß nicht.

Glife hat mir sehr wohl gefallen, und warde mir ohne Sweisel noch mehr gefallen haben, wenn meine Empfindungen ist nicht so seleten mit dem Tone solcher Gedichte gleich gestimmt waren. Der Blicherstaub fällt immer mehr und mehr auf meine Nerven, und bald werden sie gewisser seiner Schwingungen ganz und gar nicht mehr fähig sehn. Aber was ich nicht mehr fähle, werde ich, ehemals geschühlt zu haben, doch nie vergessen. Ich werde, weil ich stumpf geworden, nie gegen diejenigen ungerecht werden, die es noch nicht sind; ich werde keinen Sinn verachten, weil ich ihn unglücklicher Weise verloren babe.

Daß ich aber hiermit nichts mehr von mir sage, als was die Wahrheit ift, davon wird Sie mein Sculterus sehr dentlich übersühren. Ich vergebe es allen, die mich damit auslachen werden. Ich habe es mehr als einmal gesagt, daß es wenig Geschmack verräth, die Reime eines solchen Schulfuchses ist wieder drucken zu lassen. Ich könnte mich zwar mit dem Orte entschuldigen, für den er eigent lich bestimmt war: für Jachariäs Sammlung. Aber ich will doch lieber gesiehen, daß ich nun einmal leider so weit heruntergesommen bin, daß ich an Dingen Lust und Rahrung sinde, die ein gesunder Magen für sehr saftlos und unverdaulich erklärt.

Saben Sie die Gite, liebster Freund, das zwehte Exemplar des Scultetus herrn Benzler in meinem Ramen zu geben, welcher mich vor einigen Tagen mit der ersten Ausgabe von Logaus Sinngedichten sehr angenehm überrascht hat. Bersichern Sie ihn meines verbindlichsten Dantes, den ich ihm selbst abzustatten nicht ermangeln würde, wenn ich wüste, wo er wäre. Aber er bezieht sich auf Sie, und ich erwarte, daß Sie mich ihn kennen lehren. Leben Sie wohl, liebster Freund, und vergessen Sie nicht, daß Sie mich schon vor einem Jahre einmal zu überfallen versprochen.

Dero

gang ergebenfter Freund Leffing.

# Un Rarl G. Leffing.

Wolfenbüttel, den 4. Julius 1771.

Mein lieber Bruber.

Wenn Dir um fonft nichts bange ift, als daß ich mich durch das schale Lob der Theologen durfte verführen laffen, mich mehr mit ihren

Duisquilien und Ungereimtheiten ju beschäftigen: fo fannft En meinetwegen gang obne Gorgen fenn. Aber ich muß Dir leider fagen, daß das Unglud fouft fein Spiel mit mir bat. Ich bin, feitdem ich Dir bas lettemal gefchrieben, auch nicht einmal im Stande gemefen, mich mit theologischem Unfinn abzugeben, geschweige, daß ich etwas Bescheidteres vorzunehmen fabig gewesen mare. Selbft diefen Brief fchreibe ich, wie halb im Traume. 3ch habe fchlechterdings die gange Reit fiber meine Gedanten nicht eine Biertelftunde auf die nehmliche Sache firiren fonnen; und jede Belle, die ich, auch nicht jum Drude, schreiben muffen, hat mir Anglischweiß ausgeprest: so wie es wirklich auch von diefen Reilen noch mabr ift. Acht Sage babe ich bagu einen Ausschlag über ben gangen Rorper gehabt, daß ich mich faum vor jemanden feben laffen fonnte; und nun habe ich feit vier Sagen ben Phrmouter Brunnen ju trinfen angefangen, wobei mir mein Argt folechterdings gerathen, mich fo viel, wie möglich, ernftlicher Befchaftigungen ju entschlagen.

Bundre Dich daber nicht, bag bas Bifichen Manufcript, welches bierben folgt, alles ift, was ich indeffen habe gufammen finmpern tonnen. Roch weniger wundre Dich, wenn ich die noch fibrige geit, ba ich den Brunnen trinfe, nicht viel mehr ju Stande bringe. 3ch glaube wohl, daß es herrn Bog unangenehm fehn wird; aber Gott weiß, er thut mir Unrecht, wenn er mehnt, bag Gemachlichfeit ober gesellschaftliche Zerstreuungen die mahre Urfache meines Unfleifes find. Ich fomme bier ju feinem Menfchen, und nie von meiner Stube, als wenn ich auf die Bibliothef gebe. Roch weniger barf er fich einbilden, daß ich für Andre an etwas anderem arbeite. 3ch verfpreche ihm vielmehr, daß ich ficherlich nicht die geringste Rleinigfeit eber annehmen will, als bis ich mit ben vermifchten Schriften gu Stande Rur muß er mich wieder ju mir felber tommen laffen, nub nicht ungedulbig werden. Ich verfichere Dich, die Borftellung, daß er es manchmal febn möchte, ift eine ber unangenehmften, die ich habe, und nichts als das Gefühl der Unmöglichkeit, ihm beffer au dienen, fann mich desfalls berubigen.

Es wird mir äußerst sauer, mehr zu schreiben. Lag Dich bieses aber nicht abschrecken, mir recht oft und recht viel zu schreiben. Du erzeigst mir eine wahre Wohlthat damit; denn jeder Brief, den ich von einem Befannten oder Frennde bekomme, verschafft mir ein sehr ersprießliches Intervallum.

Wie befindet fich unfer Mofes? Un Ramler habe ich feit viergebn Tagen einen Brief angefangen, aber noch nicht über bie erfte Seite tommen tonnen. Lebe wohl, mein lieber Bruder - beffer als ich, warbe nicht viel fagen.

Dein

treuer Bruber, Gottbolb.

Meine liebe Mutter,

Ich murde Ihnen gewiß mit bem Grn. von Carlowis geschrieben haben, wenn ich ben feiner Abreife im Stande gewefen mare, Ihnen mein Berfprechen ju halten. Aber diefes thun ju tonnen, babe ich erft meine ju Johannis gefällige Befoldung beben mußen, womit es fich diesesmal langer als gewöhnlich verzogen bat. Sie werden mir es alfo vergeben, daß die jugefagten 50 Rthir. erft nunmehr bierben erfolgen; womit ich nichts als die Bitte verfnupfe, gewiß von mir ju glauben, daß ich die Gumme gern vermehret hatte, wenn es mir möglich gewesen ware. 3ch hoffe indeß, und will mein beftes baju thun, daß ich Ihnen in einigen Monaten wiederum eine fleine Remeffe machen fann. Daß Sie es mit der Schwester nothig baben werden, fann ich mir febr leicht vorstellen: und Gott ift mein Benge, wie gern ich Sie aus aller Berlegenheit auf einmal feten wollte, wenn ich mich nur felbft noch jur Beit in begern Umffanden befande. Saben Sie alfo mit meinem Unvermogen Geduld, und fenn Sie verfichert, daß ich diefes Unvermogen nicht blos vorwende.

Es ist allerdings unsere Schuldigkeit, daß die Schulden, in welche ein so guter Bater durch seine Rinder gerathen ist, auch von seinen Kindern bezahlt werden. Ich habe mich auch schon mehr als einmal erbothen, sie sämmtlich über mich zu nehmen: das ist, sie schriftlich über mich zu nehmen: das ist, sie schriftlich über mich zu nehmen: das ist, sie schriftlich über mich zu nehmen. Wechsel dagegen auszusellen. Wem von unsern Schuldnern dieses gefällig ist, der kan zu der Zeit, die ich ihm festsehen will, sich gewisse Bezahlung versprechen. Wer aber aus Grobheit oder Eigenstinn sogleich baar bezahlt sehn will, — dem helfe Gott! Ich kann ihm nicht helsen, und zu Unmöglichseiten ist sein Mensch verbunden. Es bekümmert mich auch wenig, was die Leute indeß sagen. Ich bin beh mir überzeugt, daß ich es mit dem Andenken meines Baters rechtschaffen meine, und kein Mensch soll mit der Zeit einen Heller durch ihn verloren haben. Aber Zeit muß man mir laßen: oder man sage mir, wie ich es sonst ausschafen

Bas das zu druckende Andenken anbelangt, so will ich mit nächsten an Theophilus weitläuftig darüber schreiben. So wie es Theophilus aufgesett hat, ist es recht gut: aber ich sehe wahrlich nicht ein, warum es, den dummen und boshaften Camzern zu gefallen, gedruckt werden muß. Gben so vollständige Rachrichten von unsers Baters Leben sind schon an mehr als einem Orte gedruckt, und es ist immer noch Zeit, der Welt zu seinem Lobe etwas zu sagen. Rur muß das eben nicht in einem gedruckten Lebenslaufe sehn, wie er nach der Leichenpredigt abgelesen wird. Ich habe mir es sest vorgenommen, etwas auszussezu. aber es soll etwas sehn, was man weiter als in Camenz, und länger als ein Halbjahr nach dem Begrähnisse tiefet. Dazu aber brauche ich Zeit und Gesundheit, woran es mir leider ist fehlet.

Beruhigen Sie sich also immer, meine liebste Mutter, über diefen Punktl Die beste Ehre, die wir unserm verstorbnen Bater erzeigen tonnen, ift, daß wir Sie um so viel mehr lieben, und so sehr
als möglich ist unterstäßen. Beides dieses gelobe ich Ihnen hiermit
aus ganzem herzen; und ich bin es auch von meinen übrigen Brubern überzeugt, daß sie sich um die Wette darum bemühen werden.
Leben Sie indeß mit der Schwester, die ich vielmals gruße, recht
wohl, und versichern Sie mich bald, daß Sie allezeit in gutem an
mich denken.

Dero

Bolfenbuttel den 7 Julius 1771.

gehorfamfter Cohn Gottbold.

#### Un Reiste.

Bolfenbuttel, d. 7. Jul. 1771.

Ich lebe noch immer der angenehmen hofmung nun bald die Ehre und das Bergnügen ju haben, Euer Wohlgebohrnen und Dero Frau Gemahlinn allhier in Wolfenbüttel anfzuwarten. Ich verspare also alles, was der Inhalt dieses Briefes sonst sehn könnte und müßte, die auf mundliche Unterhaltung, und will bloß durch diese Beilen Dieselben ergebenst ersuchen, die Gütigkeit zu haben, mir den Tag der Abreise und vermuthlichen Ankunft allhier unbeschwert zu melden. Denn da ich mich jest von Zeit zu Zeit einen oder mehrere Tage in Braunschweig aufhalten muß: so könnte es sich sonst leicht treffen, daß ich gerade abwesend wäre, wenn ich Dieselben empfangen sollte. So höchst unangenehm mir dieses sehn würde: so sehr werden

mich Ener Mohlgebohrnen durch eine fleine vorläufige Rachricht verpflichten, in deren ermanschter Erwartung ich vor jest mit vollfommenfter Hochachtung verharre ze.

Beffing.

### An Madame Ronig.

Bolfenbuttel, ben 29. 3ul. 1771.

Meine liebfte Freundinn!

Ich habe mir fehr lange das Bergnugen, an Sie zu fchreiben, verfagen muffen. Aber schmeichle ich mir nicht zu viel, wenn ich glande, daß Sie die Urfache davon zu wiffen verlangen?

Ich bin in allem Ernste seit sechs Wochen so frant gewesen, als nur immer ein Mensch seyn kann, der nicht im Bette und nicht auf den Tod liegt. Besonders ist es mir beh meinem ganz nuerklärlichen Busalle schlechterdings unmöglich gewesen, das Geringste zu schreiben. Ben jeder Beile, die ich anfing, trat mir der Angstschweiß vor die Stirne, und ich versor alle Gedanken. Ich konnte Ihnen mehr; wie einen Brief an Sie, mit behlegen, die ich alle auf der ersten halben Seite wieder abbrechen missen. Nach dem Phrmonter Brunnen, den ich gestern beschlossen, nachdem ich ihn 18 Tage getrunken, scheinet mir ein wenig besser zu werden. Aber doch nur ein wenig, und Sie sehen es diesem Ansange eines Briefes wohl nicht au, daß ich schon länger als eine halbe Stunde darauf zubringe. Nach jeder halben Zeile fast muß ich einmal ausspringen, um — frisch Athem zu holen.

— So wie ich es auch ben diesem Striche thun mußte. Rur daß ich leider wieder eine sehr lange Paufe machen mußten. Denn es war den 24. dieses, als ich mit Mühe und Roth bis an diesen Strich geschrieben; und heute ist der 29te, da ich es versichen will, weiter fortzusahren. — Es wäre kein Wunder, ich verlöre alle Grould. Das Einzige, was mich noch in der Fassung erhält, ist, daß es mit meiner Reise nach hamburg demohugeachtet sein Bewenden behält. Mein Arzt dringet darauf, mir eine Beränderung zu machen, und glaubt, daß meine Umstände nichts als eine Folge von meiner zeitherigen Lebensart sind, die von meiner vorigen allzusehr abgesalen. Aber ich muß mich schämen, so viel Geschwätz von mir selbst zu machen. — Statt alles Mitleids, meine liebste Freundinn, bitte ich Sie um baldige Nachricht, daß Sie sich um so viel besser bessinden, als ich.

Benn ich biefe Rachricht langer entbehren konnte, fo wurde ich Ihnen auch noch diesen Brief nicht fcreiben. 3ch murbe es eber darauf antommen laffen, daß Gie mein Stiffchweigen erflatten, wie Sie wollten, ale daß ich Ihnen einen Brief fcpreibe, der Ihnen eben fo verwirrt vorfommen muß, als fauer er mir geworden. Aber ich febe mobl, ich muß Ihnen diefen Brief fchreiben, wenn ich andere einen Buchftaben von Ihnen noch vor meiner Abreife erhalten will. Und ben muß ich boch noch haben; benn ich glaube weber ficher noch rubig reifen zu tonnen, wenn Sie mir es nicht nochmals verfichen, daß ich Ihnen noch immer eben fo willfommen fenn werde, als Gie mich es in Ihren Briefen dann und wann hoffen laffen. - Gben, da ich diefes fcbreibe, fällt mir ein, ob meine jesigen Umftande auch wohl Strochonder fenn follten? Aber bas babe ich ja niemals gehabt: und ich mußte gar nicht, wie ich nun erft bagu tame? - 3ch babe die Beit über, da ich glaube, daß Sie den Brunnen getrunten, zwan: pigmal des Tages an Sie gedacht. In dem Jungfernstiege, und beh fo unangenehmer Bitterung! Benn er Ihnen denn nur recht befommen ift. Aber Gie werden fragen, ob ich nicht noch öftere ben der großen Bafferegefahr an Sie gedacht, in der Samburg gefianden? Bu meinem Glude habe ich erft vor einigen Sagen etwas davon etfahren; denn ich lefe feine Zeitung. Babrlich, da muß doch feine angenehme Beit in Samburg gewesen fenn! Und wie traurig muß es noch um Samburg aussehen! Der liebe G. will deswegen diefes Jahr gar nicht hinfommen. Er denft mit traurigem Bergen an bie Garten, in welchen er dasmal boch nicht traftiret werden fonnte. - Gben fo gladlich, wer gar feinen Garten bat! Aber Schelmenglud muß ber haben, der feinen Garten fo ju rechter Beit noch verfaufen tonnen, als unfer B. Denn ich bente boch, daß fein gewefener Garten auch gang artig unter Baffer mird geftanden baben.

Ich danke Ihnen recht sehr fur das Reue vom Jahre. Aber mit angenehmer wärde es mir gewesen sehn, wenn wenigstens nur die Abdresse von Ihrer eignen Sand gewesen ware. Denn frenlich, daß Sie es auch mit ein Paar Worten begleiten sollen — das war zu viel verlangt, da ich Ihnen noch auf zwen Briese Antwort schuldig war. Sie sind eine harte schlimme Frau!

Auch Madam Sch. hat mir ein gleiches Prafent ju schiefen die Gitte gehabt, wofür ich ihr meinen Dank noch schuldig bin. haben Sie die Freundschaft, mich beshälb beh ihr ju entschuldigen. Es soll in der erften guten Stunde geschehen, die ich nun wieder haben werde. heute ist mir es unmöglich: und Gott seh Dank, daß ich nur mit

viesem Briefe so weit gekommen. Ich weiß es vollkommen wohl, wie geschwind ich darauf Antwort haben kann. Go viel Posttage, als Sie mich länger darauf warten lassen, so viel Posttage, werde ich denken, ift Ihnen mein Brief auch noch immer zu früh gekommen: Wollen Sie mich das wirklich deuken lassen?

Leben Sie recht wohl, meine beste Freundinn. 3ch bin auf immer Dero

ergebenfter Freund und Diener Leffing.

#### Un Benne.

Bolfenbuttel, d. 29. Jul. 1771.

Schon hatte ich, werthefter Freund, ben zweizen Theil Ihres Birgils gelesen, und hatte mir eben gesagt, wie nothwendig es sen, Ihnen für die darin gethane Erwähnung meiner zu danken: als ich Dero Lettes mit dem Geschenke des Buches selbst erhielt. Empfangen Sie also für behdes hiermlt meinen doppelten Dank, mit welchem ich noch den dritten für das Bergnügen und die Belehrung überhaupt verbinden muß, die ich in Ihren Anmerkungen so reichlich gefunden habe. Ueber die Stelle vom Laokoon, sehe ich, sind wir so ziemlich einig. Ich fürchte, daß wir es über die vom Schilde weniger sehn werden. Biesleicht bin ich auch wirklich für die Manier des Somers zu parthetisch gewesen: und es kann nicht fehlen, das Sie für die Manier Ihres Birgils nicht manches werden zu sagen wissen, was meiner Auswerksamkeit entgangen ist.

In ben Birgilischen Catalectis ist in unserer Bibliothef nicht viel vorräthig. Ein einziger kleiner Coder ist vorhanden, in welchem sich die Copa und das Moretum besinden. Das beste aber, was Sie in dieser Absicht werden brauchen können, ist mir nur erst kurzlich unter den Buchern, welche der Professor Zaudis auber vermacht, in die Hande gekommen. Rehmlich ein Exemplar von Lindenbruchs Appendice Virgilii, mit dieses eigenhändigen Berbesserungen und Bermuthungen, auch angestellten Bergleichungen mit verschiedenen Manuscripten. Unter andern ist das Moretum mit einem Florentinischen Manuscripten. Unter andern ist das Moretum mit einem Florentinischen Manuscripte verglichen, bessen häusige Barianten mir zum Theil von Wichtigkeit zu sen scheinen. Bethdes, so wohl jener Coder, als diese Lindenbruchsche Ausgabe stehen auf den ersten Wint zu Ihrem Befehle.

Runftige Boche erwarte ich den herrn Reiste. Bie febr munichte ich, daß ich mir hatte hoffnung machen tonnen, auch Sie, werthefter

Freund, diesen Sommer einmal hier ju feben! Aber Berr Boje schon hat mir diese hoffnung schlechterdings abgesprochen. Herr Reiske ift Willens, von hier nach Göttingen ju geben; und wie gern möchte ich diese Reise mit ihm machen! Doch eine andere, meiner kleinen Angelegenheiten wegen nothwendige Reise kommt dazwischen.

Ich bebente noch, daß ich vor allen Dingen meine Saumseligkeit, Ihnen zu antworten, hatte entschuldigen muffen. Aber wenn ich Ihnen flage, daß ich nun fast seit sechs Monaten so schlecht bin, daß mir bet ber geringften Anstrengung alle Gedanken vergehen, daher ich vor allem, was Schreiben heißt, eine ordentliche Wafferschen, wenn ich es so nennen darf, habe: so, weiß ich, werden Sie Mitleiden mit mir haben, und mir verzeihen. Wenn mich meine Reise nicht wieder herstellt, so bin ich fähig, alle Geduld zu verlieren.

Ich hatte noch ist Ihnen eins und das andere zu schreiben; aber eben mein seltsamer Schwindel nöthiget mich abzubrechen. Leben Sie recht wohl, und empfehlen Sie mich Ihrer würdigen Frau Gemahlin. Dero

gang ergebenster zc. Lesting.

### Un Madame Rönig.

Braunschweig, ben 22. Mug. 1771.

Meine liebfte Freundinn!

Rur erst gestern bin ich meinen Besuch aus Leipzig losgeworden, ber mir fast ein wenig zu lange dauren wollen, so lieb er mir anch sonst gewesen. Und nun bente ich an nichts, als an meine Abreise nach Hamburg, die jedoch, so sehr ich sie auch beschleunige, nicht eher als künftigen Mittwoch, welches der 28. dieses sehn wird, vor sich geben kann. Und auch dann noch muß ich noch erst nach Hannover, von wannen ich weiter, mit der daselbst neu angelegten Postchaise, über Zelle nach Hamburg abzugehen gedente. Schwerlich also dürste ich noch diesen Monat in Hamburg eintressen; aber die ersten Tage des solgenden ganz unsehlbar. Das ist es alles, was ich Ihnen Auverlässiges von meiner Ansunft jest welden kann. Wenn Sie aber erlauben, so melde ich Ihnen den eigentlichen Tag derselben noch aus Hannover. Haben Sie die Güte, unserer lieben Sch. dieses auch zu sagen, und mich zu entschuldigen, daß ich ihr wiederum nicht antworte. Die Berschung zwischen Ihrem und dem K... schen Gause ist mir

recht febr angenehm, und ich hoffe, bag ber B. auf bie Bufunft artiger febn wird.

— In einer Stunde foll ich noch nach Bechelbe ju dem Herzog Ferdinand. Ich schreibe dieses aber in Braunschweig, wo ich gestern der ersten Ziehung des Lotto bengewohnet habe. Und wiffen Sie schon, daß wir auf unser Billet, das Sie mir ans Wien sibermacht, eine Ambe gewonnen haben? Rehmlich auf 69 und 47. Schade nur, daß ich sie so lumpicht besetzt. Indest ist doch auch diese Rleinigkeit gut, den Spaß wieder eine Weile mit ansehen zu können.

Leben Sie recht wohl, meine liebste Freundinn. Sie glauben nicht, wie sehr ich mich auf Sie freue.

Dero

gang ergebenfter Leffing.

#### Un Madame Ronig.

Braunschweig, ben 30. Mug. 1771.

Meine liebfte Freundinn!

Die Gesellschaft, mit ber ich vorgestern über Sannover nach Samburg reifen wollte, hat sich zerschlagen. Ich reise also erft worgen von hier ab; aber nunmehr anch den geraden Beg, und bin fünftigen Dienstag beh Ihnen. Bunschen Sie mir gutes Better; guten Beg zu wünschen, ware doch nur vergebens. Hier regnet es Tag vor Tag; und wenn Brauuschweig den Regen über Samburg betommt: so ift das eine naffe Aussicht für mich. Aber das Berguügen, Sie zu sehen, wird mich für alles schadlos halten.

Leben Sie bis dahin noch recht wohl.

Dero

gang ergebenfter 2.

### Un Rarl G. Leffing.

Braunschweig, den 30. August 1771.

Mein lieber Bruber,

Endlich folgt bier, womit ich glaube, bag es am besten ift, ben erften Theil meiner vermischten Schriften ju vollenden. Ich habe

mit den fritischen Untersuchungen schlechterbings abbrechen musien; und ohne Zweifel ift es fur die Schriften selbst um so viel bester. Denn diese kritischen Alfanzerepen sind doch nur nach weniger Leser Geschmack; da es hingegen ungleich mehreren angenehm sehn wird, auch die Lieder in dem Bande zu finden, zu welchen ohnedies keine Abhandlungen kommen konnen, weil ich über die ganze Gattung nichts zu sagen weiß, als was schon tausendmal gesagt worden ist. Du bekommst also hiermit, außer dem Beschlusse der Abhandlung über die griechische Anthologie, ein corrigirtes Exemplar der Lieder, bey bessen Abdrucke Folgendes zu besbachten ist:

- I. Die zwei Bucher follen in Gins gezogen werben, und bie Lieber felbft tonnen in der Ordnung auf einander folgen, wie es ber Raum leibet, oder herr Ramler es fur gut findet.
- II. Die mit einem Pfeile bezeichneten, und burchftriefenen Stude bleiben ganglich meg, weil es nichts als elende Reimerepen find.
- III. Die mit einem haten bezeichneten murbe ich ebenfalls gang meglaffen, wenn nicht auf diese Weise zu wenige übrig blieben. herr Ramler mag ein Wert der Barmberzigkeit an ihnen thun, so viel es feine Zeit erlauben will.
- IV. In benen, welche herr Ramler in feine Lieber ber Deutschen aufgenommen bat, und in ben zweyten Theil berfelben aufzunchmen gesonnen ift, adoptire ich alle von ihm gemachte Aenberungen und Berbesterungen: ausgenommen bie einzige Beglasung ber letten Strophe in bem Liebe, die Gespenster, welche durch die doppelte beygeschriebene Beränderung (wovon er die beste wählen mag) ungleich bescheibener und erträglicher geworden. Ich habe meine eigene Ursachen, warum ich diese Strophe der Kritif nicht aufopfern will.

Entschuldige mich nochmals bei herrn Ramler, daß ich ihm nicht selbst bezeuge, wie sehr ich ihm fur die Mube, die er sich mit den Sinngedichten gegeben, verbunden bin. Ich habe iht, wenn ich es so nennen darf, eine eigentliche Wasserscheu vor allem, was schreiben beißt. Aber morgen reise ich nach hamburg, und wenn ich da, in anderer Gesellschaft und anderer Luft, meine alte Laune und heiterleit wiedersinde, so soll ein Brief an ihn das Erste senn, was ich vor die hand nehme. Nachdem es mir in hamburg gefällt, oder nicht, bin ich vielleicht im Stande, auf einige Tage nach Berlin zu kommen. Lebe bis dabin wohl, und empsiehl mich herrn Bog, dem ich eine Keine Borrede zu dem ersten Bande nächstens aus hamburg senden will, in der es am schieklichten seyn wird, etwas von dem Rachdrucke

ju fagen. Indes mag er in feiner Beitung bavon bekannt machen laffen, was er will. Es foll mir alles recht feyn.

Dein

treuer Bruber, Gottbolb.

### Un Madame Ronig.

Berlin, ben 29. Sept. 1771.

Meine liebfte, befte, einzige Freundinn!

Das berg blutet mir, wenn ich bebente, in welcher Betrubniff Sie fich wegen des Abfterbens Ihrer Mutter befinden. - Aber nicht befinden follten. Diefer Schlag mar Ihnen fo vorbergefeben, ift bem Laufe der Dinge fo gemäß — Doch ich bin nicht klug, Sie mit kalten Betrachtungen troffen ju wollen. Bollte nur der himmel, bag Ihnen die Berficherung, ben dem allen noch eine Person in der Belt ju wiffen, die Sie über alles liebt, ju einigem Trofie gereichen tonnte! Diefe Berfon erwartet alle Glackfeligkeit, die ihr hier noch befchieden ift, nur allein von Ihnen, und fie beschwört Gie, um diefer Gladfeligfeit willen, fich allem Rummer aber das Bergangene ju entreifen, und Ihre Augen lediglich auf eine Butunft ju richten, in welcher es mein einziges Beftreben fenn foll, Ihnen neue Rube, neues von Tag ju Tag machfendes Bergnugen ju verschaffen. Machen Sie ja, meine Liebe, daß ich Sie nicht niedergeschlagener finde, als ich Sie verlaffen habe! Bie gerne ware ich eher wieder ben Ihnen gewesen; wie gevne mare ich ben Ihnen geblieben, wenn biefe Berlinifche Reife nicht fo nothwendig gemefen mare, und meine Rudfunft von mir allein abgebangen batte. Aber es gefällt bem B. hier, und er will mit Gewalt eine Lottogiebung bier abwarten. Diefe gefchiebt morgen, und geftern find wir bereits acht Tage bier gemefen.

Unfere Meinung ift, sogleich nach ber Biebung abzureifen: aber wenn wir über Potsbam geben, und uns da noch einen Tag aufhalten; wenn der B. gar barauf bestebet, ben Weg über Ludwigslust im Metlenburgischen zu nehmen: so werden wir schwerlich vor tunftigem Povember in hamburg wieder eintreffen. Wie sehr wünschte ich, daß mir alles, was mir in hamburg lieb und werth ist, in Ihnen entgegen kommen wollte! Ich werde Ihnen von Potsbam oder Ludwigslust aus, den Tag unserer Ankunft noch positiver melden. —

Aber, daß ich nicht eber an Sie geschrieben habe? Wahrlich, ich bin ben ganzen Tag immer so belagert, und des Abends so lange in Gesellschaft gewesen, daß dieses der erfte freve Augenblick ift, den ich auf meines Bruders Stube ohne Zeugen zubringen kann, um mich ganz dem Bergnügen, mich mit Ihnen zu unterhalten, zu überlassen. An Sie gedacht habe ich ftündlich, und Sie würden mich auf das äußerste betrüben, wenn Sie daran zweiseln wollten.

R. s empfehlen fich Ihnen. Die Borfprache wegen Sch - will ich bis nach Samburg, aus guten Urfachen, verfparen.

Leben Sie indeg recht wohl! Ich umarme und tuffe Sie taufends mal, meine liebfte, befte, einzige Freundinn!

Leffing.

#### Un Madame Ronig.

Braunschweig, ben 31. Oftobr. 1771.

Meine Liebe!

Ich bin gladlich und gefund, obicon erft am Dienftage frab, in Brannschweig angetommen. Rag bin ich zwar nicht geworben, aber von dem falten ftarmifchen Binde babe ich die erfte Racht mehr ausgeftanden, als ich mich je in dem barteften Binter ausgeftanden gu baben erinnern tann. Balb batte ich es bereuet, bag ich gereifet mar. Aber nun ift alles überftanden; und ich bin verfichert, daß es Ibnen und unfern Freunden nunmehr felbft angenehm ift, bag ich nicht erft noch reifen muß. Ich bleibe bis Morgen noch bier in Braunfcweta; und alebenn willfommen in mein liebes einfames Bolfenbattel! wo immer mein britter Gebante, Sie wiffen fcon, wer feyn wirb. Möchte ich jest diesen Augenblick, ba ich Ihnen mein Befinden melbe, nur auch wiffen, wie Sie fich befinden! Bobl, recht mobl: bas wunsche ich, und boffe ich. Laffen Sie mich ja von Ihnen alles wichtiges und unwichtiges — wiffen. Doch nichts ift mir unwichtig, was Sie angeht. Bor allen Dingen laffen Sie mich nie boren, bag Sie trant ober traurig find. Richt bag Sie mir es verfcweigen follen, wenn Sie es wirklich find - benn bas marbe fur mich eine Kräntung mehr seyn — sondern, daß Sie es in der That nie seon wollen. Ich fage wollen; weil wirklich ben benben Bunkten mehr auf unfer Wollen ankommt, als man fich bfters einbildet. Wie fcon mare es, wenn ich meine Gefundheit und meinen Leichtfinn mit 3bnen theilen konnte! - Ich fage Ihnen von unfern eigentlichen Angelegenheiten nichts; und werbe Ihnen auch in meinen folgenben

Briefen nur wenig bavon fagen. Sie glauben nicht, wie viel ich auf ein einziges Bort von Ihnen baue, und wie überzeugt ich bin, daß so ein einziges Bort ben Ihnen auf immer gilt. Bleiben Sie biefes auch nur von mir überzeugt, und ich bin gewiß, es wird sich endlich alles nach unsern Wänschen bequemen.

Rachfter Tage, meine Liebe, ein Mehrerte! — Empfangen Sie noch meinen Dant für alle bas Gute, womit Sie mich in hamburg überschüttet — ob ich schon weiß, bag Sie mir diesen Dant gern henten. — Meinen beften Empfehl an alle unsere Freunde, denen ich aber nicht eher als aus Wolfenbuttel schreiben kann. — Ich bin mit Empfandung der aufrichtlaften gartlichkeit

gang ber Ihrige Leffing.

R. S. Roch eine Rieinigkeit! Ich habe mich unterweges erinnert, ben Fuhrmann für die lehte Stunde, die ich Abschied zu nehmen berumgefahren, in meinem Quartier nicht bezahlt zu haben. Es kann bochstens zwen Mark betragen. Saben Sie die Gute, meine Liebe, und senden Sie diese zwen Mark in meinem Nahmen in den schwarzen Abler: Sie sollen sie ben mir zu gute haben. — Beise Bohnen babe ich für Sie bereits.

### Un Rarl G. Leffing.

Braunschweig, ben 31. October 1771.

Ich habe nicht eber an Dich schreiben wollen, als bis ich wieder an Ort und Stelle ware. Nun bin ich es fast. Denn ich befinde mich feit gestern wieder in Braunschweig, und bente morgen oder übermorgen vollends nach Wolfenbuttel zu gehn, um wieder einmal einen recht rubigen und fleißigen Binter zu verleben. Gesund genug fuhle ich mich bazu, und zu bem übrigen, was bazu nothig ift, wird wohl auch Rath werden.

See ich aber weiter schreibe, banke ich Dir erft fur alle Liebe und Freundschaft, die Du mir in Berlin erwiesen. Ich bente, Du bift von mir überzeugt, daß Du in allen Fällen ein gleiches von mir forbern und erwarten kannft. Meine Umfände, wenn ich gesund bleibe, muffen sich sehr bald wieder ins Reine bringen laffen, und ich werde die Berbindlichkeiten gewiß nicht vergessen, die ich gegen Dich habe. Rur sehr wird mir noch vieles außerst schwer, wo nicht gar unmbglich, was ich sonk mit bem größen Bergnügen thun wurde. Als: eben

habe ich, noch in hamburg, einen Brief von unferer Mutter betommen. Sie klagt, und mag leiber mehr Mangel leiben, als fie außert. Ich hatte geglaubt, ihr zu Michaelis wieder etwas fthicken zu konnen; aber ich kann es nicht, und ich will mich glacklich schaken, wenn nur noch zu Weybnachten etwas daraus werden kann. Wenn Du ihr indes mit etwas helfen kannit — so brauche ich Dich nicht erft zu bitten, es zu thun. Stelle sie wenigstens so bald als möglich zufrieden, und versichere sie, daß meine Schuld ben ihr gewiß die erfte senn soll, die ich abtragen werbe. Selbst kann ich unter diesen Umftanden unmögelich an sie schreiben.

Die Szemplare von den vermischten Schriften habe ich erhalten. Allein herr Bog muß so gut sepn, und mir noch einige (worunter ein Paar auf seinerem Papier) ander senden. Bitte ihn in meinem Ramen, den Plinius mit ben packen zu lassen, wozu Du auch das Exemplar von Sulzers Theorie legen kannst. Mit der Post aber schicke mit diese Sachen nicht, weil das preußische Postgeld gar zu exorditant ist; sondern nur mit einem Fuhrmanne: etwa unter Einschluß der Banfenhausbuchhandlung.

Daf aber durch die Ausgabe diefer Schriften der Nachbrud boch nicht hintertrieben werden konnen, das thut mir leid: ob ich schon glaube, daß er wenig Liebhaber finden wird, da er so elend gebruckt ift, und auch die dramatischen Stücke enthält, die schon langst corretter und besser in den meiften handen find.

Berfichere übrigens unfern Freund, daß er auf den zwepten Theil und auf den Band der Trauerfpiele diefen Binter zwerläffige Rechenung machen kann. Ich schreibe ihm darüber, so balb ich in Bolfensbuttel bin, felbft das Nabere.

Bas macht unfer Mofes? Ift er gefund? hat er blog Fritschen, ober auch den Konig noch gesprochen? Sobald ich in Rube bin, werde ich ihm selber schreiben, wie auch herrn Ramler und Nicolai, denen Du mich indest empfehlen wirst.

Dein

treufter Bruber, Gotthold.

# Un Madame König.

Bolfenbattel, ben 3. Rovembr. 1771.

Meine Liebe!

Mein vorläufiger Brief aus Braunschweig wird Sie wegen meiner Ueberkunft beruhiget haben. — Aber Sie sollen fich meinetwegen nie bennruhigen. Als oh Sie ber Sorgen und Unruhe nicht ohnebem ichen genng batten! Sie sollen an mich nur immer mit den heiterften zufriedensten Borstellungen gedenten. — Ich bin nicht allein in Braunsschweig gludlich angetommen, sondern sibe nun auch schon wieder seit zwer Tagen auf meiner Burg in Wolfenbuttel, und din gesund und vergnügt. Frensich wurde ich unendlich vergnügter senn, wenn meine Einsamkeit durch den Umgang der einzigen Person belebet wurde, nach deren beständigem Umgange ich jemals geseufzet habe. Aber schon die Hosnung, daß mir dieses Glud noch aufgehoben, macht mich vergnügt; und soll man darum misvergnügt senn, weil man nicht so vergnügt ist, als man zu seyn wünschet?

Meine Liebe, erhalten Sie sich ja ben Ihrem alten Muthe. Es wird gewiß noch alles fur Sie so gehen, als Sie es verdienen. Es wird sich eine Schwierigkeit nach der andern verlieren, und mich dunkt bereits die erfie in der Meußerung Ihres Schwagers gehoben zu sehen. Da er Ihnen einmal bekennt, daß es mit seiner Franksurischen hofnung nichts ift, so sehn Sie gegen ihn nicht zu kalt und zurückaltend. Dringen Sie nun in ihn, wie Sie in ihn zu bringen Recht
haben. Er ist doch immer ein Mann, der Ihres Bertrauens werth
ist, und der vielleicht nur zweiselt, ob Sie ihn wirklich dafür halten.

Die Antwort aus Salzburg batte frenlich fur die nabere Erfallung unserer Bunsche bester ausfallen konnen. Aber ohne Grund mag
sie doch wohl nicht senn. Mein Rath kann in dieser Sache so viel
als nichts gelten: und gleichwohl dunkt mich auch, daß Sie ein Geschäfte nicht so platterdings abgeben mussen, welches Ihnen so viel
Mühe und Sorge gekostet, wenn es sich anders anicht, diese Sorge
und Rühe einmal zu belohnen. Sich weiter derangieen mussen Sie frenlich nicht; Sie mussen nicht noch mehr dineinstecken: aber es auf
ben Fuß zu continuiren, auf dem es sich bereits besindet, das, sollte
ich meinen, mußte doch möglich und vortheilhaft senn. Es kommt alles darauf an, daß Sie einen Mann sinden, der Ihnen die Arbeit
daben erleichtert: und sich hosse, daß Ihnen der in Ihrem Schwager
nun schon gewiß ist.

Wie fehr wanschte ich, bag ich es felbft fenn tonnte, ber Ihnen alle biefe Laften abzunehmen im Stande mare! Ober noch mehr, bag ich Sie antreiben tonnte, alle biefe Laften nicht abzulegen, fondern abzuwerfen, in der Berficherung, Sie bafter schadlos zu halten! -

3ch bente auf Neues, was ich Ihnen ju unferer Bender Berfweuung fchreiben : tonnte. — herr B \*\* ift hier gang burchgefallen; Er schmeichelt fich vergebens, wenn er sich die geringfte hofnung macht, daß seine Borschläge wegen einer Bant noch Statt finden werden. Sie sind lediglich von ihm selbst und den mit ihm verwandsten Familien in Braunschweig gekommen; und der hof hat sich gang leidend daben verhalten. Ich will wünschen, daß ihm andere Projecte besser gelingen mögen. Wegen seiner Akademie hat er, ich weiß nicht ob im Spase oder Ernste, Zacharia Borschläge gethan, und ihm die Direktion davon mit 1000 Dukaten angetragen, wenn er zugleich eine Art von Protection von Seiten des hofes dafür auswirken könnte. Schreiben Sie mir doch, ob es sich bestätiget, daß er sie demohngeachstet nun will ausstliegen lassen.

Ober schreiben Sie mir lieber, was mich mehr intereffiret. Denn was geben uns fremde Angelegenheiten an? Sie konnen mir es nicht oft genug schreiben, bag Sie mich lieben, und sich von meiner Liebe aberzeugt halten. Die Antwort auf den Brief Ihres herrn Bruders lege ich das nächstemal bep. Leben Sie indeß recht wohl. Ich umarme Sie tausendmal und empfinde in Gedanken alle diese Umarmungen erwiedert.

Dero

getreuefter Leffing.

### Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, den 14. Nov. 1771.

Mein lieber Bruder,

Da ich beute an herrn Bof ben Anfang jum zweiten Theile ber vermischten Schriften sende: so will ich auch zugleich auf Deinen leteten Brief, und besonders ben vornehmften Punkt besselben, antworten.

Ich sage Dir also kurt und gut — Db ich schon mit meiner gegenwärtigen Situation eigentlich nicht Ursache habe, unzufrieden zu
fepn, auch wirklich nicht bin; so sehe ich boch voraus, baß meine Berubigung baben in die Länge nicht dauern kann. Besonders würde
ich die Einsamkeit, in der ich zu Wolfenbüttel nothwendig leben muß,
ben gänzlichen Mangel des Umgangs, wie ich ihn an andern Orten
gewohnt gewesen, auf mehrere Jahre schwerlich ertragen konnen. Ich
werde, mir gänzlich selbst überlassen, an Geist und Körper krank: und
nur immer unter Büchern vergraben sein, dunkt mich wenig besser,
als im eigenklichen Berstande begraben zu sehn. Folglich, wenn ich
voraussehe, daß eine Berdanderung mit mir endlich doch nothwendig
sehn würde: so wäre es frenlich eben so gut, wenn ich je eber je lieber dazu thäte; besonders, wenn diese Bereinberung wirkliche Berbesse-

rung meiner außerlichen Umftande fenn tonnte, die nach bem, mas mir alles auf dem Salfe liegt, viel ju fummerlich find. - Aber ein Borfchlag nach Bien? Bas tann bas fur einer fevn? Wenn er bas Theater betrifft: fo mag ich gar nichts bavon wiffen. Das Theater aberhaupt wird mir von Tage ju Tage gleichgaltiger, und mit bem Biener Theater, welches unter einem eigennühigen Impreffario ficht, mbchte ich vollends nichts ju thun haben. Die schönften Berfprechungen, bie bandigften Berabredungen, die ich dort fodern und erwarten finnte, wurden doch nur Berfprechungen und Berabredungen von und mit einem Particulier fenn, und man muffte mir es bier febr verdenten, wenn ich eine gewiffe bauerhafte Berforgung ungewiffen Aussichten aufopfern wollte. - Doch vielleicht betrifft ber Borschlag bas Theater nicht, wenigstens nicht unmittelbar; und in diesem Falle, gefiche ich Dir, wurde ich mich nicht fehr bedenken, Bolfenbuttel mit Bien ju vertauschen. Ich setze voraus, dag ich ben blesem Tausch in allem Betracht gewonne.

So viel kannft Du dem herrn Profesfor Sulzer in meinem Ramen versichern, mit dem verbindlichsten Danke für seine gutige Berwendung ben dieser Sache. Ich erwarte sodann seine weitere Neuserung, und zwar je eber je lieber, weil ich sonst hier gewisse Dinge allzulange verzögern mußte, die mich hernach mehr binden wurden, als ich im Grunde ist gebunden bin. Ueberreiche zugleich herrn Sulzer ein Ezemplar vom ersten Theile der vermischten Schriften.

Bas den Abdruck des zwepten anbelangt, so bitte ich Dich recht sebr, die Everectur so genan wie möglich zu besorgen. Ich sende heute den Abschnitt der Oden, an der Zahl IX Stück, und den Abschnitt der Habeln und Erzählungen, an der Zahl 14 Stück, welche in der Ordnung so folgen muffen, wie sie numerirt sind. Wenn herr Ramsler auch von diesen Bogen die lehte Revision übernehmen wollte, so wäre mir es um so viel lieber. Er kann in der Geschwindigkeit gewiß Manches glücklicher andern, als ich es im Stande bin; zudem würde die Rechtschreibung auch übereinstimmender. Bitte ihn alsa darum in meinem Namen. Das lehte Stück unter den Oden ist in der Bossischen Zeitung benannten Jahres gedruckt, welche Du nachseben kannst, wo das Geschriebene nicht deutlich seyn sollte.

Lebe wohl und fchreibe mir bald.

Dein

treuer Bruber, Gotthold.

#### Un Madame Ronig.

Bolfenbuttel, ben 20. Nov. 1771.

Meine Liebe!

Ich wurde mit ber Nachricht, die ich Ihnen in meinem Letien überschrieben, nicht so geeilet haben, wenn ich hatte vermuthen tonnen, was fur eine Nachricht indeg in Ihrem Briefe an mich unterweges ware. Babelich, eine unangenehme Nachricht! - Aber ift benn das eben diefer 28., von dessen Freundschaft gegen unsern seligen Freund Sie mir wohl sonft so viel Rühmens gemacht haben? So will er Ihnen diese Freundschaft noch nach seinem Tode sehr theuer bezahlen lassen. Denn es ift naturlich, bag Gie febr viel verlieren muffen, wenn er Sie zwinget, das Bert fo auf den Plot, vielleicht fur das erfte befte Geboth, ju verkaufen. - Indef, meine Liebe, Gie muffen auch fcon biefes über fich ergeben laffen. Salten Sie fich an Ihrem Trofte, daß Sie an alle bem Unglad nicht Schuld find. Erhalten Ste fich nur beiter, um fich gefund erhalten ju tonnen; verlieren Sie, mas Sie verlieren muffen; erhalten Sie far Ihre Ainder fo viel, als Sie erhalten tonnen; und überlaffen Sie rubig alles Uebrige ber Borficht. — Benn Sie welter in Bien nichts ju fuchen baben, wenn Sie nichts mehr nbibiget, vielmehr ba, als an einem andern Orte ju leben: fo ift auch mir Bien ein febr gleichgultiger Drt, ben ich, unter ben allervortheilhafteften Bedingungen von der Belt, nicht mit meinem gegenmartigen Aufenthalte vertauschen wollte. Ich werde also sicherlich alle Borfoldge babin ablebnen, und feinen weitern Gebrauch bavon machen, ale daß ich mir bier bamit, wo moglich, irgend eine Berbefferung ju verschaffen suche. Und aledenn, meine Liebe, tonnen Sie weiter feine Ausflucht haben, mir Ihr Wort zu balten. Benn Sie lieber in bem elendften Bintel, lieber bey Baffer und Brod leben wollten, als langer in Ihrer gegenwärtigen Verwirrung: fo ift Bolfenbuttel Binfels genug, und an Baffer und Brod, auch noch an etwas mehr, fon es uns gewiß nicht feblen. -

Fabren Sie indes ia fort, mich in Ihren Briefen vornehmlich von Ihren Umftanden zu unterhalten. Bloge Neuigkriten aus hamburg tonnen mir andere schreiben, fur die ich weniger empfinde. Durch die Widerwärtigleiten, welche Ihnen juftogen, kann meine Liebe unmbglich erkalten. Sher, fuhle ich, daß sie das konnte, wenn Sie sehr glücklich wören.

Der gute Ackermann! — er thut mir leib. Bft. hatte bie Radricht mitgebracht, bag er fich bas Bein wirklich abnehmen laffen, ober doch fest entschlossen gewesen, es thun ju lassen. Man fragte mich schon, ob er mit dem Stellfuße auch noch den Bachtmeister fpielen Bunte? Aber mir war um die Francista bange, so viel ich ihrer Buneigung auch sonst trauen wurde.

3ch glaube es nicht, daß B. in Angelegenheiten ber Bant hier gewesen. Denn er hat in Braunschweig niemanden gesprochen, als die Familien, mit welchen er sich verstedt hat. Ich will wunschen, daß auch Sie mit ihm aufs Reine seyn mbgen.

Bor einigen Tagen habe ich bier einen Besuch gehabt von bem B., ben Bb. nach Bien geschickt hatte, um ihm bas bewußte Privilegium auszuwirken. Er sagte mir, baß ihm Bb. bie ganze Sache
nunmehr abgetreten habe, und baß er auf Oftern wieder nach Snoim
reisen werbe, um die Fabrik auf einem nicht weit davon gelegnen
Schlosse bes Farsten von Lichtenstein einzurichten. Ich glaube aber,
es ift lauter Wind: benn eigentlich reiset biefer B. far die E... sche
Lotterie. —

3ch bedaure, meine Liebe, daß ich das Berlangte noch nicht abfenden tonnen. Um die Linfen und Erbfen recht gut zu haben, verfprach mir der G. R. v. h., sie mir von feinem Gute tommen zu
laffen. Ich febe ihnen alle Tage entgegen. —

Auch habe ich Malchen nicht vergessen: aber ich habe nicht notig, die Salbe erft zu schieden; Sie konnen fie leicht selbst machen. Die Dauptfache kommt darauf an, daß sie sich an den erfrornen Fingern recht oft mit ganz kaltem Baffer, oder lieber mit Schnee wolcht, und sodann die Bande mit der Salbe überftreicht, und handschub darüber zieht. Die Salbe ift nichts, als Provencerbl mit weißem Bachs über einem gelinden Koblseuer gut vermischt.

Ift Die Kleine Rifte mit ben Buchern bereits abgegangen? Es find einige barinn, Die ich bald brauchen burfte.

Leben Sie recht wohl, meine liebste, beste Freundinn. Ich gehe jeht des Abends manche schone halbe Stunde auf meinem Zimmer auf und nieder, und denke an nichts, als an Sie. Mit meinen Augen will es so recht doch noch nicht fort; und ich kann ste auf keine besesere Beise schonen, als wenn ich mich, anstatt sie anzustrengen, in Gebanken mit Ihnen unterhalte. Malchen, Engelbert und Frih sind boch wohl und munter? Ich umarme Sie mit ihnen allen tausendmal, und bin

gang ber Ihrige Leffing.

### Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, ben iften Decbr. 1771.

Mein lieber Bruber,

Ich sende beute an herrn Boß die corrigirte Sara. Gine Beranderung habe ich mit dem Ramen des Baters machen muffen. Die Englander brauchen das Sir nie, als vor dem Taufnamen. Er fann also nicht schlechtweg Sir Sampson beigen; sondern muß in der Anzeige der Personen, und in dem Stude selbft, wo er vorkommt, Sir William Sampson, verturzt Sir William, heißen. Ich habe es überall corrigirt, und Du wirst schon Acht geben, daß der alte Fehler nicht irgendwo fleben bleibt.

Bon herrn Suljer haft Du wohl noch teine nabere Antwort? — Du haft febr Recht: mit 1500 Rthlen. wurde ich mich in Wien noch nicht viel verbeffert haben; 2000 Rthle. mußten es wenigstens fenn. Doch, wie tann ich Forberungen machen, da ich noch nicht weiß, was man von mir erwartet! Mich verlangt nach ber weitern Erfidrung febr; benn burch ungewiffe hoffnungen mochte ich mich bier nicht gern an diefem und jenem hindern laffen, was ich gleichwohl auch nicht unternehmen und anfangen mochte, wenn mich eine gangliche Berandberung außer Stand febte, es zu vollenden.

Auf etwas Englisches, bas Du übersehen tonnteft, will ich benten; und sobald ich nach Braunschweig tomme, Prof. Eberten mit barum zu Rathe ziehen, welcher das Beste und Neueste nicht allein tennt, sondern größtentheils auch betommt. Lebe indeß recht wohl.

Dein

trener Bruder, Gotthold.

### Un Madame König.

Braunschweig, ben 6. Dec. 1771.

Meine Liebe!

Ich habe einen Pofitag überschlagen, weil ich noch erft einen Brief von Berlin in der bewußten Sache abwarten wollte. Und bald überschlüge ich auch ben zwepten; denn ich bin schon wieder in Braunschweig, wo ich allerdings nicht so leicht jum Schreiben tommen kann. Doch ich habe den Brief von Berlin erhalten, und muß Ihnen, wenn es auch noch so wenige Worte werden sollten, nothwendig schreiben. — Der

Berfchlag nach Bien betrift bas Theater nicht; und ba es boch fo gang ausgemacht noch nicht ift, bag Sie fich von Wien ganglich trennen muffen : fo bleibt es beb meinem erften Bedanten, und ich habe nochmals gedugert, dag ich mir die Beranderung wolle gefallen laffen. Dan hat meinen Entschluß fogleich nach 28. gemeldet, und in einigen Bochen fann ich mich von borther ber vblligen Erfldrung gemartigen. Borlaufig verfichert man nur, bag ich auf zwen taufend Thaler Rechnung machen tonnte; und tiefe, bente ich, werben in 28. boch wenig= Rens immer fo gut fenn, als feche oder acht bundert Thaler allbier. Es ift gewiß, und ich fange es wieder febr beutlich an gu empfinden, baß, fo einfam und verlaffen ich jebo ba leben muß, mein Aufenthalt ohnedem von Dauer daselbft nicht mehr feyn marbe: und ba ich voraus febe, bag ich boch, uber lang ober furg, mich nach einer Beranberung fehnen marde; fo mare es thericht, wenn ich biefe Gelegenbeit wollte aus den Sanden geben laffen. Befonders bep der fo weit ausfcheinenden hoffnung, die Sie mir auf Bolfenbattel machen tonnen: da es hingegen ungleich mahricheinlicher ift, daß wir eber an jenem britten Orte uns wieder gufammen finden tonnen. Mochte es boch nur fo bald als möglich geschen! Sie glauben nicht, wie febnlich ich diefes muniche, und wie vergnugt es mich macht, daß ich verfichert fenn fann, bag Sie es auch ein wenig munichen. Die boje 3mifchenzeit! wer diefe nur erft überfianden batte! Doch, wenn wir fie nur gefund überfteben, das Andere wird fich auch finden.

— Und Sie find boch noch gefund, meine Liebe? Ich will hoffen, daß ich morgen die Berficherung davon erhalte. Denn Sie wereden boch nimmermehr so grausam gewesen seyn, und auch nicht gesschrieben haben? — Die gute 3.! wahrlich, sie dauert mich; aber ich beute, es wird so gesährlich noch nicht seyn. Benn es eine hibige Rrantheit ift, so bleiben Sie aber lieber von ihr weg. — Eben werde ich durch einen überlästigen Besuch gestöret. Ich umarme Sie taussendmal, meine liebste Freundinn, und bin von ganzer Seele

gang ber Ihrige Leffing.

# An Madame König.

Bolfenbuttel, den 11. Dec. 1771.

Meine Liebe!

Ich werbe fobald keinen Pofitag wieder überschlagen; benn ich febe, Sie laffen bie Strafe ju geschwind nachfolgen. Doch tonnen

Sie nicht auch Abhaltungen ober andere Urfachen gehabt haben, ohne mich eben ftrafen ju wollen?

Mein voriger Brief war abermals aus Braunschweig. Sie werben nicht wissen, was ich so oft in Braunschweig mache. Ich will Ihnen also nur die Bahrheit gesiehen, daß ich diesesmal blos der Rombbie wegen da war. Obbbelin mit seiner Truppe hatte schon vierzehn Tage gespielt, und ich mußte ihn doch wohl einmal sehen. Er hatte sich ohnedem schon eingebildet, daß ich etwas gegen ihn hätte, weil ich zu leinem von den Stücken hereingesommen war, die er von mir aufgeführet. Und doch würde ich mir den Beg um ihn auch noch nicht gemacht haben, wenn er mich, nehst seiner Frau, nicht ausdrücklich selbst abgeholet hätte. Run habe ich ihn breymal spielen sehen, und bin wieder hier. Seine Frau ist hübsscher, als die Acermannin, und doch will ich die Acermannin unenblich lieber sehen.

Apropos ber Rombbie! Sie versprachen mir ja, sie bort fleißig ju besuchen, und mir alle die neuen Stade ju melden, die Adermanns auffahren warben. Das ift tein einzigesmal geschehen, und ich will boch nicht hoffen, daß Sie seitem auch tein einzigesmal wieder hineingesommen? Auch nicht einmal Brodmannen zu Gefallen? —

Kunftige Boche, die erften Tage, schicke ich den Borrath, den ich für Sie bereits eingekauft habe, theils morgen oder übermorgen noch erhalte, unfehlbar ab. Wenn ich es auf dem Markte batte wollen einkaufen laffen, so wurde ich schlechte Ehre damit eingelegt haben. So aber, dente ich, sollen Sie zufrieden damit sepn. Ich will das Faß, worein ich es packe, von hier nach Toder Horft in Braunschweig schicken, die es dann weiter expediren mögen. Ich will ihnen aber schon daben schreiben, daß sie es nicht so damit machen sollen, als mit meiner Kifte, die sie so lange in Braunschweig liegen laffen. Gut nur, daß ich sie boch endlich habe, und die Bücher von der Raffe nicht gelitten haben.

Bon meiner Biener Angelegenheit erwarte ich bas Rabere täglich. Auch befidrtt fich mein Borfat immer mehr und mehr, diefe Gelegenheit nicht aus den Sanden geben zu laffen. Besonders da ich nun auch ungefähr weiß, worauf es ankhmmt.

Es tommt doch zu Stande, wovon man ichon vor zwey Jahren in Samburg gesprochen; daß nehmlich der Kaifer eine Atademie der Biffenschaften in Bien anlegen will. Und ich bore schon von einigen Andern, die er gleichfalls berufen läßt.

Ift es mabr, was man bier ergablet, daß Mamfell Ackermann ihrem Bater eine fo fchone und herzbrechende Parentation auf dem

Theater gehalten, daß man die Wirtung, die fie auf die ehrlichen Samburger gehabt, des andern Tages an der Einnahme fehr merklich gefparet batte? Es find doch sonderbare Leute, die Hamburger, die lieber jeder andern Ursache wegen in die Rombbie gehen wollen, als des Geschmads wegen!

Und Madam 3. befindet fich beffer? — So schreibt mir wenigstens Madam Sch., von der ich eben einen Brief erhalten, den ich den nachsten Posttag beantworten will. Sie sprechen sich wohl jest weniger, als jemals?

R. klagt, daß es mit der Lotterie nicht fo recht fort wolle; und daß fie feit Rurzem über 150,000 Mt. verloren hatten. Ob es wohl wahr ift? Ich febe aus feinem Briefe jugleich, daß der arme B. nun auch feinen Boften ben dem Lotto verloren hat. Aber haben fie ihm diesen benn so nehmen konnen? Wenn mir recht ift, so hörte ich einmal, daß Ihr herr Schwager von dem Eintrage deffelben noch seinem Antheil gehabt. Es sollte mir leid thun, wenn er nun auch darum mit ihm ware! Sie, meine Liebe, werden mit ihm wohl gleichfalls hangen geblieben senn? R. schreibt mir, daß er noch gut weggetommen. Er wird also auch schon damals seinen Ruckenhalter gehabt haben, als Sie sich wunderten, daß er so viele Wechsel für ihn giriret hatte.

Benn ich Ihnen fage, meine Liebe, daß ich diefes ben Licht in ber Stunde. der Mitternacht schreibe: fo werden Sie mir verzeiben, daß es so unleserlich geschrieben ift. Ich tann es taum selbst erkennen, was ich geschrieben babe; so wenig will es mit meinen Augen wieder fort. Und doch brauche ich gang und gar nichts, als liebes taltes Wasser.

3ch bin biefen gangen Abend ben Ihnen gemefen, und nun will ich mich mit Gebanken an Sie niederlegen.

Leben Sie recht mobl, meine befte, meine Hebfte Freundinn.

Der Ihrige

g.

# Un Madame Ronig.

Bolfenbuttel, ben 16. Dec. 1771.

Meine Liebe!

Ihr Brief vom 10ten febte mich in die duffetfte Befummernig; mehr wegen Ihrer Gefundheit, als wegen alles andern. Ich ertenne es daber mit taufend Dant, daß Sie unverzuglich ein Paar Zeilen nachfolgen laffen, die mich wieder beruhigen follen; aber noch lange

nicht mich völlig beruhiget haben. Denn auch nach diesen find Sie nicht wohl — und wenn nur nicht schlimmer, als Sie mir melden mögen! D, meine Liebe, lassen Sie sich ja Dinge nicht so nahe ans herz geben, die nun einmal nicht zu andern find. Bedenken Sie, daß Ihre Gesundheit das Rostbarste ift, was Sie Ihren Kindern erzbalten können.

Sonst ift ja ber Schritt, den Sie gethan haben, recht gut, fo fauer er Ihnen auch geworden. Sie haben Luft, und konnen Ihre Anordnungen mit Gemächlichkeit machen. Auch ift es allerdings ein Glack, daß Sie in allen Fällen einen einsichtsvollen, ehrlichen Mann nunmehr zu Rathe ziehen konnen.

Ich hoffe, es wird alles noch besser geben, als Sie glauben. Wenn aber in Aurzem Ihr Herr Schwager, oder Sie, nach Wien mussen: so wünschte ich doch, daß Sie selbst die Reise dahin thäten; verseht sich, wenn es Ihre Gesundheit erlaubt, und es dis zum Frühiahr verschohn werden könnte. Denn ich denke, daß Sie selbst mehr ausrichten würden, als jede andere Mannsperson, auch außer Ihrem Schwager. — Und dann wünschte ich dieses auch meinetwegen. Ich fände Sie sonach wohl schon in Wien, und — doch, ich will mir mein Glück nicht gar zu gewiß vorstellen. Lassen Sie uns ruhig seyn, und das Beste hoffen, und jeden Augenblick nur immer das thun, was Rechtschassenbeit und Klugheit für das Gegenwärtige von uns fordern.

Rechtschaffenheit und Alugheit — bepde zugleich, meine Liebe! Ich fürchte, ich fürchte, daß Sie ben der gegenwärtigen Lage Ihret Sachen nur allzu geneigt sind, die erstere zu überspannen. Auch daber ist mir es lieb, daß sich nun ein Mann daben interessirt, der hoffentlich von dieser Seite mehr Raufmann ist, als Sie. Ich wollte Ihnen um alles in der Welt nicht rathen, sich eine unredliche oder auch nur zweydeutige Handlung zu erlauben, wenn Sie auch, ich weiß nicht was, damit retten oder gewinnen konnten. Ich wäre es werth, mich um alle Achtung damit ben Ihnen zu bringen. Aber ich sorge nur, daß Sie sich über Dinge Bedenklichkeiten machen konnten, nicht, weil sie Ihnen unredlich, sondern weil sie Ihnen nur nicht uneigen nübig genug vorkommen.

— Schreiben Sie mir ja balb wieder, meine Liebe, wenn es auch nur ein Wort fenn sollte. — Mein voriger Brief reuet mich. Denn so viel ich mich erinnere, habe ich Ihnen nichts als Thorhetten barinn geschrieben, die Ihnen ganz zur Unzeit werden gekommen seyn. Ich glaubte Sie eben so rubig, als mich. — Ich muß Sie noch auf unfere gute 3. verweisen! Wollten Sie mit ihr tauschen? Wollten Sie

lieber ein einziges Rind verlieren, als in der Berwirrung noch einige Zeit fortleben, in der Sie fich jeht befinden? — Denten Sie baran, meine Liebe, und leben Sie recht mohl.

Der Ibrige L.

#### Un Madame Rönig.

Bolfenbuttel, ben 23. Dec. 1771.

Meine Liebe!

36 hatte biefen Morgen bas Bergnugen, zweb Briefe zugleich von Ihnen ju erbrechen. Aber wie gern batte ich Ihnen ben einen gefchentt; bie Rachricht von Sprer Gefundheit barinn ausgenommen. -Ste glauben nicht, wie febr mir ber Unfall des E. R. S \*\* burch die Seele geht. Um fo mehr, da ich glauben muß, daß es allerdings Unpermagen ift, mas ibm benfelben jugezogen. Gott, wie foll es ber armen Fran geben? und einer fo jablreichen unerzogenen Familie! Benn fie von ihren Freunden noch Etwas ju erwarten bat, fo werden fie es ibr fauer genug machen, und ihr ficherlich den Schritt, ben fie wider ihren Billen gethan, auf jedem Biffen vorwerfen. Das ift das Schrecklichfie, was ich mir benten fann. - 3ch bin ihm, Sch \*\*, noch einige hundert Mart fchuldig. Ich will mein Möglichftes thun, fe ihm nachftens ju übermachen. Ich weiß wohl, daß ihn diefe Lumveren nicht retten tann; aber ich mag ihm doch auch unter biefen Um= ftanden nicht langer fchuldig fenn: 3ch muß ihm die Gerechtigfeit wieberfabren laffen, daß er immer febr freundschaftlich gegen mich gewefen, und mir es ausbractich überlaffen, ibm das, mas ich ibm ben meiner Berlaffung feines Saufes foulbig blieb, nach meiner Bequemlichfeit abzutragen. Ich habe es auch jum Theil gethan; murbe aber boch emfiger barinn gewesen fenn, wenn ich mir feine Berlegenheit fo bringend vorgestellet batte. Ich glaubte, ben meiner letten Ausflucht von Samburg nach Berlin, ibn gang befriedigen ju tonnen: aber es fching mir febl, und was ich damals dort einzubefommen hoffte, betomme ich nun erft biefes neue Jahr, und wer weiß auch, ob noch alles. —

Ich gebe morgen nach Braunschweig; und ich schreibe Ihnen von ba aus ben nachften Pofitag ausführlicher. Ich habe biefen nur nicht vorben laffen wollen, ohne Ihnen zu bezeugen, wie fehr mich bie guten Rachrichten von Ihrer fich wieber einfellenben Gefundheit

erfreuen. Gang gewiß wird fich auch alles Uebrige finden. — Leben Sie indeft recht mohl, meine Befte.

Deto

ergebenfier

٤.

### An Madame König.

Bolfenbattel, ben 26. Dec. 1771.

Meine Liebe!

Ich wollte gestern nach Braunschweig, bin aber nicht weiter, als bis auf das Begbaus gesommen. Da fand ich Zacharid, as mit ihm zu Mittage und Abend, plauderte mich mit ihm aus, und fuhr glucklich wieder nach Bolfenbattel. Denn eigentlich wollte ich doch in Braunschweig nichts, als mich einmal zerstreuen: und da ich diese Zerstreuung auf halbem Bege fand, so hatte ich dort weiter nichts zu suchen.

Was ich mit dem ersten Posttage von dort aus thun wollte, thue ich also von hier — an Sie schreiben, meine Liebe. Und damit will ich mir den zweyten Fepertag recht angenehm vertreiben. Freylich wäre ich lieber eine Stunde ber Ihnen! Die Sonne hat gestern und heute so sich lieber eine Stunde ber Ihnen! Die Sonne hat gestern und heute so sich geschienen, und es ist so angenehmes Wetter gewesen, daß wir, wenn es ber Ihnen auch so ist, sicherlich einen Spaziergang auf den Wall gemacht hätten. Aber Sie haben ihn doch auch gewiß ohne mich gethan? Halten Sie ja beilig, was Sie dem Doktor verspröchen, und Ihrer eignen Gesundheit so schuldig sind! Ich bin versichert, daß, wenn es nur erst mit der wieder recht gut siehet, alles Uebrige Ihnen ein Spiel sepn wird; — ein Spiel, ob schon nicht mit den besten Karten, doch aber immer noch gut genug, die Partie hinzuhalten. Endlich kommen denn wieder einmal gute Karten; und die Erinnerung ist angenehm, auch einmal ungläcklich gespielt zu haben.

Ich babe die Tage ber Sch . . s nicht eine Stunde aus ben Gedanken verlieren tonnen; und mich verlangt dußerft, aus Ihrem nachften Briefe zu ersehen, ob und wie dieses Ungewitter vorübergegangen. Ich denke, daß F \*\* noch Geduld haben wird. Lieb ift mir daben,
daß das Lotto-Comtoir unter M. Namen geht: denn ich habe dieses
den Intereffenten der hiesigen Lotterie, an die Stelle des jungen T. h.
bestens empfohlen, und es ist mir noch hoffnung gemacht, daß es die
dortige General-Collecte fur Braunschweig erhalten soll. Wenn es
aber nur nicht auch mit ausstiegt! Denn in hamburg weiß es doch

jedermann, wer eigentlich ber Unternehmer bavon ift, und es fann leicht, wenigstens bort, an feinem Rrebit vieles verlieren.

In meiner Biener Sache, fcreibt man mir aus Berlin, babe ich nun nachftens unmittelbar von bortber Briefe zu erwarten. R.. n habe ich nur fo viel bavon geschrieben, bag eine Beranderung mit mir im Berte fep; ohne die geringften weitern Umfidnbe. 3ch war diefes fculdig ju thun, weil er fonft mit feinen Sbonen, die er auf bie Schule anber nach Bolfenbuttel thun wollte, auf mich gerechnet hatte; und es ware unartig gewesen, wenn ich ihn bis auf die lette Stunde in seiner Meinung, daß ich bier bliebe, gelaffen batte. Ich boffe, daß er auch nur gegen Sie so indiseret wird gewesen sepn, sich von der Sache etwas merten ju laffen. 3ch habe ihn ernftlich gebeten, teinem Menschen etwas davon ju fagen, und es ware mir febr unangenehm, wenn bffentlich in Samburg bavon gesprochen wurde. 3mar febet von dem Borhaben des Raifers felbft bereits etwas in verschiebenen politischen und gelehrten Zeitungen, wo auch einer und ber andere nahmhaft gemacht wird, ber in diefer Absicht nach Bien berufen worden. Ich wollte aber dennoch, daß meiner daben so spåt als mbalich gebacht murbe; und ja nicht eber, ale bie ich bier felbft bem Berisae davon batte Meldung thun thunen. Aus Berlin bat man ben Profesfor Sulzer, und einige andere von der Atademie, dabin verlangt, und aus Leipzig einen gemiffen Profeffor Garve. Aber mas mich mundert, fo bat auch Profeffor Riedel aus Erfurt, ein febr fcblechter Mann, ben Ruf babin erhalten; dag mir alfo bange ift, die auten Biener werden nicht immer die befte Bahl treffen. Erfundigen Sie fic boch, meine Liebe, bey dem Dottor Mumfen, (Tobias, meine ich, benn ber ift es boch wohl, ben Sie brauchen?) ob an Rlopftoden fein Antrag gescheben? Sie barfen nur fagen, daß Sie in ben Beitunaen bavon gelefen.

Wenn etwas aus ber Sache werben foll, so wiffen Sie wohl, was ich zugleich wunsche, und ohne welches mir wenig ober nichts baran liegt. Wien muß Ihnen auf teine Weise ein fataler Ort geworden sepu; und ich bente auch, daß er es nicht werden wird: ob ich schon aus Ihrem Wiberwillen, seihft die Reise babin zu thun, fast schließen sollte, daß er es bereits ift. Doch auch das giebt sich denn wohl wieser, und ich will mich in das Zukunftige nicht zu tief einlassen.

Ben Ihrem Samburger Waarenlager, meine Liebe, ift mir eingefallen, ob Sie nicht hatten versuchen follen, es in das Deftreichsche einfahren ju burfen. Ich glaube gewiß, man wurde Ihnen die Erlaubnift baju, in Betrachtung ber Fabrit, nicht versagt haben. Doch wenn es thunlich ware, fo warbe es Ihnen fcon langft eingefallen fenn; und es ift nur lacherlich, wenn ich Ihnen in folchen Dingen einen Rath geben will.

Mit E. S. auf ber Shbe, glaube ich, mag es freplich wohl auch nicht jum Beften fichen. Doch weiß man von einem Moratorio, bas fie erhalten hatten, in Braunschweig nichts.

Leben Sie recht wohl, meine Befte, und erfreuen Sie mich boch ja recht bald wieder mit guten Nachrichten von Ihnen. Das Bepwort gut geht lediglich auf Ihre Gesundheit. Ich bin auf immer gang ber Ihrige

€.

#### Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, ben 31. Decbr. 4771. Mein lieber Bruber.

Ich habe jur Zeit noch nichts in der bewußten Angelegenheit aus Wien vernommen, und ich muß Dir fagen, wenn man daselbst verlangt, daß ich erst jum Besuche hintommen foll, so kann aus der ganzen Sache nichts werden. Denn bente nur selbst, wie unanständig und unsicher es senn warbe, zu einer solchen Reise den Herzog um Urlaub zu bitten. Sollte ich ibm die Wahrheit sagen? oder sollte ich sie ihm nicht sagen? Sagte ich sie nicht: was konnte ich für einen Borwand brauchen? und welcher Borwand würde wahrscheinlich genug seyn, daß man nicht sogleich hindurch sehen konnte? Sagte ich ihm aber die Wahrheit, nehmlich, daß ich mich in Wien besehen wollte, ob es mir zu einem beständigen Ausenthalt da gestele: was konnte ich mir für eine Autwort gewärtigen?

Ich sehr nun überhaupt wohl, was es mit bem ganzen Dinge ift. Es fieht in bffentlichen Blattern ja nun schon genug davon; und in den Erfurter Gelehrten Zeitungen lese ich, "daß Prof. Riedel mit einer sehr ansehnlichen Besoldung nach Wien zu der Stelle eines R. R. Raths bernfen, und ihm daben die frepe Uedung der protesianstischen Religion gestattet worden. Er werde im Ansang kunftigen Jahres seine Stelle antreten und in solchen Geschäften gebraucht werden, die für die Litteratur unsres Baterlandes von gebiter Wichtigkeit febn murben."

Aber, lieber Gott! wenn bie guten Wiener mit Riedeln ben Anfang machen: was kann man fich viel davon verfprechen? Und wenn fie Riedeln auf feine famam, und auf Treu und Glauben Anderer, fofort berufen tonnen: warum wollen fie mich benn erft feben? warum muthen fie mir benn erft eine Reise auf Besichtigung zu? Du wirst sagen, die Besichtigung sep für mich. Aber es tommt mir gang so vor, als ob sie eben sowohl für die Wiener sepn solle, wie für mich. Rurz, wie gesagt: ohne vollige Gewisheit zu haben, thue ich keinen Schritt. — Und zieht Riedel seinen ganzen Anhang nach sich, wie er ohne Zweisel zu thun suchen wird, so soll es mir eben so lieb sepn, wenn man mich läst, wo ich bin. — Die Zeit wird es lehren. —

Alfo von andern Dingen. — Es thut mir leid, daß ich Dir in Deinem Borhaben, etwas aus dem Englischen zu abersehen, weder rathen noch helfen kann. In die Bibliothet kommt von neuen englisschen Sachen gar nichts, und Seert hat auch seit langer Zeit nichts bekommen. Bon benen, die Du in Borschlag bringst, würde ich am meisten für Dowe's Rachricht von hindostan senn, aus Gründen, die Du selbst berührt hast. Doch ich bin nicht vermögend, Dir die neue Ausgabe zu schaffen. An den Buncle wollte ich nicht, daß Du Dich machtest. Zum Uedersehen ist er schlechterdings nicht; und etwas Achnliches aus ihm für deutsche Leser zu machen, das würde keine Meharbeit senn. Die Sussisance de la religion naturelle kenne ich nicht; aber, wenn sie so ist, wie Du sagst, so ist sie ein nühliches und gustes Buch, ber welchem ich bleiben würde.

Mit meiner Tragbbie geht es fo ziemlich gut, und funftige Boche will ich Dir die erften brev Acte überfenden. Dich verlangt, was Du bavon fagen wirft. Mache nur, daß fogleich daran kann gedruckt werden.

Wenn im zwenten Theile ber Schriften die Erzählung, bas Mufter ber When, noch nicht abgedruckt ift, so soll es mir lieb sepn. Denn ich kann nicht begreifen, wie vom Anfange an die lebte Beile barin so gang widerfinnig abgebruckt worden. Es muß nehmlich nicht beiten:

Die Fran war tanb, ber Mann war blinb; fondern umgefehrt:

Der Maun war tanb, die Frau war blind. Mendre has also, wenn es noch Zeit ift.

Bey meiner letten Anwesenheit in Berlin habe ich herrn Meil ein Paar alte geschnittene Steine, als Ringe in Gold gefaßt, gesaffen. Er versprach mir, eine Zeichnung davon zu machen, und sie zu radieren. Erinnere ihn baran, und last Dir die Ringe wieder geben. Er braucht zur Zeichnung weiter nichts, als einen guten Abbruck in Siegeslack, ben er bavon nehmen kann. Die Ringe selbst aber schiede mir je eber se lieber; und da keine Fuhrleute hierher gehn, so schiede mir

fie, in Baumwolle wohl verwahrt, mit den Buchern, fo viel beren find, gerade mit der Poft. -

Lebe mohl und fcreibe mir balb. Dein

treuer Bruder, Gottbold.

#### Un Madame Ronig.

Braunfcweig, ben 2. 3an. 1772.

Meine Liebe!

Ich habe zwey Briefe in ben handen, auf die ich Ihnen zu antworten schuldig bin; auffer bem britten, auf den ich Ihnen aber mit
nichts, als mit meinem berzlichen Danke antworten kann. Sie find
allzu gutig, und ich wurde mich schämen muffen, bag ich mit so gar
nichts im Stande bin, Ihnen wieder eine Freude zu machen, wenn mich
nicht Ort und Umfidnde von selbst beswegen ben Ihnen entschuldigten.

Aus meiner Reise nach Braunschweig zu den Fevertagen ward nichts, wie ich in meinem Letten gemeldet. Aber zu dem neuen Jahr habe ich doch hingemußt, und es ist aus Braunschweig, daß ich Ihnen dieses schreibe.

Unterweges auf dem Beghause borte ich, daß man Bohnen an Sie abgeschickt; aber nur eine kleine Quantität, und die mit der Post, damit Sie mir schreiben konnen, ob sie Ihnen gut genug sind. hier habe ich nun noch anderthalb himten Erbsen, und eben so viel Linsen, und die geben morgen oder übermorgen unsehldar nitt einem Kuhrmann ab. Sie wären schon seit acht Tagen abgegangen, wenn die Erbsen nicht erst hätten mussen gelesen werden, die übrigens gut sevn sollen. Wegen des Thüringschen Sauerkrauts hat Zacharia noch keine Antwort, ob es schon abgegangen oder nicht. Das Prasent an Madam D. ist recht schon. Madam Konig versprach mir nichts dergleichen; aber wohl Madam R. Ich benke, Madam R. wird ihres fertig machen, wenn ich wieder nach hamburg komme.

Alles, was Sie mir von Ihren Angelegenheiten melden, beruhiget mich recht febr; vornehmlich weil ich febe, daß Sie nun mit mehr kaltem Blute daran arbeiten, und sich es wenigstens vornehmen, keine Bebenklichkeiten da ju feben, wo keine find. —

Ich wollte Ihnen noch recht viel schreiben — aber bas vermunschte Braunschweig, wo ich keine Biertelftunde allein seyn kann! Wenn ich Ihnen noch mit der heutigen Poff schreiben will, so muß ich schließen. Und das will ich doch lieber thun, als Ihnen ganger acht Tage nicht

gefagt haben, wie fehr ich Sie liebe! — Soll ich Ihnen noch jum neuen Jahr munichen, oder vielmehr mir felbft munichen, wovon Sie wiffen, daß ich nicht aufbere, es ju wunschen? Leben Sie recht wohl!

ergebenfter

£.

#### Un Madame Ronig.

Braunschweig, ben 9. 3an. 1772.

Meine Liebe!

Ich bin, feit meinem Lepten, leiber! noch in Braunschweig, wo ich so lange auf Briefe aus Berlin gewartet, bie ich nun eben erfi erhalten, die mich aber bemohngeachtet notbigen, noch einige Lage bier zu verweilen. Ich tann gar nicht sagen, daß mir dieser Aufent-balt angenehm sen, und ich wollte zehnmal lieber ganz einsam in meinem Bolfenbuttel siben, als alle die hiesigen Lusbarkeiten mitnehmen, die ohnebem schon so berglich schaal find.

Ihr letter Brief hat mir abermals keine geringe Freude gemacht, ba ich sebe, daß unter bem Rathe und Bepftand bes herrn Schubachs Ihre Sachen so einen guten Gang ju nehmen fortsahren. Was mir aber am angenehmften ju vernehmen gewesen, thunen Sie leicht selbst ermeffen: die hoffnung, Sie balb ju seben! Wenn ich nicht noch um Ihre Gesundheit besorgt ware, so wurde ich dieses Bergnügen mit der außersten Ungeduld erwarten. Aber so mäßiget jene Besorgniß meine Ungeduld um ein Großes: und ich wünsche recht sehr, daß Sie sich wohl vorber prüsen mögen, ob Sie die Ungemächlichkeiten eines solchen Weges auszuhalten im Stande sind. —

Dieses macht mich an Ihren Dottor gebenken. Allerdings habe ich geglaubt, daß Sie dem grundgelehrten Mann, wie ihn R. nennt, seinen Abschied gegeben, und dafür Mumsen angenommen. Ich wollte auch wohl wetten, daß dieser Name in einem von Ihren Briefen vortäme; die ich aber nicht bev mir habe, um jeht nachzuschen. Doch kann es auch wohl senn, daß ich für Matsen Mumsen gelesen. Es wäre ganz natürlich, daß ich ben Ihren damaligen Umftänden eben so geschwind an einen Dottor ber Arzuen, als an einen Dottor ber Rechte gedacht hätte.

- Indef ift es mir fur Schubach felbft lieb, wenn Sie fich ben feinem Rathe noch immer fo befinden, daß Sie nicht nothig gehabt,

ju einem andern Ihre Buflucht ju nehmen. Rur beforge ich nunmehr, bag Sie es doch nicht thaten, wenn Sie es auch nothig batten. -

Ich fange nun auch an ju merten, daß man in Wien fich eben nicht ju übereilen pflegt. Ich habe noch von daber nichts, wohl aber mit voriger Poft abermals über Berlin eine sonderbare Anfrage: ob ich nicht geneigt sey, auf Roften des Raisers, auch nur jum Besuche vors erste, nach Wien zu kommen, um mir selbst meine Bedingungen ju machen, und Verschiednes einrichten zu belsen. Was sagen Sie dazu? Ich habe fast empfindlich darauf geantwortet. Denn wie were es möglich, daß ich zu so einer Reise aufs Ungewisse, wie sie es doch immer ben allen möglichen Bersicherungen scheinen würde, hier um Erlaubnis anhalten könnte?

Sollte fich die nabere Aufklärung diefer Sache noch einige Zeit verschieben, und es tame zu Ihrer Reise, so hoffte ich von Ihnen, meine Liebe, manches zu erfahren, was ich sehr gerne wissen möchte. Besonders, was S. daran für Antheil hat, oder mit der Zeit haben dürfte? Mir ift bange gewesen, daß sich auch Klot mit in das Spiel mischen möchte: aber der Mann bat sich dasmal klüger erwiesen, als ich gedacht hätte, — er ist gestorben. Ich möchte gern über diesen Zufall lachen: aber er macht mich ernsthafter, als ich auch gedacht hätte. —

Leben Sie recht wohl, meine beste Freundinn. Mein Nachstes ift aus Bolfenbattel, und um so viel klager!

Dero

ergebenfter auf immer Leffing.

# Un Madame Ronig.

Braunschweig, den 16. Jan. 1772.

Meine Liebe!

Ich bin ju meinem großen Berbruffe noch in Braunschweig, und seit einigen Tagen an einer verzweiselten Rollf fast bettlägrig gewesen, bie ich mir burch Erkältung jugezogen. heute ift mir wieder ganz erträglich, und wenn es so anbalt, so gebe ich morgen unfehlbar nach Bolfenbuttel, um von da, auf die erfte Nachricht von Ihrer Durchtunft, wieder anher zu kommen.

Sie glauben nicht, wie febr ich mich auf diese Durchkunft freue, ob Sie mir gleich broben, baf fie nur von wenig Stunden feun werbe. .

Tag und Racht muffen Sie wenigstens bier ausruhen: und überhaupt Ihre Reife so langsam und gemächlich einrichten, als es nur immer möglich senn will. Zwar werbe ich auch so noch Ihrer Gesundheit wegen wnendlich besorgt sehn: und ich bitte Sie nochmals um alles, warum ich Sie bitten kann, ja auf diese mehr Rücksicht zu nehmen, als auf alle Borstellungen Ihrer Freunde. Prüfen Sie sich noch ja wohl, und wenn Sie die geringsten Bedentlichkeiten bep sich spären, so folgen Sie Ihrem eignen Gefühle, und unterlassen die ganze Reise. Was könnte es heisen, wenn Sie krank nach Wien kämen? — Doch vielleicht ist Ihnen die Reise auch selbst zuträglich: und Sie sehen wohl, wie sehr sich meine Besorgnis um Ihre Gesundheit, und mein Berlangen, Sie zu sehen, hier mit einander vermischen.

Benn Sie nach Braunschweig kommen; — benn bag Sie über Braunschweig, und nicht über tielgen geben, das verfieht fich boch wohl von selbst; nicht? — so fleigen Sie, meine Liebe, nur immer wieder in dem Stern oder in der Rose, Ihrem vorigen Quartiere, ab. Denn das haus, worinn ich meine gewöhnliche Niederlage habe, ift zu schlecht, und in der Messe mit allerley Leuten angefüllt.

Was ich von dem Gange, den Ihre Angelegenheiten iht nehmen, überhaupt denke, habe ich Ihnen schon gesagt. Sicher genug scheinet herr Schubach geben ju wollen: aber mich dunkt nur, wenn man in solchen Sachen allzu ficher geben will, so wird auf der andern Seite die Aussicht zum Berdient so geringe, daß die Sorge und Mübe, die man darauf wendet, kaum mehr der Mühe lohnen. Ich darf mir in handlungsgeschäften nicht die geringste Ginsicht aumaßen: aber es konnte doch sehn, daß sich auf das Fabriken-Besen herr Schubach auch eigentlich nicht verftunde; und da wünschte ich denn wohl, daß Sie sich mehr auf Ihre eigene Einsichten, als auf seine verließen.

Sie werben, meine Liebe, wenn Sie an Ort und Stelle find, alles am beften überfeben konnen: auch fogar bie Lage meiner Sache. Bas ich in Ansehung dieser wansche, und warum ich es wunsche, bas wiffen Sie am beften, und werben mir daber auch am beften ratten konnen -- balb hatte ich baju geseht: wenn Sie wollen.

Doch ich bin es überzeugt, bag Sie wollen: - und manblich '

Sie schreiben mir boch gewiß vorber, ebe Sie abreifen? — wenn Sie anders noch abreifen. Ich mochte gern den Tag Ihrer Ankunft genau wiffen, um jeden Augenblick von Ihnen zu genießen, ohne lange vergebens in dem elenden Braunschweig zu warten, wo ich nun auf lange Zeit nichts mehr zu thun habe.

Leben Sie recht wohl, meine liebste, beste Freundinn. Aus Wolfenbattel schreibe ich Ihnen, sobald ich da angesommen. Ich bin gangbenbattel schreibe ich Ihnen, sobald ich da angesommen. Ich bin gangbenbattel schreiben ber Ibrige

#### An Madame König.

Bolfenbattel, den 23. 3an. 1772.

Meine Liebe!

Gott fey Dant, daß ich endlich wieder in Bolfenbattel bin. Dasmal bin ich Braunschweig so fatt geworden, daß nichts in der Belt mich so bald wieder binbringen sollte, wenn Sie nicht waten.

Wher wie sehr freue ich mich nun, Sie balb da ju sehen! Und Sie gesund ju sehen! Wenn Sie von dieser Seite nichts ju befürchten haben: von erisen Sie doch ja, und je eher je lieber! Ob ich Ihren Besuch wünsche? Diese Frage soll ich Ihnen vorher recht gewissenhaft beantworten? Ich bin weit gekommen, wenn Sie mir diese Frage noch im Ernste thun! Sollten Sie meine Besorgnis um Ihre Gesundheit wohl übel verstanden haben? Wenn ich dieserwegen Ihre Reise nicht so schlechterdings wünschte: sollten Sie mir das wohl sür Gleichgültigkeit ausgelegt haben? Demohngeachtet wiederhole ich es nochmals: Ihre Gesundheit geht mir über alles, und lieber will ich Ihren Andlick noch lange entbehren, als diese der geringsten Gesahr ausgeseth wissen.

Doch ich bin besfalls nun burch Ihren lebten Brief vollig bernbiget. Wie gut ift es, daß fich Ihr herr Bruber auch bier ins Mittel schlagen wollte! Ich banke ihm dafür mehr, als für alles andere, was er sonk für Sie gethan. Denn mit unserm Feeund Grund ift es doch so gang richtig nicht; und ich mochte einen, ber Gesundheit brancht, eben so wenig an ihn verweisen, als einen, der Geld sucht, an unsern Freund R.

Schrieb ich Ihnen nicht in meinem Borigen, daß ich einige Tage mit einer Rolit geplagt gewesen? Ich habe sie gludlich mit nach Bolfenbuttel gebracht, aber mich mit einer Dosis Jeccacuanha auch schon wieder ziemlich davon kuriet. Wenn ich in meiner Ordnung bleiben kann, so bin ich der gesundeste Mensch von der Welt: und eben so gut, daß die geringste Unordnung gleich so einen empsindlichen Sindruck auf mich macht. Ich hatte mich in der Rombbie erkaltet, hatte darauf die um Mitternacht Punsch getrunken, und war, ohne Pelz

und alles, in der Ralte nach Saufe gegangen, wo ich obenbrein tein warmes Bimmer fand. Das foll mir nun gewiß nicht wieber begegnen.

In Wien, meine Liebe, erkundigen Sie fich schriftlich wegen meiner nur nach nichts. Ich mochte selbst gern nicht ben geringften Schritt thun, weber mittelbar noch unmittelbar. So viel schreibt man mir, daß Riebel ein bloffer Nothnagel sep, und daß weder er noch S. auf die Sache einen großen Einfluß haben werbe. Es ift am besten, ich warte es ruhig ab, dis Sie mundlich unter ber hand sich nach allem erkundigen konnen. Ginen Brief an den Staatsrath Gebler will ich Ihnen mitgeben. Er hat sehr verbindlich an mich geschrieben, und mir zwey neue Stude geschiedt. Indes Sie hintommen, wird auch mein neues Stude gebruckt sepn, welches Sie ihm mitbringen sollen.

Aber wie rechne ich denn auch? Wenn Sie ju Ende dieses Monats noch gewiß von hamburg abreisen wollen: so wird Sie ja dieser Brief nur noch eben treffen. —

Und ben Augenblid erhalte ich Ihr Lettes vom 17ten, bas nach Wolfenbuttel gefommen, als ich noch nicht ba war, und wieber nach Braunfchweig geschickt worben, als ich eben von ba weg war.

Auf diefes, meine Liebe, habe ich Ihnen nur wenig ju antworten. Ich halte Sie für eine recht ehrliche Frau: aber dasmal bente ich doch, daß Sie mit Betrug umgehen, und daß Sie, nicht etwa mehr, fondern gang und gar nichts in ber Lotterie gewonnen haben. Gestehn Sie mir die Babrbeit! —

Da ich fonft in diesen Ihren lehten Zeilen nicht finde, wenn Sie von Hamburg abzugeben gebenken, so bilde ich mir ein, daß es boch so geschwind noch nicht geschehen wird. Ich werbe Ihnen also auch noch schreiben können, und es ganz unsehlbar thun; denn ich bin nun wieder in Bolfenbuttel.

Leben Sie recht mohl, meine Liebe! Bang

der Ihrige

Ş

### Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, den 25. Januar 1772.

Mein lieber Bruder,

Ich habe das Paket mit den Buchern erhalten, wofür ich Dir recht sehr verbunden bin. Rur Schade, daß gerade das darin gefehlt hat, was ich am begierigsten erwartete. Rehmlich einige Eremplare von dem ersten Theile der vermischten Schriften. Ich muß nothwendig eins oder zwei nach Gbttingen, und noch ein Paar anderwarts
wohin schieden, wo sonft keine Bekanntmachung derselben erfolgt, als
woran herrn Boß selbst gelegen seyn muß. Berfanme also ja nicht,
mir deren wenigstens ein halbes Dubend mit erster fahrender Bost zu
schieden; und lege zugleich mit den franzdisschen Traktat von Falconet
über seine Statue equestre, oder wie sonst der Titel heißt, ben, den
ich gleichsalls unter dem Uebersandten nicht gefunden, den ich aber
auf Deiner Stube liegen lassen.

Des Martini Storia della Musica, die mir herr Rirnberger gefchickt, ift mir febr angenehm. Frage ibn aber boch, ob er mir bas Exemplar gang ablaffen will, und was es toften foll. Auch mochte ich herrn Rirnbergers neuestes Wert gern haben, das hier in den Buchldben nicht zu finden ift.

Die erfie Salfte meiner neuen Tragbbie wirft Du nun wohl haben; und ich bin febr begierig, Dein Urtheil barüber zu vernehmen. Ich habe über keine Zeile derfelben eine Seele, weder hier noch in Samburg, konnen zu Rathe ziehn: gleichwohl muß man wenigkens über feine Arbeit mit jemand fprechen konnen, wenn man nicht felbst darüber einschlafen soll. Die bloge Bersicherung, welche die eigene Kritik uns gewährt, daß man auf dem rechten Bege ift und bleibt, wenn sie auch noch so überzeugend wäre, ift doch so kalt und unfruchtbar, daß sie auf die Ausarbeitung keinen Ginfluß hat.

Binnen acht Tagen, wenn ich mit dem Abschreiben nicht aufgehalten werde, soll der Rest folgen. Run bitte ich Dich nur, auf die Correctur allen Fleiß zu wenden. Am besten wurde es seyn, wenn Du Dir das Manuscript ben der Correctur konntest vorlesen lassen. In der Orthographie der Namen andre nichts, und besonders bleibe mir mit dem Ramlerschen & daraus weg, welches nich schon in den Abhandlungen über das Epigramm choquirt bat. Die Namen sind ktalienisch, und mussen also auch ihre italienischen Buchstaben behalten.

Aus Bien habe ich nichts gebort, und felbft will ich fchlechterbings keinen Schritt thun, weber mittelbar noch unmittelbar. Sonft burfte ich mich nur ben bem Staatsrath Gebler erkundigen, welcher mir feine neuesten Stude geschickt hat.

Der Maler Calau, den ich gang wohl tenne, ift freylich tein großer hegenmeister; auch feine Art zu malen mag jehiger Zeit fehr entbehrlich fenn: aber so viel muß ich ihm zum Ruhme nachfagen, daß ich aus feinen Urtheilen und Meinungen, die Art der Alten zu malen betreffend, verschiedene Stellen im altern Plinius habe versiehen

leenen, die mir unerklarlich gewesen find, und aber die Ausleger nichts als ungereimtes Beug schwahen.

Dabbelin fpielt in Braunschweig mit febr maßigem Benfall, und reich foll er wenigstens daben nicht werben. Daß Roch in Berlin fich beffer fieben mag, ift mein Bunfch. — Schreibe mir bald wieder, lies ber Bruber, und lebe indes wohl.

Dein

Gottbolb.

#### Un Madame Ronig.

Braunschweig, ben 31. 3an. 1772

Meine Liebe!

Bas meinen Sie? Ich schreibe Ihnen schon wieder aus Braunschweig, wohin ich so bald nicht wieder tommen wollte. Aus Ursachen — aber die, Ursachen hiervon find so mancherlen und so flein,
daß es sich nicht der Mube lohnet, einen Brief damit anzufüllen. Ich
verspare sie also auf unsre mundliche Unterredung.

Wie febr freue ich mich auf diese! Und möchte Ihr Schwager boch nur lieber bleiben, wo er ift, wenn er Ursache seyn soll, daß Sie um so viel mehr eilen muffen. Was tann er Ihnen ohnebem auf so wenige Zeit in Wien nuben? Und dann, meine Liebe, ware es freys lich besser, wenn Sie mich gerabe in Wolfenbattel besuchten. Aus dem Wege ware es ja ganz und gar nicht. Denn von Braunschweig aus mussen Sie über Wolfenbattel doch, Sie mögen auch für einen Weg nach Wien nehmen, welchen Sie wollen.

Das Einzige, warum ich boch manichte, daß Ihr Schwager Sie begleiten möchte, find die Ungemächlichkeiten der Reife felbft, von welchen er Ihnen wenigstens einen größern Theil tonnte übertragen belfen, als wenn Sie wiederum blos und allein mit Ihrem Madden reifen mußten, die auf nichts weiter benten wurde, als ihre vorigen Befanntschaften zu erneuern.

3ch sehe und spreche Sie nun aber allein, oder in Gesellschaft Ihres Schwagers, bier oder in Bolfenbuttel, so sehe und spreche ich Sie boch. Das ift das Einzige, woran ich ist bente.

Den Brief an ben Staatsrath Gebler follen Sie gewiß finden. Und ob schon meine Bekanntschaft mit ihm noch gang neu ift, so sebe ich boch nicht, warum ich ihm beswegen nicht Ihre Angelegenheiten empfehlen barfte. Meine neue Tragbbie burfte schwerlich um diese Zeit schon abgedruckt sein. Aber ich hoffe doch, fie Ihnen noch nachschlicken ju thnnen, ebe Sie in Wien angetommen find.

Begen meiner Gesundheit, meine Liebe, seyn Sie nur gang uns beforgt. Ich bin so gut, als wieber hergestellt; und ich hatte sehr Unrecht, einer Rollt wegen ein Wort zu verlieren. Auf bem Bege, wie ich mir die zuzog, will ich mir gewiß in meinem Leben keine wieder zuziehen.

Aber wer fagt Ihnen benn, daß ich hier in Braunschweig ju schwirren pflege? Se fehlt nicht viel, daß ich hier nicht eben so einsam lebe, als in Bolfenbuttel: und mein ganges Schwirren ift, daß ich dann und wann mit Zacharid ein Glas Punsch trinke. Punsch aber, der Eitronen wegen, wird von allen Medicis als ein sehr gutes Prafervativ gegen die bier im Schwange gehenden Krankbeiten empfohlen.

Den Tob feiner Frau hat mir B. felbst gemelbet: aber ber Tob bes General Janus war mir ganz etwas Neues und Unerwartetes. Ich batte dem Manne, seinem Ansehen nach, doch auch ein langeres Leben gegeben. Seine Bittwe wird indes wohl ungefähr eben so betrübt seyn, als jener Wittwer. Spricht man denn schon davon, daß er auf die A. ein Auge hat? — Und lieber Gott! wie zerstört mußes in unserm ehemaligen Zirkel aussehen, wenn auch G\*\* und B\*\* nicht mehr zusammen halten.

Die Revolution in Ropenhagen ift befonders. Und fo war es auch einzig und allein moglich, St \*\* ju fturgen. Man fiebt, man bat feinen Ball dem Ronig abgezwungen: aber mas man ibm benn nun, vor den Augen der Belt, jur Laft legen wird, bas bin ich febr begierig zu erfahren. Frenlich wird die Sache den Anbangern von B \*\* nur halb recht feyn, ba diefer noch nicht jurudberufen worden. Gleichwohl bat es ja schon in ber neuen Zeitung ausbrucklich geftan-. ben, bag er eine Staffette erhalten, auf welche er unverzüglich nach Ropenhagen abgegangen: und ich follte meinen, L ... g wurde doch fo etwas zuverläffig haben miffen tonnen. Bielleicht bat er aber gemeinet, es tonne gar nicht fehlen. - Sch will fehr wanschen, baf auch fur 28. fich daben eine gute Conjunctur außern mbge. Go viel weiß ich, daß er mit R \* \* lange schon in Correspondenz gestanden. — Riemanden bedaure ich daben mehr, als Sturzen. Aber ich werde mich and nimmermehr bereden, daß er fich in etwas follte eingelassen haben, was unter teinerlen Umftanden einem rechtschaffnen Manne geziemt. -

Run leben Sie recht wohl, meine Liebe. Richt mahr, Sie sind doch völlig gesund? Und die Arzneyen Ihres herrn Bruders sabren auch fort, die guten Wirtungen zu unterhalten? She Sie abretsen, schreibe ich Ihnen gewiß noch mehr als einmal. — Wovon ich Ihnen nichts weiter schreiben sollen, davon schreibe ich Ihnen auch nichts weiter. Um Berzeihung habe ich Sie in meinem herzen auch gebeten. Aber das Spiel möchte ich doch kennen, in welchem Sie mit mir in Compagnie spielen könnten, wenn es nicht das Lotto wäre! — Leben Sie nochmals wohl. Ihre Familie ift doch auch recht wohl und munter? Ich bin auf immer

gang ber Ibrige

2.

#### Un Madame König.

#### Meine Liebe!

Ich bin noch in Braunschweig; und ba beute schon ber 6te ifi, so bente ich, baß ich eben so wohl thue, wenn ich nur gleich bis jum 15ten hier bleibe. So habe ich boch eine angenehme Uesache, die mich bier halt; und ich kann mir und andern sagen, daß, wenn ich kein Bergnugen bier habe, ich wenigstens Bergnugen bier erwarte.

Aber fo fehr ich mich auf dieses Bergnugen freue, so viel Rums mer machen mir auch die Sorgen und Berdrieflichkeiten, die Sie ohne Zweifel noch zu überfteben haben werden, ebe Sie sich werden rubig in den Wagen sehen können

tind wer ift benn ber Mann, ber Ihnen vorzäglich so viele Rednkungen macht? Ich will doch nimmermehr hoffen, bag es Ihr Schwager ift? Ich habe zwar die gute Meinung lange nicht mehr von ihm, die ich sonst von ihm gehabt habe. Aber das thunte ich mir doch auch nicht von ihm vorstellen, daß er, außer seiner Indolenz, Ihnen noch muthwillig Verdruff machen konne.

Allerdings haben Ihre Geschwister alle Ursache, bey einet so wei ten Reise, zu einer solchen Jahrszeit, um Sie in Sorgen zu sevn. Auch ich würde äußerst unruhig barüber seyn, wenn ich mich nicht auf Ihre Bersicherung verließe, daß es wirklich mit Ihrer Gesundheit gegenwärtig so wohl siehet, daß Sie hossen durfen, die Reise werbe Ihren guträglicher, als nachtheilig seyn.

Mit meiner Gefundheit ift es gang wieder ben dem Alten. Doch muß ich mich vor Erfaltungen noch in Acht nehmen, und bas thue

ich. Ginen ganz außerordentlichen Anfloß mit meinen Augen hatte ich vor einigen Tagen in der Rombbie. Sch sabe auf dem Theater anflatt Eines Lichts zwolfe, aber teine Bersonen. Sie werden denken, daß ich mich auch wohl mit meinen Augen da konnte versündiget haben, wo ich daran gestraft ward. Aber nein, meine Liebe, so etwas Außersordentliches war es nicht. Wie ich wieder in die frische Luft kam, war es vorben, und die Aerzte rathen mir blos, se eher je lieber zur Aber zu lassen, welches auch morgen oder übermorgen geschehen soll.

Ich schreibe Ihnen da machtig wichtige Dinge. Aber ich habe Ihnen auch von mir nichts Wichtigers zu schreiben; so wie von fremben Reuigkeiten gang und gar nichts.

Daß jedermann über die Meffe bier klagt, das verfieht sich von selbst. Gleichwohl ift die ganze Welt vorgestern auf der Redoute gewesen; nur ich nicht. Wenn mancher darunter gewesen, der seine Grillen zu vertanzen gesucht: so habe ich sie doch noch lieber verschlafen wollen.

Ich wollte wohl, daß die reiche B. als meine Frau gestorben ware; wenn sie anders gestorben, und nicht verreckt ift. Wahrscheinlich genug, daß sie ben mir auch fraber davon gemußt hatte. Denn ich wurde ohne Zweifel das Berseben ihrer Magd bfters begangen, und Dukaten anstatt Marken hingegeben haben.

In Ihrem nachften Briefe, welchen ich beute oder morgen erwarte, boffe ich die nochmalige Berficherung von Ihrer Antunft ju finden. Sobald ich diese habe, will ich Ihnen Quartier, nicht in meinem elenden Wirthsbause, auch nicht in der Rose, sondern in dem Sterne bestellen, wenn Sie nicht ausbrudlich etwas wider ben Stern haben. — Aber ich will boch nimmermehr glauben, daß es Ibr guter Ernft ift, falls 3hr Schwager Sie nicht begleitet, gang allein ju tommen? Das ift, auch fogar ohne Dabchen? Das magen Sie boch ja nicht, meine Liebe; und wenn Sie auf voriger Reise auch noch fo wenig Dienfte von der Rreatur gebabt baben, fo laffen Ste fie bemobngeachtet nicht jurud. Soren Sie, thun Sie bas ja nicht: fonft laufen Sie Gefahr, wenn Sie fo gang allein tommen, baf ich Sie bis nach Bien begleite. Denn gang allein laffe ich Sie wirklich nicht weiter reifen. Machen Sie fich barauf nur gefaßt: wenigftens bringe ich Sie bis vor die Thore von Bien: denn gang berein zu tommen, warde mit meiner letten Erflarung, die ich babin fcreiben laffen, nicht befteben. Man möchte denten, ich batte mich anders befonnen, und kame nun, es naber zu geben.

Leben Sie wohl, meine Liebe - bis auf noch einen, den ich Ihnen nach hamburg schreiben kann.

> Der Ihrige L.

#### Un Mabame Ronig.

Braunschweig, den 10. Febr. 1772.

Meine Liebe!

Sben wird Sie dieser Brief noch in hamburg treffen konnen, um Ihnen gludliche Reise zu wunschen, wenn es ben dem ersten Entischlusse, den 15ten dieses abzureisen, anders noch geblieben. Doch ich benke, der Aufschub wird Statt gefunden haben, und ich werde mich auf das Bergudgen, Sie zu sehen, acht Tage langer freuen mussen. In dem einen, oder in dem andern Falle, ist es aber nun schon besichlossen, Sie bier zu erwarten, ohne erst wieder nach Bolsenbattel zurückzusehren. — Denn Sie wollen mir ja nicht zumuthen, daß ich blos Ihrentwegen nach Braunschweig kame. — Biffen Sie, meine Liebe, daß mich das fast verdrießen sollte?

Doch es mag fo eigentlich nach den Borten nicht gemeinet fepn! Denn mahrlich, fonft mußte ich Sie baben halten. — Merten Sie nur, daß alle Romplimente in das Gleichgultige fallen.

Sefchwind von etwas anderm, damit ich diese Jbee verliere. — Das ift ja ein recht gludlicher Zufall für 3 \*\*, der die Zärtlichkeit seiner Fran noch so spät für ihn anfeuert. Wenn dahinter nur nicht etwas anders fiect! Doch diese Anmerkung ist hämisch. Und warum sollte eine nicht ganz schlechte Fran, wenn ihr Berz durch Betrübnis weich gemacht worden, nicht das aus Mitleid thun, was sie nie aus Liebe thun wollen?

Ihr Freund, herr Schubach, ift unstreitig ein sehr ehrlicher und sehr einsichtsvoller Mann. Ich wünschte aber boch, daß er Sie mit allzu vielen Bebenklichkeiten iht verschonte. Ich fielle mir vor, daß Sie eher keinen festen Entschluß fassen khnnen, als in Wien. Der Berkauf ift freplich das Rlugste, wenn Sie einen billigen machen tonnen. Aber aus Furchtsamkeit, aus Rleinmuth allzu viel aufopfern —

Doch ich rede, wie der Blinde von der Farbe. Ich wollte, es beträfe eine Schwierigkeit, in die ich mich mifchen tonnte! — Rur eins mochte ich wiffen; wenn bergleichen Fabriken in Wien nicht follen Beftand haben, wo follen fie ibn benn haben konnen? — Richt mabe, ich darf mit nachfter Poft ein Paar Zeilen von Ihnen hoffen, die mir wegen Ihrer Ankunft das Gewisse melben? —

Und indeft leben Sie wohl, meine liebfte, befte Freundinn. Ich foreibe Ihnen heute nur, um Ihnen geschrieben ju haben.

Gang ber Ihrige

2.

#### Un Rarl G. Leffing.

Braunschweig, ben 10. Febr. 1772.

Liebfter Bruber,

Se ift mie recht febr lieb, bag Dir mein Ding von einer Tragbbie noch fo ziemlich gefallen hat. Und Deine Anmerkungen darüber sind mir febr willfommen gewesen. Ich bitte Dich, auch in Ansehung bes Ueberreftes damit fortzusahren.

Die Stelle S. 41. Die Jurcht hat ihren besonbern Sinn; muß ich Dir gestehen, ift, so wie sie ift, zwar kein Fehler des Abschreibers. Doch laß ich mir Deine Berdnderung gefallen. Im Grunde soll es gar keine besondere tiefe Anmerkung sepan, welche Emilia freylich in ihrer Berfassung nicht machen konnte; sondern sie soll bloß damit sagen wollen, daß sie nun wohl sehe, die Furcht habe sie getäuscht. Aber freylich, der Ausdruck ist ein wenig zu gesucht. Wenn es der Claudia in den Mund gelegt wird, so laß hinter das Wort Sinn nur einen Strich (—) seben, daß es mit dem Folgenden nicht zusammen ausgesprochen wird.

Bas Du von bem Charafter ber Emilia fagft, hat viel Bahres. Aber fo ganz Recht kann ich Dir boch nicht geben, aus folgenden Ursachen:

- 1) Beil bas Stud Emilia beift, ift es darum mein Vorfat gewesen, Emilien zu dem bervorstechendsten, oder auch nur zu einem bervorstechenden Charafter zu machen? Ganz und gar nicht. Die Alten nannten ihre Stude wohl nach Personen, die gar nicht aufe Theater kamen.
- 2) Die jungfräulichen heroinen und Philosophinnen find gat nicht nach meinem Geschmade. Wenn Ariftoteles von der Gate der Sitten handelt, so schließt er die Weiber und Stlaven ausdrädlich davon aus. Ich tenne an einem unverheiratheten Mädchen teine bbhere Tugenden, als Frommigkeit und Gehorfam.

- 3) Zeigt benn jebe Beobachtung ber dußerlichen Gebrauche einer positiven Religion von Aberglauben und schwachem Geiste? Wolltest Du wohl alle die ehrlichen Leute verachten, welche in die Messe geben, und während ber Messe ihre Andacht abwarten wollen, oder Heilige anrusen? Wegen des Zuges mit dem Traume hast Du ganz Unrecht; wessalls Du das Manuscript nur wieder nachsehen darst. Emilia glaubt nicht an den Traum; sondern sie erkennt mit ihrer Mutter den Traum für sehr natürlich: wegen ihres gehfern Geschmacks an Perlen als an Steinen. Aber, ob sie schon nicht an den Traum als Worbedeutung glaubt: so darf er doch gar wohl sonst Eindrücke auf sie machen. Applani ist es, Ker sich daben länger aushält, als sie bende. Aber auch den lasse ich die Ursache davon angeben.
- 4) Am Ende wird benn auch frenlich der Charakter der Emilia intereffanter, und fie felbst thatiger. Rur kame bas ein wenig gu fpat, wenn es wahr ware, daß fie schon einen kleinen Begriff von sich erweckt hatte. —

Doch es fen auch mit dem allen, wie es wolle; wenn das Studenur im Gangen Wirtung hervorbringt.

Das Sajet bavon war eins von meinen alteften, bas ich einmal in hamburg auszuarbeiten anfing. Aber weber bas alte Suiet noch die hamburger Ausarbeitung habe ich jeht brauchen konnen, weil jenes nur in drep Acte abgetheilt, und diefe fo angelegt war, daß fie nur gespielt, aber nie gedruckt werden follte.

Bas Du von dem Charafter der Orfina fagen wirft, verlangt mich am meiften zu boren. Benn er einer guten Schauspielerin in bie bande fallt, fo muß er Birtung thun.

Antworte mir je eber, je lieber, und wenn es unter acht bis zehn Tagen geschieht, so antworte mir nur recta nach Braunschweig, wo ich mich bis gegen ben 20sten aufhalten werbe. Lebe wohl.

Dein

treuer Bruder, Gotthold.

# An Madame Ronig.

Braunschweig, ben 24. Febr. 1772.

Meine Liebe!

Ich verfolge Sie in ben britten Tag unablässig mit meinen Gebanken. Run wird es Zeit seyn, Sie auch mit meinen Briefen zu verfolgen; wenn Sie anders einer in Rarnberg treffen soll. Endlich find Sie boch da wohl und gefund angelangt? Und haben Ihren Weg so gut und glucklich jurückgelegt, als es bev der schlechten Witterung nur immer möglich gewesen? — Machen Sie ja, daß ich in den nächsten Tagen Versicherung davon erhalte. Sie glauben nicht, wie besorgt ich um Sie bin. Mich hat die Nacht in meinem Bette gefroren, wenn ich aufwachte und mich besann, was Sie in diesem Augenblick vielleicht ausstehen müßten.

Benn ich Sie nur erft über Rarnberg weiß, und zuverlaffig glauben barf, baß Sie gefund find.

Es ware noch ju zeitig, etwas von bem schriftlich zu wiederholen, was wir einander munblich versichert haben. Ich rechne auf Ihr gutes Gedächtniß, und weiß, daß das Gedächtniß noch einmal fo gut
ift, wenn ihm das herz ein wenig einhilft.

Alfo wird diefer Brief auch gang turz feyn; welches er schon beswegen seyn mußte, weil die Post ben Augenblick abgebet, wornach ich mich zu spat erkundigt habe. — Rur noch eine Reuigkeit. Gben als Sie weg waren, erfuhr ich, daß Bernstorf den 18ten in hamburg plohlich gestorben. Es ist boch sonderbar!

Run leben Sie recht wohl, und reifen Sie gludlich weiter. Meinen vielfaltigen Empfehl an ben herrn Schwager. Ich bin

gang ber Ibrige

N. S. 3\$t febe ich erft, daß ich keine Abdresse nach Rarnberg von Ihnen habe; sondern nach Augsburg, weswegen der Brief auch wohl noch einen Positag liegen bleiben kann.

# Un den Bergog Rarl von Braunfdweig. \*)

Ich unterfiche mich, eine große Rleinigkeit an Em. Durchlaucht ju bringen, die jedoch fur mich darum keine Rleinigkeit ift, weil ich nicht gern das Geringfte thun ober geschehen laffen wollte, was Em. Durchlaucht wünschen konnten, daß es gar nicht ober anders gescheben wäre.

Obbbelin hatte erfahren, daß eine neue Tragbbie von mir, die ich aber bereits vor einigen Jahren ausgearbeitet, gegenwärtig in Berlin gedruckt werde. Er bat mich, ihm das Manufeript davon zukom-

<sup>\*)</sup> Leffinge Leben I, S. 330.

men zu laffen, um fie auf ben bevorsiehenben Geburtstag der herzoginn Ronigl. Sobeit aufzuführen. Ich tonnte ihm foldes nicht wohl verweigern. Doch nahm ich mir fogleich baben vor, fo bald ein Abbruck in meinen handen feyn murbe, burch Borlegung deffelben vor allen Dingen mich ber Genehmigung Emr. Durchlaucht zu versichern.

Ich thue folches hiermit, ob ichon bas gange Stud noch nicht ganglich abgedruckt ift, und ich Ewr. Durchlaucht nur die Bogen bis in den vierten Aufzug vorlegen kann. Indes werden auch ichon diese hinlanglich fepn, einen Begriff von dem Gangen zu machen, welches weiter nichts als die alte Romische Geschichte der Birginia in einer modernen Ginkleidung seyn foll.

Ich weiß nicht, ob es überhaupt schicklich ift, an einem so erfreulichen Tage eben ein Trauerspiel aufzuführen; noch weniger weiß ich,
ob Ew. Durchlaucht an diesem Tage nicht etwas ganz anders zu sehen
wünschen konnten. Sollte dieses seyn: so ift es zu einer Abanderung
noch immer Zeit; und falls Ew. Durchl. dem Obbbelln nicht unmittelbar Dero Willensmeynung darüber wiffen zu lassen geruhen wollen:
so erwarte ich nur einen Wink, um unter irgend einem leicht zu sindenden Borwande die Aufführung dieses neuen Stücks zu hintertreiben.

# Un Rarl G. Leffing.

Braunschweig, den 1. Mary 1772.

Liebfter Bruber,

hier kommt endlich ber Schluß. Ich will wunschen, daß er Dich in Deiner Erwartung nicht betrugen mbae.

Bom Gebruckten babe ich bis jest nur die ersten vier Bogen; und wenn man indeg nicht fleißiger gewesen ift, so darf ich wohl nicht hoffen, ein fertiges Exemplar jum 13ten bier ju baben.

Mit der Correctur bin ich ziemlich gufrieben. Rur auf bem Bogen R haben fich verschiedene bagliche Febler eingeschlichen. 3. E.

- S. 262. britte Zeile von unten. Bon ber erften tonnte nur ein Rart fo fprechen, muß es heißen: von ber rechten nehmlich von ber rechten Emilia; von der, die ich (ber Pring) menne.
- S. 265. vierte Zeile von unten. Als batte fie nie ein Wort gewechselt, muß beißen: mit uns gewechselt.
- S. 266. eilfte Zeile von unten: Retten? ba ift viel ju retten! muß es heißen: ift ba viel zu retten?

Dieses ware eine Rleinigkeit; aber jene berben Fehler find leiber so, daß sie ben Berkand verberben. Auch find sonft einige Rleinigkeiten geandert worben, die ich nicht billigen fann. 3. E.

- S. 268. 3. 10. Laffen Sie den Grafen diefen Gefandten feyn. So habe ich gang gewiß nicht geschrieben, und es ift undentsch. Es muß heißen: Laffen Sie den Grafen diefer Gesandte seyn.
- S. 265. Zeile 11. Bedauern, wenn es fo viel heißt als Mitleiden haben, muß betauern geschrieben werden; benn es kommt von trauern. Dauern heißt währen, durare. Wenigstens habe ich diesen Unterschied beständig beobachtet.

Nimm es mir nicht abel, daß ich fo eigenfinnig bin. Aber Du weißt ja wohl, was es meiftentheils far Leute find, die unfere Schausspiele lefen: Leute, die der offenbarfte Fehler irre machen kann; auch schon ein solcher wie

S. 271. 3. 12. wo es fur geseben, beißen muß geschehen.

Bas ift benn das fur ein Fehler, der in der Sara fieben geblieben? Ich habe nicht Zeit ihn zu suchen. Relde mir ihn, damit ich sebe, ob er einen Carton werth ift. Die hier angezeigten erften zwen wären ihn sehr werth.

Schreibe mir nun ja bald, lieber Bruder, und fage mir, wie Dir bas Ganze gefällt. Du fiehft wohl, daß es weiter nichts, als eine modernisirte, von allem Staatsinteresse befreyete Birginia feyn foll.

Lebe mobl.

#### Dein

treuer Bruber, Gottbold.

v7. S. Benn Act 5. St. 1. noch nicht gedruckt ift, so laß aus den Borten des Marinelli: Der alte garstige Veidhardt, das garftig weg; ber alte Veidhardt ift genug!

Wenn Roch die Smilia wielt, so ift mir bange, daß die Steinbrecherin die Smilia wird machen sollen. — Das ware aber eine Rolle, um die alteste Schiefin damit in Arbeit zu sehen. Man vergiebt dem jungen Madchen immer mehr, als der alten Actrice. Und sie mußte ja wohl abzurichten seyn.

Saben Ramler, Mofes und Nicolal etwas von der Galotti gelefen? Und was fagen fie bagu?

## Un Madame Ronig.

Wolfenbattel, ben 15. Marg 1772.

Meine Liebe!

Ich habe bereits drey Briefe; und selbst habe ich Ihnen erft ein einzigesmal geschrieben, nehmlich nach Augsburg. Aber die bepben ersten waren aus dem verwünschten Rattelsdorf, wohin ich doch nicht antworten konnte. Gott sev Dank, daß Sie endlich einmal da weg sind! Und Gott gebe, daß Sie die Berdrießlichkeiten und das Unglück, welches Sie auf dieser Reise nun einmal haben sollen, auf dem Begenach Rattelsdorf, alles mit eins überstanden haben! Ihre Beschreibung davon würde mich äußerst beunruhigt haben, wenn sie nicht in einem noch so ziemlich lusigen Tone abgesaßt gewesen wäre. Dafür aber bekümmert mich das, was Sie mir von Ihrer Gesundheit melden, um so viel mehr. Ich hosse zwar, daß Ruhe und Psiege, die Sie sich wenigstens in Salzburg werden gegönnt haben, alles so ziemlich wieder gut gemacht haben wird.

Die eigentliche Urfache aber, warum Sie bafelbft teinen Brief von mir werben gefunden haben, ift mein neues Stud, welches ich Ihnen durchaus mitfchicken wollte. Erft gestern babe ich Exemplare davon erhalten; und ich wunsche sehr, daß bepfolgendes Sie in Regensburg treffen moge, um es ohne Umftande nach Bien bereinbringen ju tonnen. Der Brief an den herrn von Gebler liegt barinn, bem ich jugleich gefchrieben, daß er das neue Stuck von Ihnen erhalten werbe. Wenn Sie es gelesen, so konnen Sie es ihm ja wohl geben: denn mehr als ein Egemplar ju schicken, wurde fich mit ber reitenden Doft nicht haben thun laffen. Es ift am 13ten biefes, vorgestern, als an bem Geburtstage der regierenden Bergoginn, in Braunfchweig aufgeführt worden. Ich bin aber nicht ben der Aufführung gemefen; benn ich babe feit acht Tagen fo rasende Zahnschmerzen, daß ich mich ben der eingefallenen firengen Ralte nicht berüber getraut habe. — Diesen Babnichmergen, meine Liebe, muffen Gie es auch gufdreiben, wenn ich Ihnen dasmal ein wenig febr luberlich und verwirrt fchreibe. -Morgen wird es jum zwentenmal gespielt, aber ich glaube schwerlich, daß ich es werbe feben konnen, ob ich fchon ausbruckliche Ginladung erbalten babe.

Ich denke doch, daß Sie den Brief an G. felbst übergeben, oder ibn doch wenigstens, nachdem Sie ihn abgeben lassen, besuchen wers den. Denn ich bin sehr begierig, von Ihnen bald zu horen, ob Geblern oder Sonnenfelsen von meinem vorgewesenen Rufe etwas zu

Ohren gekommen. Wenn Sie fich darnach erkundigen, so werden Sie es schon so zu machen wissen, daß es weder scheint, als ob ich gar zu begierig darnach, noch auch, als ob ich gar zu abgeneigt davon wäre.

Von Samburg habe ich seit vier Bochen nicht die geringste Rachricht: welches aber an mir liegt. Morgen oder übermorgen aber schreibe ich gewiß an Sch. und R., und was ich durch diese erfahre, will ich Ihnen alles melben.

Mit der Lotterie war es dasmal wieder nichts. 3ch bekomme ben Pelz auf keine Beise: benn es sind herausgekommen 1. 5. 31. 39. und 85. wovon Sie und Ihr Herr Schwager keine einzige Rummer haben; und wovon ich zwar 1. und 39. gewonnen, aber doch so wenig baben profitirt habe, daß ich von dem theuren Pelze kaum zu ein Paar Handschuben kaufen konnte.

In Ropenhagen werben bie Inquisten fieisig vernommen. Aber was man will, bag fie gesteben follen, ober was fie gestanden haben, bavon erfahrt tein Mensch etwas. Man tann aus ben Nachrichten von baber gar nicht tlug werben; aber so viel fieht man, daß sie selbft mit Struenseen etwas glimpflicher zu verfahren anfangen.

— Ich wunsche nochmals, daß Sie diefer Brief in Regensburg noch treffen, und vornehmlich ben guter Gesundheit treffen mbge Meine Bahne wollen mir taum erlauben, mehr zu schreiben. — Rur noch eins: Ihr Portrait, meine Liebe, habe ich nicht erhalten: aber wohl Rlopen seines. Wie tam Ihnen ein, mir das Frahengesicht zu schieden? Und es mir, ohne ein einziges Wort von Ihnen, zu schieden? —

Nun leben Sie, und reisen Sie weiter recht wohl. Sobald Sie in Wien gludlich angekommen: so melben Sie mir es doch gleich, nicht wahr? Meinen Empfehl an den herrn Schwager. Freylich ift es ein hundsf — Leben,\*) besonders wenn man Zahnschmerzen hat. Ich umarme Sie tausendmal, und bin

ber Ihrige auf immer

£.

### Un Chert.

Liebfter Freund!

3ch wollte um wie vieles nicht bep ber Borfiellung meines neuen Stads gewesen fepn: benn so batte ich Ihren Brief baraber nicht

\*) Sie schrieb am 28. Februar von ihrem Schwager "So wie ein Unsglück tam, so sagte er: Herr Lessing hat Recht: es ist wahrhaftig ein hundsfüttisch Leben."

erhalten. — Wenn ich nicht langst wüßte, wie ein gar zu warmer Freund Sie sind: so könnte mich dieser Ihr Brief bereden, etwas befonders gemacht zu haben. Aber beute, da Sie hoffentlich kalter sind, warde er schon ganz anders lauten. Und noch mehr dürften Sie davon zuruck nehmen, wenn Sie das Stück nunmehr gedruckt lesen. hier ift es. Sie werden dald finden, wie manches der Schauspieler hineingelegt, und wie vieles Sie selbst hinzugedacht, was Ihre Ilussion besterte.

Das zwepte Exemplar haben Sie die Gate, des Erbprinzen Durchl. zu überreichen. Ich unterfiebe mich nicht, ibm ein paar Worte dazu zu schreiben. Wie angenehm mir sein geringster Bepfall seyn warde, versieht sich von selbst, dazu warbe ich mich gegen ihn wegen einer Arbeit entschuldigen maffen, die jeht meine Arbeit nicht seyn sollte: und ich entschuldige mich so ungern! Gelegentlich werden Sie ihm wohl sagen, daß es wirklich eine Arbeit ist, die schon vor einigen Jahren größtentheils gethan war, und an die ich nur jeht die lette Sand gelegt.

Auch heute kann und mag ich das Stud noch nicht spielen feben. Rann nicht, weil ich krank bin. Mag nicht, weil mir der Ropf davon noch warm ift, und es mir erft wieder fremd werden muß, wenn mir das Seben etwas nüben foll. Leben Sie recht wohl.

Dero

Bolfenbattel, ben 16. Mar; 1772. ergebenfter Freund Leffing.

### Un Gleim.

Bolfenbuttel, b. 22. Darg 1772.

Liebfter Freund,

Sie haben mir mit Ihren Liebern furs Volk eine wahre und große Freude gemacht. —

Man hat oft gefagt, wie gut und nothwendig es fen, daß sich ber Dichter zu dem Bolte berablasse. Auch bat es hier und da ein Dichter zu thun versucht. Aber noch keinem ift es eingefallen, es auf die Art zu thun, wie Sie es gethan haben: und doch denke ich, daß diese Art die vorzüglichste, wo nicht die einzig wahre ift.

Sich jum Bolte herablaffen, bat man geglaubt, beife: gewiffe Babrheiten (und meiftens Bahrheiten der Religion) fo leicht unb

fafilich vortragen, daß fie der Bibbsinnigste aus dem Bolfe versiche. Diese herablaffung also hat man lediglich auf den Verstand gezogen; und darüber an keine weitere herablaffung zu dem Stande gedacht, welche in einer tauschenden Bersehung in die mancherlen Umfiande des Bolkes besteht. Gleichwohl ift diese lettere herablaffung von der Beschaffenheit, daß jene erstere von selbst daraus folgt; da hingegen jene erstere ohne diese lettere nichts als ein schales Gewäsch ift, dem alle individuelle Application fehlt.

Ihre Borganger, mein Freund, haben bas Bolk blog und allein für den schwachdenkendften Theil des Geschlechts genommen; und daber für das vornehme und für das gemeine Bolk gefungen. Sie nur haben bas Bolt eigentlich verftanden, und ben mit feinem Rorper thatigern Theil im Muge gehabt, dem es nicht fowohl am Berftande, als an der Belegenheit fehlt, ihn ju zeigen. Unter Diefes Bolt haben Sie fich gemengt: nicht, um es burch geminftlofe Betrachtungen von feiner Arbeit abzuziehen, fondern um es zu feiner Arbeit zu ermuntern, und feine Arbeit gur Quelle ihm angemeffener Begriffe, und jugleich gur Quelle feines Vergnugens ju machen. Befonders athmen in Anfebung des lettern die meiften von diefen Ihren Liedern bas, mas den alten Beifen ein fo munichenswerthes, ehrenvolles Ding mar, und was täglich mehr und mehr aus der Belt fich ju verlieren scheint: ich meine, jene frehliche Armuth, laeta paupertas, die bem Epikur, und dem Seneca fo febr gefiel, und ben ber es wenig barauf anthmmt, ob fie erzwungen ober frevwillig ift, wenn fie nur frablich ift.

Seben Sie, mein Freund, das ware es ungefähr, was ich Ihren Liedern vorzusehen munschte, um ben aufmerksamern Leser in ben eizgentlichen Gesichtspunkt berselben zu ftellen. Aber wo bin ich mit meinen Gedanken? und wie wenig geschickt, ben geringften Ginfall so auszuarbeiten, als es die Stelle, die ich ihm geben wollte, verbiente?

Ich hatte Ihnen auch schon eher geantwortet, wenn ich nicht in ber bringenbsten und zugleich unangenehmsten Arbeit bis über die Ohren ftedte. Der alte verlegene Bettel meiner vermischten Schriften kostet mir viele Zeit: und noch mehr hat mir das neue Stud weggenommen, das ich Ihnen hierben schide — oder vielmehr der Freundin meiner Minna schide. — Meynen Sie nicht, daß ich der Madchen endlich zu viel mache? Sara! Minna! Emilia!

Leben Sie wohl, befter Freund, und empfehlen Sie mich bem Herrn Jacobi und herrn Michaelis. Des lettern bende Briefe find, im Ganzen genommen, vortrefflich. Nur einige kleine Dunkelbeiten und Nachlässigkeiten in dem erften hatte er sich nicht erlauben

follen, håtien ihm seine Freunde in Halberstadt, in deren Werten alles so amsgeseilt, alles so voller Licht ist, nicht sollen hingehen lassen.

Deto

gang ergebener Leffing.

## Un Madame Ronig.

Wolfenbattel, ben 10. April 1772.

Meine Liebe!

Gott sey Dant, daß ich Sie nun endlich gesund und wohl in Wien weiß. Denn eben erhalte ich Ihren Brief vom iten dieses; und ich will keinen Augenblick versaumen, darauf zu antworten. Warum ich Ihnen aber nicht schon längst wieder geschrieben? warum Sie keinen Brief in Bien von mir vorgesunden? daran ist dieses die Ursache: ich bin krank gewesen. Nicht eben so krank, daß ich durchaus keinen Brief hätte schreiben konnen: aber doch kränker, als daß ich Ihnen hätte schreiben konnen, ohne mir meine Krankheit merken zu lassen. Und was war das nöttig? Iht schreibe ich Ihnen um so viel lieber, daß ich mich recht wohl besinde, und daß ich mich nur besser besinden könnte, wenn ich bey Ihnen wäre. Ich wänschte sehr, Sie könnten und wollten mir das Rehmliche antworten.

Aber leiber! scheinen Sie mir, was die Dauptabsicht Ihrer Reife anbeiangt, nur schlechte hoffnung ju haben. Doch wer weiß, was sich indes erdugnet hat. Ich will das Beste hoffen. Besonders verspreche ich mir dieses von dem Brge, den Sie in Ihrem Borigen einschlagen zu wollen geneigt schienen; nehmlich der Raiserinn selbst die Sache zu offertren. Benn es Ihnen gelingt, den der einen guten Borsprecher zu sinden, so denke ich, kann es Ihnen nicht fehlen. Ein Particulier wird Sie freplich die auf das Acuserste dringen; und es were doch Schade, wenn Sie, den Sandel zu erleichtern, schlechterdings die Tapetensabrik ausopfern müßten, mit welcher Sie so wohl zuseichen zu sehn scheinen. Sie wissen wohl, meine Liebe, warum ich es so gern sähe, wenn Sie färs erste noch einen sesten Fuß in Wien behielten. Es könnte mich in meinen Anschlägen dahin allein bestärken; da meine hiesigen Umstände doch nur ein pis-aller sind.

Oh ne eigentlich zu wissen, was mir Gebier schreiben will ober wird: so bin ich auch schon von anderwärts versichert, daß es mir da nicht leicht fehlen soll, so bald ich mich selbst um etwas bewerben will. Doch das Selbst bewerben ist für mich eine gar harte Ruß; und ich Lessung Werte XII.

warde nur sehr schwer, in Radflicht auf eine Person, die ich mehr liebe, als mich selbst, dazu zu bringen feyn. — Sonderbar ift es ben bem allen, daß weber Sonnenfels noch Gebler selbst wissen, was um sie herum vorgeht; daß sie weder wissen, mer Riedeln berusen hat, noch was der Mann eigentlich da soll. Runmehr muß er doch wohl auch in Wien angekommen seyn; denn es ist langer als sechs Wochen, daß er durch Leipzig gereiset; und ben seiner Antunft wird es sich doch wenigstens gezeigt haben, wer seine Ghnner sind, und was man mit ibm will. Was Sie Raberes davon beren, werden Sie mir wohl melben.

— Bor einigen Tagen habe ich einen Brief von herr Seplern aus Wien bekommen, der mir eine neue Tragodie von dem herrn D. L. von Aprenhoff überschickt hat, die mir dieser zuzuschreiben für gmt bestunden. Der herr von A. hat mir damit viel Ebre erwiesen; aber mich auch zugleich in nicht geringe Berkegenheit geseht. Denn was soll ich dem guten Manne antworten? Gein Stück, unter uns gesagt, ist herzlich mittelmäßig; und antworten muß ich ihm doch, und muß ihm verdindlich antworten. Was ift es denn sonk für eine Art von Mann? Schreiben Sie mir doch, was Sie von ihm hören.

Derr Gepler ift bochft ungufrieden mit Bien; und ich babe gleich barauf gerathen, daß die Schlechte Aufnahme der Dadam Benfel dafelbft an diefer Unjufriedenheit wohl vornehmlich Schuld haben tonnte. Aber wenn diese nicht in Bien bleiben tann: was will fie ben uns in Brannschweig? Dier bat Dobbelin eine Art von febr vortheilhaftem feften Engagement vom Opfe erbalten, warum fich ber felige Actermann umfonft bemubte. Bir gonnen es ihm alle gar nicht; und batten es Adermanns weit lieber gegbnut. Mein neues Stud hat er brepmal gespielt; aber ich habe es kein einzigesmal gesehen, und will es auch fo bald nicht feben. Unterbeffen verfichern mich alle, daß die Aufführung gang wider Bermuthen gut ausgefallen, und dag biefe Truppe noch kein Stud so gut aufgeführt babe. Ich bin begierig ju hören, was man in Wien davon urtheilt; und was besonders der allmeife herr von Sonnenfels geruben wird, barüber ju dufern. Da er Sie, meine Liebe, fo freundschaftlich aufgenommen bat, fo tann ich auf ibn nicht gang bofe fenn, welches ich fonft von Grund ber Seele moute. Denn nach allem, was ich fouft von ibm bere, muß es ber unerträglichfte Rarr auf Bottes Erbboben fenn.

Struenfee bat noch feinen Ropf, und er wird ihn auch mohl bebalten. Man will nehmlich wiffen, das ibn die Richter verurtheilt batten, lebendig geviertheilt zu werden: aber auf Borfprache der Rbnigiun fen biefe Senten in eine ewige Gefangenschaft gelindert worden. Indes wenn er auch den Copf veribre, so veribre er iht eben nicht febr viel. Denn er beträgt sich durchaus, besonders gegen den beuchlerischen elenden Munter, der ihn bekehren will, als ein Mann obne Roof. Ben der Gelegenbeit danke ich Ihnen auch noch fur die abgeschriebne Recension von Munters Predigt. Sie bat mir außern ordentlich gefallen: und überhaupt freue ich mich, daß mein Urthell über die gange seandalbse Geschichte immer allgemeiner wird.

Und nun wieder auf uns felbft zu fommen — Bor allen Dingen, meine Liebe, bleiben Sie recht gesund, und schreiben Sie mir fleißig. Rur bas foll mich überzeugen, daß Sie Ihre Gesinnungen gegen mich nicht andern, und auch von der Aufrichtigkeit und Beftandigkeit der meinigen überzeugt find. Ich umarme Sie tausendmal! Mein Rompliment an den herrn Schwager.

Dero

gang ergebenfter

g.

### Un Ramler.

Braunschweig, d. 21. Aprill 1772.

Liebfter Freund,

Bie febr ich Ihnen fur Ihren Benfall und Ihre freundschaftliche Bemubung, meiner Emilie eine gute Aufnahme ju verfchaffen, berbunden ju fenn Uefache habe, bas tonnen Gie nur felbft am beften erachten. - Aber nun auch bie beffere Art des Benfalls, die wir einander unter uns geben tonnen: Ihre Rritit! Sie haben mir fie verfprochen, und ich erwarte fie fo gewiß, als balb. Rritit, will ich Ihnen nur vertrauen, ift bas einzige Mittel mich zu mehrerem aufaufrifchen, oder vielmehr aufzuheten. Denn da ich die Rritik nicht ju dem fritisirten Stude angumenden im Stande bin; ba ich jum Berbeffern überhaupt gang verdorben bin, und bas Berbeffern eines dramatifchen Stude insbefondere faft fur unmiglich halte, wenn es einmal ju einem gemiffen Grade ber Bollendung gebracht ift, und bie Berbefferung mehr ale Rleinigkeiten betreffen foll: fo nube ich bie Rrieit juverlaffig ju etwas Renem. - Alfo, liebfter Freund, wenn auch Sie es wollen, daß ich wieder einmal etwas Reues in biefer Art machen foll; fo feben Sie, worauf es daben mit anthumt: mich durch Tadel ju reiben, nicht diefes Rebmliche beffer zu machen, fondern überhaupt etwas Befferes ju machen. Und wenn auch diefes Beffere fobann nothwendig noch feine Dangel haben muß: fo ift biefes

edlein ber Ming burch bie Rafe, an bem man mich in immerwähren- . bem Tanze erhalten tann. ---

Melben Sie mir boch auch mit einem Borte, wie die Borfiellung ben Roch ausgefallen. Die hiesige ben Obbbelin habe ich noch nicht gesehen: aber man sagt durchgangig, daß Emitia unter allen seinen Stüden dasjenige ift, was er am besten spielt. — Ueberbringer wünschte sehr, ein Paar Zeilen von mit an Sie zu haben: und diese sind es nur eben, die ich ihm jeht in der Geschwindigkeit geben kann. Ich besinde mich jeht manchen Tag wieder nichts weniger als wohl, an welchem mein Ropf so schwach, so dumm ist, daß ich nur noch kaum ben Wunsch thun kann: Ach, wenn doch Rüstiggeben Arbeiten wäre!

Sest ichliege ich noch mit bem Bunfche, bag Sie biefen Bunfch nicht auch ju thun Urfache haben magen.

Dero

gang ergebenfter Freund, Leffing.

## Un Rarl G. Leffing.

Braunschweig, ben 22. April 1772.

Lieber Bruber,

Du wirst es vielleicht errathen, warum ich Dir so lange Zeit nicht geschrieben. — Weil ich in eben so langer Zeit nichts arbeiten können. Sast bin ich wieder da, wo ich vor dem Jahre war; und wenn ich mich schlechterdings anstrengen muß, so kann es noch schlimmer werden. Diese meine Zerrüttung (Rrantheit kann ichs freilich nicht nennen) ist denn auch Schuld, daß ich mein neues Stück noch nicht aufführen sehen, ob es gleich schon dreimal ausgesührt worden. Ich besand nichts weniger als in der Fassung, in der ich seinen mich jedesmal nichts weniger als in meiner eigenen Arbeit gut oder schlecht seh. Was hätte ich denn also in der Vorstellung gesollt? Mie schale Urtheile hinterbringen lassen? oder noch schalere Lobeserhebungen einernten?

Und also, wie Du siehft, kann ich Dir auch nicht fagen, ob ober mie febr ich mit Obbbelins Borstellung zufrieden bin. Indest konnte es, nach allem was ich bare, leicht fenn, daß sie im Ganzen bier boch noch bester ausgefallen ware, als ich besorgen muß, daß sie in Berlin ausgefallen ist. Nicolai schreibt mir, daß nach der Scene mit der Wutter und Marinelli das Stück ein wenig matt würde. Wenn wirflich bieses so geschienen hat, so muß es schlechterbings baber kommen

daß die Starkin allzu gut, herr Schubert aber und Madame Roch allzu schlecht gespielt haben. Denn ich sebe nicht, warum in dem Stücke selbst, nach jener Scene, das Interesse, statt zu fleigen, sakien sollte. — Unsers guten \*\*\*'s Recension ist freilich ein, wenig schlezlend, und es konnte mich sast verdrießen, daß er mich ohne allen Streit für eben so gut hält, als die Beaumarchais und Falbaires. Doch ich kenne überhaupt seine Art zu urtheilen, bei der er sich überall hinterstüren offen lassen muß. Besonders, weißt Du wohl, muß er seinem — die Stange halten, und kann also nicht so schlechterdings billigen, wo die Aussährung den Regeln desselben widerspricht.

Allerdings hatte ich lieber ein Urtheil von unferm Mofes gehabt. Seine Anmerkung über ben Charakter bes Prinzen ift nicht fo gang obne: benn ich erinnere mich febr mobl, daß ich ibn, so wie er jeht in bem erften Arte ift, zu einer Zeit angelegt habe, als ich noch nicht gang gewiß bei mir war, wie viel Antheil ich ibn an dem Ausgange warde konnen nehmen laffen. —

Lebe für ist wohl, mein lieber Bruder, und schreibe mir balb wieder. Rach Saufe babe ich vor langer als acht Tagen geschrieben und 50 Riblr. übermacht. Es ift mir schlechterbings nicht möglich gewesen, mehr ju schlechen; bes empfindlichen Briefes ungeachtet, ben ich von unsere lieben Schwester wegen meiner untindlichen Aufführung erhielt.

Dein

treuer Bruber, Gottbold.

# Un Efchenburg. "")

ben 25. April 1772.

3ch war am vorigen Sonntage des Morgens noch vor Ihrer Thur, um über einiges in Ihren Anmerfungen\*\*\*) noch mit Ihnen zu con-

- \*) Beil er noch nicht ben Lebenslauf bes Baters gemacht, ben er ihr versprochen. Barl G. Leffing.
- \*\*) Ich befite außer ben bier mitgetheilten Briefen einen wenigstens noch breymal so großen Borrath berselben. Ihr Inhalt aber ift theils für bas Publicum burchaus nicht intereffant, theils vertragen sie auch in andrer Rücksicht teine öffentliche Bekanntmachung. Eschenburg.
- Die Rebe ift hier von meinen Anmerkungen zur Ueberfetung von Surds Commentar über die Horazischen Spikeln an die Pisonen und an ben August, die zu Leipzig im J. 1772 in zwey Banden herauskam. Jene

feriren. — 3. E. ich wünschte, baß Sie aus der Erklärung des Aristelischen pedaregenov das Wort pflichtmäßig wegließen. Sie scheinen es aus dem lege der Helmusschen Umschreidung genommen zu haben, wo es aber nicht absolute fiedt, sondern auf humanitatis geht, und so viel als vinculo humanitatis senn soll. Das Pflichtmäßige wäre, meiner Meinung nach, gerade wider das pedare Souror. Denn es wäre unstreitig unfre Pflicht, uns über das Unglud eines Boswichts zu freuen; wenn Pflicht das beift, was dem positiven Geseite gemäß ist. Aber dieser Pflicht ungeachtet, tonnen wir ihn nicht ganz ohne Mittelb laffen, weil dieser Boswicht boch ein Mensch ift.

Für δαλομαχια sehen Sie lieber μινης ηροφονια\*), worunter man dassenige Stück in der Odpfice verftand, wo die Ermordung der Saslane der Penelope beschrieben wird. — Das übrige waren Rleinigkeiten. — Aber nun, auf meine Anmerkungen über den Falco und Bentley zu kommen\*\*); die werden wohl in die Rrähe gehen. Denn es geht mir auch hier, wie es mir mit andern Ardeiten geht, die ich vor langen Jahren im Sinn gehadt habe. Ich sinde entweder das nicht mehr, was ich damals fund; oder, was ich finde, ift allioris indaginis. — — —

## Un Madame Ronig.

Bolfenbuttel, ben 1. May 1772.

### Meine Liebe!

Es ift langer, als eine Woche, daß ich Ihnen über Prag geschrieben habe; und noch sebe ich mich ohne Antwort. Es will mir gar nicht in den Ropf, oder vielmehr nicht in das Berg, so lange von Ihnen nichts zu horen. Wenn ich nicht von der Art ware, daß ich mir nicht gern das Schlimmfte vorstelle: so wurde ich fürchten konnen, daß Sie trant waren. Doch in diesem Fall wurde mir ja wohl Ihr here Schwager ein Paar Zeilen schreiben. Ich denke also blos, daß Sie

Anmerkungen hatte ich meinem fel. Freunde in ber Hanbschrift zur Durchficht mitgetheilt; und seine hier gemachte Seinnerung bezieht fich auf Th. I. S. 393. Efchenburg.

- \*) S. Th. I. S. 378. Efchenburg.
- \*\*) L. hatte mir biese Anmerkungen mitzutheisen versprochen, um davon ben der gebachten Ueberfetzung des Surd Gebrauch zu machen. Sie follten einige Lesarten in der Porazischen Epistel an die Posonen betreffen. Efchenburg.

überhanfte Geschäfte haben: und bochftens, daß diese fo gut nicht geben, oder fo gnt fich noch nicht anlassen, als daß Gie Ihre Freude darüber mit einem Freunde zu theilen nicht etwarten tonnten. In diesen Gedanken bin ich rubig, — oder muß es vielmehr sepn.

And ich ftede ist in Arbeit bis über die Ohren, und quale und puffle mich den gangen Tag. Ich mochte nehmlich, was ich in ber Bibliothet angefangen habe, — und das if nichts Geringers, als hundert taufend Bucher in eine pallig andre Ordnung bringen - gern diesen Sommer zu Stande baben; um vorlommenden Kalls so gefcwind hier abbrechen ju thanen; als möglich. Da ich aber biefes, und sout noth andre Dinge, auf meinen Abeug einrichte: so late ich mir boch gegen feine Seele bas Beringfte bavon merten; vielmehr thue ich, als ob ich bier leben und fierben molte. Und wie leicht fann biefes auch wiedlich tommen! Denn ich febe, daß fich in Bien die Saden febr auf die lange Bant gieben; und daß man entweder gar noch nicht recht weiß, was man thun will, ober bag man es fich wenigstens noch nicht ju thun getrauet, fo lange ale zwep gewiffe Mugen noch offen find. Aber immerbin! Ich will bier fenn, wie wir überhaupt in der Belt fenn follten: gefaßt, alle Augenblicke aufbrechen ju tonnen, und boch willig, immer langer und langer gu bleiben. Ich werbe auch fogar nicht nur willig, fondern auch mit vielem Bergnugen bleiben, mit der einzigen Bedingung, - die Sie wiffen, meine Liebe.

Aus hamburg haben Sie ohne Zweifel bfter Briefe als von mir. Sonft tonnte ich Ihnen fagen, daß sich Ihre Linder recht wohl befinden. Madam Sch. schreibt mir es; eben als sie ben ihr jum Besuche gewesen. Daß herr Sch. eine Reise nach Berlin und Leipzig gemacht, und sich iht abermals in Oresden befindet; das wissen Sie auch wohl schon. Sie tonnen sich leicht einbilden, was er für Aussschen da hat; und ich will ihm von herzen viel Glück dazu wünsschen Aber mich buntt, daß er der Mann durchaus nicht ift, dergleichen Dinge zu unternehmen, oder Borschläge dazu annehmlich zu machen. Doch vielleicht, daß ibn F. nur als sein Instrument braucht, welcher mir wohl ehebem gesagt, daß er eben so erwas vorhabe.

Aber nun etwas recht Renes, was Sie wohl schwerlich schon wiffen.

— Unfer herr von K. ift in hamburg, und geht in allem Ernfte datauf um, eine reiche Fran dort aufzujagen. Er hat auch schon wirklich etwas auf der Spur, und ich will nicht viel wetten, daß es ihm nicht damit gelingen sollte. Wenigstens schreibt mir der Better, — benn Sie tonen leicht deuten, daß er ben zu seinem treuen Gefahreten daßeibst hat — daß sich die Sache sehr gut anlasse; und wenn ich

Ihnen die Person nenne, so haben Sie vielleicht felbst gute hoffnung. Es ift Mademotfell Schl., die Tochter des Sodomitischen Biebes, wie iftn R. nennt, das eben vor turzem verreckt ift. Sie soll vernäuftig und gar nicht baglich seyn, und 400,000 Mt. Banto haben. Ein jedes anderes Madchen von diesem Schlage warden sich die hamburger wohl schwerlich nehmen lassen. Doch vielleicht das bier der Umstand mit dem Bater einem Fremden, der sich daran nicht zu kehren hat, ein gutes Spiel macht. Oder meinen Sie, das auch geborne hamburger eben so delicat nicht seyn darften?

Mit Struensee geht ber handel ju Ende. 3hm und Branden ift das Urtheil gesprochen, hand und Ropf zu verlieren, und geviertseilt auf das Rad gestochten zu werden. Doch hofft man, daß es zur Bellziehung nicht kommen werde, sondern beyde wohl mit erdgem Gestagnis abkommen dürften. Die Rhniginn wird geschieden, verliert den Titel Majestät, und wird eine Prinzessinn von Ablourg. Man sagt, daß sie nach Zelle kommen, und da ihren hof halten werde, der amssellig genug sepn dürfte.

Run, meine Liebe, habe ich alles ausgeschüttet, was ich auf bem herzen und im Rorbehen fur Sie hatte.

Leben Sie recht wohl; senn Sie in allem recht gludlich. Aber schweiben Sie mir auch balb. — Mein Kompliment an Ihren herrn Schwager. — Ich bin unveränderlich, wie Sie wiffen,

gang ber Ihrige

2.

# Un Rari G. Leffing.

Bolfenbuttel, ben 2. Mai 1772.

Lieber Bruder,

Ich hoffe, daß Du meinen Brief burch herrn Gebler nunmehr wohl erhalten haben wirft. Du wirft nun auch wiffen, woran es liegt, baß ich so wenig von mir heren laffen. Die Urfache halt noch immer an, und ich muß mich schlechterbings schonen; ober es wird ärger mit mir, als es jemals gewesen ift. Jum Schonen aber gehort bei mir besonders, die Feber nicht in die hand zu nehmen.

Wer Dir gesagt hat, daß ich den Schluß meiner Tragbbie gedubert, der hat gelogen. — Was will man benn, daß ich baran andern soll? — Neberhaupt, wer Dir von mir und dem neuen Stade etwas anders sagt, als daß ich mir alle Mühe gebe, es zu vergessen: dem glaube nur ja nicht. — Es soll mir indeg doch sehr lieb seun, wenn bei ber neuen Anflage, wie Du mir verspriche, die Drudfehler versbessert werben. Doch vielleicht weißt Du fie nicht einmal alle. 3ch will sie also beilegen. Aber stehst Du mir auch dafür, daß, wenn diese wegbleiben, sich nicht andere, und eben so grobe, dafür einschleischen? Damit es gewiß nicht geschieht, so überlaß seht die ganze Avbeit lieber einem gedungenen Corrector. Dir möchte alles zu bekannt sepn, und dann glaubt man oft zu lefen, was man nicht lieft. Es ift genng, wenn Du Dir die leste Revision geben läst.

In Ansehung ber Interpanction ware vieles zu erinnern. Doch bas wollen wir bis auf eine wirkliche zwente Ausgabe sparen, ba ich auch sonft noch einige Lleinigkeiten im Ausbrucke andern will.

On haft mir ja schreiben follen, was das für ein grober Bebler ift, ben On in der Sara fieben laffen. — Ferner haft Ou mir schreisben sollen, ob mir herr Lirnberger bes Martini Stor. della Musica abstehen, und was er dafür haben will. — Lebe wohl, nächstens ein Rebreres.

Dein

treuer Bruder, Gotthold.

### In Reiste.

Bolfenbuttel, d. 16. Day 1772.

Bas muffen Euer Boblgebohrnen in aller Belt von mir benten? Es barfte mich nicht wundern, wenn Sie mich far ben alleeforglose fen, nachläßigken, unempfindlichften und unerkenntlichften Menschen bielten. Ich mag es nicht zählen, auf wie wiele Briefe ich Ihnen so lange Zeit Antwort schuldig bin. Und keiner dieser Briefe ift ohne einen Beweis Ihrer Freundschaft, und Ihrer Uneigennühigkeit gewessen, die ich aber fast Luft batte, mit für einen Keinen Sigensinn zu erklären.

An Entschuldigungen meines Stilleschweigens sollte es mir endlich nicht fehlen. Doch was bilft es, wenn ich Sie auch überführe, daß ich die Zeit über, da Sie mich für sehr nachlässig gehalten, sehr unzufrieden und in den verdrießlichsten Zerstreuungen und Geschäften verwickelt gewesen. Ich habe es daher mit allen meinen Freunden nicht bester gemacht, als mit Ihnen; und ich somme schlecht weg, wenn sie nicht alle eben so nachsehend gegen mich sind, als ich mir gewiß schmeichle, daß Sie zu senn sich werden erbitten lassen. Ich somme daher also auch gleich zur Sache, ohne die ich vielleicht auch noch

jeht nicht geschrieben batte. Ich erinnere mich nehmlich, bag vorige Michaelismeffe meine Pranumeration auf die griechischen Reduer nicht berichtiget worden, und es wäre unverantwortlich, wenn ich auch diese Messe so watte bingeben lassen. Se ersolgen also anden 25 rible. in Gold, womit ich Ener Woblgebohrnen ersuche, alles was ich Jonen in diesem Artisel schuldig din, zu berichtigen: nehmlich die Pranumeration auf zwey Spenylare, so weit ich solche schon längst hätte berichtigen sollen, oder eben jeht berichtigen mußte. Ich ditte aber daben um eine Quittung für das eine Cremplar, welches für die Bibliothef ist: und zwar um eine Quittung auf alle 5 Theile, weil ich sie in meiner nächst abzulegenden Nechnung mit berfägen muß.

Ein anderer Bunft, der nicht weniger nothwendig ift, betrift den Catalogum Manuscriptorum Bibliothecae Laurent. Go set ich mich freute, ibn ju erhalten, fo groß war mein Berbruff, als ich fant, daß er jugleich defect und übercomplet fep. Es fehlt nehmlich ber gange erfte Theil, und anftatt beffen ift ber britte Theil bovvelt. 36 habe alfo das Gange, fo wie ich es erhalten, mit Gelegenbeit, durch herrn Gabler, wieder jurudgefandt, von welchem es Euer Boblgebobrnen erhalten werden, um fich mit eignen Mugen von dem daben vorgefallenen Grrthume ju überzeugen. Benn folcher wieber gut gemacht merben fann, fo erwarte ich burch herr Gablern bas Bert wieder gurud, und die Bablung bafur foll fogleich erfolgen. Auch ben Dreis für Martlands Statius mußten mir Guer Boblgebobrnen foledterbinas melben; weil ich ibn der Bibliothef bestimmt babe. Ich mußte es für blogen Stols aufnehmen, wenn Die Die armfeligen Soflichkis ten, Die ich Ihnen bier ju erweifen im Stande gewefen, auf diefe Betfe mir mehr als bezahlen wollten. Bie febr wunfchte ich, bag ich einen fo angenehmen und lebrreichen Befuch, als mir ber Ibrige gemefen, auch biefen Sommer ju erwarten batte!

Bas Sie mir von Ihren eignen Manuscripten zu abersenden die Gütigkeit gehabt, verwahre ich wie meine Angen. Bon einem Theile habe ich den Gebrauch zu meiner Belehrung gemacht, den Sie mir davon zu machen erlaubt haben. Bon dem Uedrigen sollen Sie, der gleichfalls ertheilten Erlaubniß gemäß, nächstens etwas gedruckt seinen. Aber dürfte ich wohl von dem arabischen Dichter einen Anszug nach meinem eignen Gutdanken machen? Ich mehne nicht von der Borrebe, sondern von dem Dichter selbst, den dem einige Stäcke und Stellen einander allzuähnlich sehen. Meine Nepträge zur Geschichte und Lieratur aus den Schähen der hiesigen Bibliothet, werden Sie vielleicht in dem Meheatalogo angefändigt gefunden baben. Ich rechue

aber baben, muß ich Ihnen nur voraus gestehen, recht febr auf Ihren Bepftand, wovon ben Ueberfendung bes erften Stüdes ein Mehreres.

In fehnlicher Erwartung von Guer Bohlgebohrnen Bohlbefinden und fortbaurender Freundschaft gegen mich verfichert ju werben, verharre ich in der vollfommenften Suchachtung :c.

Leffing.

## An Madame Ronig.

Bolfenbattel, ben 27. May 1772.

### Meine Liebe!

Ibren Brief vom 22ten vorigen Monats babe ich gwar bereits, vor langer ale vierzehn Tagen, erhalten. Aber ba barinn nichts auf meine benden lettern an Sie nach Bien abgelaffenen befindlich, Sie auch ausbrudlich fagen, daß Sie in Bien von mir noch teine Beile gefeben: fo bin ich darüber außerst argerlich gewesen, und habe von Tag zu Tag gewartet, ein Zweptes von Ihnen zu erhalten, in welchem Sie mir den Empfang meiner Briefe melben murben. Da aber diefes Zwepte, bem ich fo febnlich entgegen febe, noch immer ausbleibt: fo muß ich nun in allem Ernfte beforgen, daß meine Bricfe vielleiche gar nicht einmal auf die Doft getommen, und Sie mir aus verbienter Beftrafung, wie Sie glanben, nicht neuerdings fchreiben wollen. Bas mich in diefer Beforgniß beftartt, ift mein fcurfifcher Bediente, ben ich endlich wegen bundert tuderlichen und infamen Smeichen jum Teufel jagen muffen. Wie leicht fann er mir auch da infame Streiche gefpielt, und meine Briefe nicht beforgt haben, um die Rleinigkeit fur das halbe Franco einzufteden. Wenn ich das mufte: fo batte er fo ohne Pragel gewiß nicht von mit tommen follen. - Sie glauben nicht, meine Biebe, wie viel Mergernif mir biefer Rerl feit einiger Beit gemacht bat. Gott fen Dant, bag ich ibn nunmehr nur los bing und daß ich einen andern Menschen habe, der außerordentlich gut zu fepu fcheint.

So hat ein jedes immer feine Plage. Und ich kann mir es einbilden, daß es Ihnen für Ihr The Theil am wenigsten daran fehlen wird. Doch was thut ein wenig Plage, wenn man nur gefund ift? Und daß Sie dieses find, das ist ein Punkt, weswegen ich Ihren Brief, der mich deffen versichert, alle Tage einmal, immer mit neuem Bees gnügen durchlese. Wahrlich, wenn die Wiener Luft Ihnen so wohl bekommt, so wäre das allein eine hinlängliche Ursache, alles anzuwens ben, um immer ba bleiben ju tonnen. 280 gute Enft ift, tonnen teine gang bofen Leute fepn: Rarren aber und Heberlaftige finden fic überall.

Es tommt mir sonderbar vor, daß Sie von so Berschiedenen, von Geblern, von Marquot und andern, boren muffen: man habe mich nach Wien verlangt, ich sey aber ju ftolz oder ju eigensunig gewesen, den Beruf anzunehmen. An der Sache, wie ich auch aus andern Dingen schließe, muß also gewiß etwas seyn: aber sollte sie wohl Leuten seyn aufgetragen worden, die mich lieber nicht in Wien hätten, die also vorgegeben, daß sie desfalls an mich geschrieben, ohne es gethan zu haben? Es verlohnte sich der Muche, dahinter zu kommen. Wenigstens dunkt mich, meine Liebe, werden Sie wohl thun, wenn Sie, im Hall, daß man wieder dergleichen sagt, gerade zu versichern, wie Sie gewiß wüßten, daß noch nie ein directer und bestimmter Antrag von Wien aus an mich geschehen sey. Selbst das, was über Berlin geschehen ist, ist nur immer durch die dritte Dand gegangen, wo ich weder gewußt, mit wem ich eigentlich zu thun habe, noch was man eigentlich von mir verlange.

Bon bem Staatsrath G. habe ich gestern eine Antwort erhalten, bie febr verbindlich ift, sonst aber nichts enthält, was mir in nur gebachter Sache Licht geben konnte. Das nächstemal will ich einen Brief an ihn wiederum bev Ihnen einschließen: wenn ich nur erst die neue Ausgabe seiner bramatischen Werte von der Messe werde erhalten, und den mir desfalls gethanen Austrag, ein Eremplar davon an unsern Herzog zu überliesern, werde ausgerichtet haben. Er hat auch mir versprochen, Ihnen bev allen vorfallenden Gelegenheiten, sweit seine Kräfte nur immer reichen, zu dienen: und ich will hoffen, daß er Wort halten wird.

Das Czemplar, welches G. von meiner Emilie burch Sie erhalten hat, ift das einzige, welches ich nach Wien geschieft. Stephanie hat keins von mir erhalten; und ich wüßte nicht, wie ich dazu kommen können, ihm ein Hochzeitgeschenk damit zu machen, da ich ihn kaum kenne. Aber ich habe wohl gehört, daß Wegner, den Sie kennen, ihm ein Ezemplar geschieft, und das kann er leicht früher erhalten baben, als jenes durch Sie bat können übergeben werden.

Das schreckliche und graufame Urtheil über Struenfee und Brand ift nunmehr doch vollzogen worden. Bon der Königinn beifft es bald, fie foll aus dem Lande, bald wiederum nicht. In der Görde, einem Jagdschloffe ben Lüneburg, ift wenigstens alles zu ihrem Aufemhalt baselbst veranstaltet; und man erwartet sie alle Lage in Stade.

Run leben Sie recht wohl, meine Liebe. Gott gebe, daß ich balb einen Brief von Ihnen erhalte, und daß Sie indeß meine Briefe bestommen haben! Meinen Empfehl an Ihren herrn Schwager. Ich umarme Sie taufendmal, und bin Zeitlebens

der Ihrige L.

## An Madame Rönig.

Bolfenbattel, ben 27. Jun. 1772.

Meine Liebe!

Freplich batte ich Ihnen bfter fchreiben follen; und wenn ich Ihnen so oft geschrieben batte, als ich es thun wollen, so batte ich Ihnen auch wirflich febr oft geschrieben. Aber ich weiß selbft nicht, was bald diefen, bald jemen Pofitag, eben in dem Augenblicke, da ich mich binfepen wollte ju fchreiben, mich leiber baran verhindern muffen. Rur bas weiß ich, bag bie Urfache, warum es feit brev Bochen nicht geschehen, lediglich diefe ift, weil ich einen Brief an Geblern mit bepfcbließen wollte, und auf feine Rombbien, wovon ich ein Exemplar unferm Berjog Cherreichen follen, oon einer Beit jur andern marten mußte. Ich babe fie auch nur vor einigen Tagen erft bekommen, und fie nur erft geftern überreicht; wovon ich ihm die gnadige Aufnahme in Bepliegenbem mit mehrern melbe. Denn auch ich febe nun mobl, warum es dem guten Mann ju thun ift. Er will Beihrauch; und es ift ibm gleichwiel, wer ibm diefen freuet. Dir aber ift es nicht gleichviel, daß ich das wenigstens im Ramen eines Berjogs loben barf, mas ich in meinem Ramen weder loben fann noch mag.

Instanftige will ich es aber wohl bleiben laffen, und mich burch folche, uns nichts angehende Dinge, um bas Bergnügen Ihrer Briefe bringen. Denn wahrlich, meine Liebe, Sie mögen mir von der Freude, die Ihnen die meinigen machen, sagen, was Sie wollen, so tommt sie doch sicherlich nicht der Freude ben, die mir Ihre Briefe verursachen. Wer hieruschst von uns beyden iht am meisten aufgemuntert zu werden ubthig hat, das wäre noch eine große Frage. Sie haben doch weiter nichts als Gorgen, deren Ende Sie absehen tonnen, auf eine oder die andere Beise. Dir aber ist iht nicht selten das ganze Leben so etel — so etel! Ich verträume meine Tage mehr, als daß ich sie verlebe. Eine anhaltende Arbeit, die mich abmattet, ohne mich zu vergnügen; ein Ausenhalt, der mir durch den gänzlichen Mangel albes Umganges — (benn den Umgang, welchen ich haben tonnte, den mag

ich nicht haben) — unerträglich wird; eine Aussicht in das ewige, liebe Ginerley — das alles sind Dinge, die einen so nachteiligen Sinfluß auf meine Seele, und von der auf meinen Körper haben, daß ich nicht weiß, ob ich trank oder gesund din. Wer mich sieht, der macht mir ein Rompliment wegen meines gesunden Aussehens: und ich möchte dieses Rompliment lieber immer mit einer Ohrseige beantworten. Denn was hilft es, daß ich noch so gesund aussehe, wenn ich mich zu allen Berrichtungen eines gesunden Menschen unfähig fühle? Raum, daß ich noch die Feder führen kann; wie Sie wohl selbst aus dem unlesserlichen Briefe sehen werden, den ich mehr wie fünsmal abbrechen müssen. Mein Trost ist, daß dieser Justand unmöglich anhalten kann, und daß er sich hossentlich ben dem Brunnen verlieren wird, den ich in einigen Tagen zu trinken anfangen will.

Aber was flage ich Ihnen da vor? Sie muffen mich wirklich lieber für bypochondrisch halten, als alles p genau nach den Borten nehmen. Benigstens bin ich noch darüber sehr empfindlich und erfreuet, daß Sie, meine Liebe, sich wohl befinden, und die beste hoffnung haben, in Ihren Angelegenheiten glücklich ju seyn. Denn allerdings sollte ich meinen, daß der Borschlag, den man Ihnen gethan, sehr annehmlich ware; wenigstens was die zwey ersten Puntte anbelangt. Ben dem britten, den Sie mir verschweigen, kann ich nur auf zweyreilen denken: und ob mich schon das Eine nicht so gleichgulzig lassen sollte, so will ich Ihnen doch gesteben, daß ich ehen so ruhlg daben din, als wenn es das Andre ware. Denn ich bin gewiß versichert, daß Sie zu dem Einen so wenig fahig sind, als zu dem Andern. Doch allem Ansehen nach, wird man auf diesen dritten Punkt auch nicht bestehen, wenn es mit den zwey ersten nur einigermaßen ein Ernst ist. —

Daß Sie die Bekanntschaft von Madam huberinn gemacht, ift mir sehr angenehm. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon einmal erzählet, daß ich sie als Mademoisell Lorenzinn gekannt; ich weiß auch nicht, ob sie selbst sich dessen noch erinnert. Wenigstens sind es nahe an fünf und zwanzig Jahr, daß ich sie zuleht gesehen, und in einer solchen Zeit kann man, glaube ich, noch vertrautere Bekanntschaften vergessen, als die unstige gewesen. Sie kann gar wohl noch eine ganz gute Fran sehr sie muß auch daben eine sehr eifersüchtige Actrice sehn, die keine neben sich auskommen lassen will. Wenn ihre Berdiense ihr dazu einiges Recht geben, so mag es noch hingehen: aber man sagt, daß auch diese nicht so besonders sehn sollen. Ich denke auch noch immer, daß es bloße Rabale ist, wenn die Hanselinn nicht

in allen Studen mehr Benfall erbalt, als fie. Daß biefe wieber hieber jurudtomme, bat man für gewiß gesagt: und um so viel weniger begrebje ich, warum es lieber als Mabam Sepleriun, und nicht als Mabam hanfelinn, geschehen soll.

Unfer R. ift noch in hamburg; aber wie weit es mit seiner Sache ift, weiß ich nicht. Rur so viel weiß ich, daß er fur fein Theil sich noch alle gwe hoffnung macht, und nur beswegen so lange in hamburg bleibt. In hamburg aber muß er sehr gebeim zu Werke geben; benn Sch. wenigkens wußte nichts bavon. Dieser ift vorgestern wieder bier burch nach Dresben gegangen, und wie er mich versichert, so ift er mit seiner bortigen Angelegenheit so gut als zu Stande. Ich will es ihm sehr wunschen; auch war er ganz aufgerdumt, und ich habe ihm versprochen, ben seiner Rückreise im August ihn nach hamburg zu begleiten: versieht sich, wenn Sie, meine Liebe, schon wieder allda zurück sind.

Bon dortigen Reuigkeiten mußte ich Ihnen fonft nichts zu melben, als daß Micolini feine erfte Pantomime gegeben, und febr großen Bulauf gehabt. Denn er bat uber 900 Thaler, in bem großen Rombbien = Saufe, bas er ganglich umgeworfen, und geraumlicher und fchb= ner eingerichtet, eingenommen; wovon die Adermannin die Balfte bekammt, fo wie er wieder von Ackermanns Borftellungen die Balfte giebt. Es ift benden ju gonnen, wenn die hamburger lange in diefem Gefchmade aushalten wollen. — Das Schidfal der übrigen Staatsaefangnen in Ropenbagen wiffen Sie ja wohl auch fchon aus ben Beitungen. Sie find alle auf fregen Rug gefest, anger Rallenffiold, welcher auf Zeitlebens nach Montholm gebracht worden. Der Jufije rath Struenfee tommt wieder als gebeimer Rath in Dreufliche Dienfte. Sturg ift durch Samburg getommen, aber bat fich von teinem einzigen feiner Bekannten fprechen laffen. Die Roniginn ift endlich jur Gorbe angelangt, allwo fie in einigen Tagen ibre Schwefter, unfre Erbprinzessinn, besuchen wird. Sie foll munter und unbefammert fenn, und taglich ausreiten. Unfre Erbpringeffin muß fie fur ponig unfchuldig balten, fonft murbe fie fie gewiß nicht befuchen.

Aber ift es möglich, meine Liebe, daß ich Ihnen noch nicht den Empfang Ihres Portraits gemeldet hätte? Ift es möglich, daß ich Ihnen noch nicht für das Bergnügen, das es mir täglich macht, follte gedankt haben? Unmöglich! Und wenn Sie in den Briefen, die Ste von mir in den Händen haben, nichts davon finden, so ist ganz gewiß einer verloren gegangen: denn ich erinnere mich es noch allzu genau, daß ich, und wie ich davon geschrieben. Die Zahl meiner Briefe

trifft ohnebem nicht ein; und ich habe Ihnen sicherlich mehr als bretyma geschrieben. Daß aber meine Briefe meistentheils später eingehen, als sie eingehen sollten, kömmt vielleicht baher, baß ich sie erft nach Braunschweig senden, und da auf die Post geben muß. Wenn sie benn nicht gleich daselbst abgegeben werden, so bleiben sie bis jum folgenden Posttage liegen.

Run benn, meine Liebe, einer guten Sache tann man nicht zu viel thun. Empfangen Sie nochmals meinen gartlichften, aufrichtigfen Dant für den zwar stummen und todten, aber für mich doch fehr unterhaltenden, besten, liebsten Gesellchafter in meiner Bolfenbittelichen Ginsamteit. 2ich, wenn — Sie wiffen, was ich wunfche! —

Gben da ich mich hinseten, und den Brief an G. schließen will, werbe ich auf die unvermeidlichfte Art daram verhindert. Ich laffe ihn also bis auf den nächften Postag; aber diesen Brief sende ich ab. Ilm so eher muß ich, und will ich auch Ihnen wieder schreiben. Entschuldigen Sie mich indeß bet ihm, wenn er gelegentlich meine Antwort schon längst erwartet zu haben äußern sollte. Bas ich sonst wänschte, daß Sie meinetwegen mit ihm sprechen möchten, weiß ich selbst kaum. Denn von dem Manne, der Riedeln anhilft, möchte ich mich nicht gern empfohlen oder angebracht wiffen. — Ift es wahr, daß der alte van Swieten, wo nicht schon todt ist, doch auf den Tod liegt? Mich dünkt, daß sein Tod auch hier und da etwas ver ändern dürfte. —

Apropos — beh Gelegenheit eines Abgehenden — Sat man Ihnen schon ans Samburg gemelbet, daß die G . . . nun einmal in allem Ernfte guter Hofnung ift? —

Und das nenne ich doch einen Brief! lang, fiberfluffig; aber frehlich leider faum zu lefen. Ich will Sie mit Rathen und Buchflabiren nicht länger martern, und mich Ihnen empfehlen. Leben Sie recht wohl, meine Liebe. Möchten Sie doch barmberzig genug gegen mich gewesen sehn, und an mich geschrieben haben, noch ehe dieser Brief in Ihre hand tommt! — Ich bin mit ganzer Seele auf immer

der Ihrige

## An Madame König.

Bolfenbuttel, den 29. 3ul. 1772.

Meine Liebe!

Ich habe es feit vierzehn Tagen mehr als einmal versucht, an Sie ju schreiben: aber vergebens. Und es wird ein großes Glack fein, wenn ich endlich boch diefen Brief ju Stande bringe. Go febr bat mich der Brunnen angegriffen, den ich gestern geendet, und von dem ich mir mehr gute Birfungen verfpreche, als ich noch jur Beit empfinde. - Mochte es aber doch mit mir nur febn, wie es wollte: wenn es nur mit Ihnen fo mare, wie ich muniche. 3hr letter Brief verschweigt mir sicherlich mehr, als er mir fagt; und ich muß mir alle Gewalt anthun, mir, vornemlich in Betrachtung Ihrer Gefunds beit, nicht das Allerschlimmfte vorzustellen. In Diefer Rurcht beftartt mich, daß ich feine Briefe von Ihnen, fondern nur immer Antworten erhalte. 3d weiß, daß Gie mir doch fonft ein baar Briefe geborat haben, bis ich Ihnen meine Schuld mit Intereffen abtragen tonnte. Und daß Sie es ist nicht thun, daran ift gewiß nicht 3hr bloges Richtwollen Schuld. Das vermunichte Bien! Wenn es auch Ibnen leere Soffnungen vorgespiegelt bat, fo werde ich ibm auf Beit meines Lebens gram werden. Ronnte ich wenigftens doch nur ist abfommen, um mich defto gefchwinder in Ihrer Gefellschaft von der Reigung ju turiren, die noch dann und wann fur diefen betrügerischen Ort bei mir fpricht. Ich tame Ihnen, ebe Sie es fich verfaben, über den Sale, möchte doch der Berr von Gebler davon denten, mas er wollte. Da Gie mir nicht melben, daß er eben etwas Befondere fur Gie thut, und da er bingegen fo viel fur den elenden Riedel thut: fo ift er mir berglich efel, und es wird mir die auferfte Ueberwindung foften. wieder an ihn ju fchreiben. Seute thu' ich ce fcon gewiß nicht; wenn ich gleich weiß, daß ich fo nach auch befto langer fein Rompliment aber die Auffahrung der Emilie werde entbehren muffen. Bie gern will ich es ibm gang fchenfen! Und wie gern batte ich auch die gange Aufführung dem Wienertheater erlaffen wollen. Dach allem, mas Sie mir bavon fcreiben, muß fie gang abicheulich ausgefallen fenn. Der abichenliche Rerl, ber Stephanie!") Und das alles laffen

<sup>\*)</sup> Sie schrieb am 15. Juli "Den Prinzen machte Stephanie ber Reitere, ich möchte fast sagen: so schlecht wie möglich. Die schöne Scene mit dem Mahler, die verliert hier ihren ganzen Werth. Denn die spielt der Prinz und der Mahler, beyde zugleich so abgeschmackt, daß man sie möchte mit Rasenstlibern vom Theater schicken. Stephanie wird töglich affestitter Lessings Werte XII.

fich bie Miener so gefallen? June die Miener Joshaner sind wir siem längst einer se verdäckung, als die Mienen. Das sie indes hier und die mehren Staffber und die gesale haben, ob al gleich eine Tragibie siem soll Junge dem beigemagen, das die Jusque dem beigemagen, das die Jusque dem beigemagen, das die Jusque de scheen militen, wo sie sicherhot dier bei und unde gelack haben, so hat of der Raiser mohl schwerlich jum Lebe des Staffes gesagt, das er in beiner Tragibier mehr gelack haber, als in dieser. Die meine Liebe, ich flinder, ich mäsbe ein und meit mogeführter und noch weit und bauflerer Publishum vor mir baben, wenn das gesählige, "nas Sie zu wänssche fehrinen! Und dech wärde ungenösse Ausstalieren! —

Was Sie wir von Aretein scheiden, haben wir hier wirflich jum Theil schon gehört, nab jum Theil aft es segar schon gebruckt. Es schlie und, wenn Sie glauben, daß Gebler Sie leicht selbit in Berbackt haben Munte, wenn er erfährt, daß man seine sandere Aretur auch hier trunct. Und doch glaube ich miche, daß er es von R." weiß, mas Sie vermanhen, daß er von unserer Freundschaft wise. Wenn davon etwas nach Wien gekommen ift, so ift es gang gewiß allein durch Wagnarn babin gefommen. —

Buld hater ich Ihnen eines nach Wien geschieft, was Sie als ben Sant für bas mie überichieste Poetrait von Alopen haten avsselen mögen. Und vielleicht thur ich es mit der nächften Post doch nach. Sie wisten ja, daß ich veriges Juhr in Berlin mich von Erofen mußte undern lasten. Dieses Poetrait ist ist von Banfen in Leivzig gestochen, sehr sein gestochen; eb aber and ähnlich, und fo änsperft ähnlich, als mich die Lente bereiten wollen, das werbe ich am besten von Jhuen, meine Liebe, erfahren Manen.

Gestern hat mich, rathen Sie wer? aus hanburg befunde. Deien Metfen; ben ich in einem Ihrer Beiefe einmal file B. Mumfen fas. Er ift in Ungelegenheiten bes Rathsheren Riefert hier, welcher als jemliches bei Tober horfis zu fordern hat. Diese hans hat schon seit einiger Beit aufgehöret zu bezahlen, mit feine Glänbiger in handung find mit dem Meraterto, das man ihm hier gageben, seht fichet zuseichen. Wer ich demte boch, daß es babei bleiben wieb, und

mb merträglicher, befondert in feinem finnnen Spiele. Was that er julett in Ihrem Erlichet Er reift fein abnehm großes Mant bis an die Opeen auf, finnst die Junge lung undeheig aus dem Halfe, und das das Dies von dem Doldje, womit Emilia exflodjen ift." daß D. Matsen wird vergebens hier gewesen sehn. Remes hat er mir eben aus hamburg nicht viel ergablet, was ich glauben tonte, was Sie nicht schon wüsten. Aber was ihn selbst betrifft, haben Sie vielleicht noch nicht gehört: nemlich, daß man sagt, er werde die Mumsen hetrathen. Und nach dem zu urtheilen, wie er sich siber Sie außert, möchte es wohl auch wahr werden. Wenigkens hat er mich versichert, daß B. die Mumsen gewiß nicht bekömmt; denn auch mit der Mumsen hatte man B. schon in Gedanken verheirathet; nicht allein mit der Mamsell Alberti. Sie wiffen duch, wen diese nun bestömmt? Richt den reichen Portugiesen, oder Spanier, den Sie ihe so gern gegönnt hatten; sondern einen jungen Bostor, Ramens Sasseler, in Altona; den Bruder des dortigen Stadtphystei.

Ebert reiset mit Matsen in einigen Tagen jurus nach hamburg, und er hat mir sehr angelegen, von ihrer Gesellschaft ju seyn. Aber was soll ich in hamburg? Sie, meine Liebe, noch lebhafter verwissen? In jeder von unsern gewöhnlichen Gesellschaften würde mir eine Persson fehlen; und mehr als eine würde mir zu viel sehn. — R. ift anch noch in hamburg; und seine Geschäfte geht sehr langsam; wenn es anders gar geht. — Daß Wutford als Gesandere nach Koppenhagen geht, werden Sie wohl in den Zeitungen gelesen haben? Unsere arme Z.—! das geht hart über sie her! Wenn sie alles verloren hat, wird sie endlich doch auch das verlieren, was sie längst gern verloren hätte. Zint ist wirklich schon mehr tod, als lebendig. —

Run leben Sie wohl, meine Liebe. Gott befchere mir bald angenehme Rachrichten von Ihnen. Ich umarme Gie taufenbmal; und bin Beit Lebens gang

der Ihrige

# An Wieland. \*)

36 glaube einem Manne zu antworten, ber es nicht erft feit geftern weiß, wie nnendlich boch ich ihn schäte. Aber eben das macht meine Antwort um so fchwerer.

Diefer Mann, weit unter bem, in ber vermeffenften Stunde meiner Eigenliebe, ich mich immer in allem gefühlt, worauf Schriftfteller flolg fenn tonnen, — biefer Mann verfichert mich, über eines meiner

\*) Ans bem Genius ber Beit, herausg. von Aug. hennings, 28b III (Altona, Decemb. 1794), S. 635.

Werke, von dem ich nicht wänschte, daß es mein bestes bleiben möchte, seines Beifalls auf eine Urt — auf eine Urt! Fronie kann es nicht setzu. Was soll ich diesem Manne antworten? Gänzliche Ablehnung seines Lobes, ware Beleidigung. Gegenlob ware eben so groffe Beleidigung; und schaler. Er antworte sich selbst, statt meiner.

Aber wenn Emilia nicht völlig die Wirfung eines ungewohnten betriegerischen Weines auf ihn gehabt bat, der unsere Geister eben so schnell wieder sinken läßt, als schnell er sie erhoben; wenn er ist in einer kalten nüchternen Stunde — und ich habe leider meine Antwort bis auf diese kalte Stunde verschieben muffen; — wenn er ist seinen Brief nicht bereuet: welche gefährliche Reizung für mich! Ist der vollkommenste Leser den ich mir denken kann damit zufrieden: wohl gut —

Doch er besorge nicht, daß ich sein Lob misbrauchen werde. Ich will es nicht vergeffen, daß der vollfommenfie Leser auch zugleich der gutherzigfte ift. Was er selbft hinzudentt, macht ihn wärmer, als was er lieset: und doch hat er die Gefälligfeit, seine ganze Empfindung dem Buche zu banten.

Aber nun genug ben Autor reden laffen. — Ach, mein liebster Wieland! — benn so habe ich Sie jederzeit in Gedanken genennet. Sie glauben nur, daß wir Freunde werden könnten? Ich habe nie anders gewußt, als daß wir es längst sind. Eine Rleinigkeit fehlt: uns gesehen zu haben. Eine wahre Rleinigkeit; denn ich bin gewiß, mit dem ersten Unblide werde ich Sie schon viele Jahre gesehen zu haben glauben. Und doch wünschte ich sehr, daß auch diese Rleinigkeit unserer Freundschaft nicht fehlte.

Bielleicht daß Ihre gegenwärtige Beranderung uns bald einmal jusammen bringt. Diese Beranderung — o daß Sie eben so gut babei fahren mögen, als ber Pring!

Ich sage Ihnen, liebster Wieland, wir sind- alte Freunde, und Sie sehen, wie völlig ich Sie auf den Zuß eines alten Freundes genommen habe. Ich antworte Ihnen so spät: aber ich bin trant gewesen; und ich bin noch nicht gesund. Lassen Sie mich diesen Zufall nicht entgelten. Ich antworte wenig Leuten gern; aber gewissen, um so viel lieber. Wolen Sie es noch einmal versuchen? Mir wenigstens zu sagen, daß Sie meiner Entschuldigung glauben.

Bor einigen Tagen überraschte mich herr Sehler. Wer das dritte Wort unsers Gesprächs gewesen, mag er Ihnen selbst fagen. Der Mann ist gut; aber in gewissen Umftanden tonnen nur wenig Menschen so gut scheinen, als fie find. Wenn Sie sich seiner in Weimar

annehmen können, thun Sie es ja. Was foll ber rechtschaffene Mann bei hofe, wenn er Unglutlichen nicht helfen will? Aber wem fag ich bas? Leben Sie recht wohl, mein liebster Wieland; und laffen Sie mich bieses ja vor vier Monaten geschrieben haben.

Bolfenbattel, d. 2. Ceptbr. 1772.

Leging.

### Un Nicolai.

Braunschweig, d. 22. Octob. 1772.

Liebfter Freund,

Ihr Brief ift mir recht febr angenehm gewesen. Denn bag es mir nicht gang gleichgultig febn fann, wie die Borftellung meiner Emilia ben Ihnen ausgefallen, bas verfteht fich; und wenn ich es fcon nicht Bort haben wollte, fo murden Gie mir es doch nicht glauben. Aber bas mar mir frehlich nicht angenehm ju erfeben, baff fie eben nicht jum besten ausgefallen febn muffe. Denn, mit Ihrer Erlanbnig, wenn bas Stud, nach ber Scene der Mutter mit dem Marinelli, ein wenig matt ju werden gefchienen bat, fo liegt es nothwendig an bem Spiele bes Baters und ber Orfina. Denn bag bas Intereffe von jener Scene an nicht immer fliege: das wuffte ich doch mahrlich nicht. Dadame Starte fann auch wohl, beh allem ihrem vortrefflichen Spiele, ju vortrefflich gespielt haben. Denn auch bas ift ein Fehler: und ein verftandiger Schanspieler muß nie feine Rolle, wo es nicht nothig ift, jum Rachtheil aller andern beben. - Aber was mich noch mehr als die Borftellung meines Studs intereffirt bat, war, Ihr eignes Urtheil darüber ju vernehmen. Ich will darauf fcmoren, und wenn Sie wollen, auch wetten, daß Gie in den meiften Studen Ihrer Rritif Recht baben mogen. Rur untersuchen mag ich es jest nicht. Ich bante Gott, daß ich ben gangen Plunder nach und nach wieder aus ben Gedanten verliere, und will mir ibn burch eine folche Untersuchung nicht wieder auffrischen. Ich habe in dieser Abficht wohl noch mehr gethan: ich habe ber biefigen Borftellung nicht ein einzigesmal bengewohnt. Ghe ich die dramatische Arbeit nicht ganglich wieder aus dem Ropfe habe, will feine andere binein. warum muß ich fie benn aus bem Ropfe haben?

Fragen Sie das? — Ich will nicht hoffen, daß Sie es in Ernst fragen. — Mir ift dieser Tage eingefallen: ob denn die Fortsesung unfrer antiquarischen Briefe nothwendig, und mit Klogen abgestorben sehn muß? Der Ton kann und muß freblich nicht mehr der nehmliche sehn: benn es ift eben so unanftandig als unnühlich, fich mit einem Todten zu ganten, ber fich selbst weber-mehr beffern, noch andre mehr verführen kann. Aber die trodnen Unmerkungen gegen sein Buch, und zwanzig andre Bucher bes nehmlichen Inhalts, die sich nach der Zeit beh meiner umschweisenden Lecture sehr vermehrt haben, wären doch wohl der Mahe werth, gesagt zu werden. Laffen Sie mich Ihre Gedanken einmal barüber hören: und leben Sie für jest recht wohl.

Dero

ergebenfter Freund, Leffing.

## An Madame Ronig.

Bolfenbattel, d. 26. Oftob. 1772.

Ift es möglich, meine Liebe, ift es in aller Belt möglich, bag ich Ihnen in fo langer Beit nicht geschrieben habe? daß ich es habe aushalten fonnen, in fo langer Beit nichts von Ihnen ju feben und ju boren? — Benn Sie argwöhnisch waren! Wenn ich nicht glaubte, daß Sie mich ju wohl fennten! - Beforgt mogen Sie immer um mich gewesen febn; aber wenn Sie je einen argen Gebanten ber meiner und Ihrer unwurdig mare, von mir gehabt haben: wahrlich, so verdiene ich, daß Sie mir es abbitten. — Richt mahr, der Benbung batten Sie fich nicht verfeben? Ich verlange Abbitte, und follte fie felbft thun. - Run ja, meine Liebe, ich bitte Gie taufendmal um Bergeihung, wenn ich Ihnen einen einzigen migvergnugten und befümmerten Augenblick gewacht babe. Gleichwohl murde ich untröftlich febn, wenn ich Ihnen auch gang und gar feinen gemacht batte. -Aber, werden Sie fragen, woran lag es benn nun? - Un taufend und taufend Dingen, die all fo flein find, daß fie fich gar nicht ergeblen laffen; die aber boch jusammengenommen fo eine außerordent liche Burfnng auf mich gehabt haben, daß ich, um wenig ju fagen, bie gange Reit über, die ich nichts von mir boren laffen, fo ant als gar nicht gelebt habe. Richt, daß ich etwa frant gewefen; ob ich mich icon auch nicht gefund befunden. Ich bin ichlimmer als frant gewesen; migvergnugt, argerlich, wild; wieder mich, und wieder bie gange Belt aufgebracht; Sie allein ausgenommen. Daju fam, daß ich mich in eine Arbeit verwickelt hatte, die mir weit mehr Beit und Unfirengung toftete, als ich vorans feben tonnen. Seit ein Baar

Tagen babe ich einen fleinen Stifleftand mit diefer Arbeit machen muffen, und vielleicht tommt es eben baber, bag ich mich jest ein wenig rubiger befinde. 3ch will mir diese Augenblide ju Ruse mochen, die ohne Zweifel bald wieder verfcwinden durften; und will mich wenigftens gegen eine Berfon in der Belt gang ausschütten. Und wer konnte diese einzige Person anders senn, als Gie? — Sie wiffen, meine Liebe, was ich Ihnen oft geftanden habe: daß ich es auf die Lange unmöglich bier aushalten fann. 3ch werde in ber Einfamfeit, in ber ich bier leben muß, von Tag ju Tag bummer und fcblimmer. 3ch muß wieder unter Menfchen, von denen ich bier fo gut als ganglich abgesondert bin. Denn was bilft es mir, baft ich hier und in Braunschweig biefen und jenen besuchen fann? Befuche find kein Umgang; und ich fühle es, daß ich nothwendig Umgang, und Umgang mit Leuten haben muß, die mir nicht gleichguftig find, wenn noch ein Funten Gutes an mir bleiben foll. Done Umgang fchlafe ich ein, und erwache blos dann und wann, um eine Sottife ju begeben. - Alfo boren Sie, meine Liebe, mas ich mir fur einen Plan gemacht habe. Denn wie es mit Ihnen geben burfte, febe ich nun wohl. Gie werden entweder nie, oder fobald nicht von Bien megfommen. Benn ich alfo bier bleiben und die Sande in den Schoof legen will, so wird aus allem nichts, was ich mir in glücklichen Augenbliden manchmal fo möglich und fo leicht vorgestellt habe. Diefes einzige folglich fann mich noch retten, ober nichts. - Gie erinnern sich, daß, als ich meine izige Stelle annahm, ich mir ausdrücklich vorbehielt, in einigen Jahren eine Reife nach Italien thun ju durfen. Run bin ich beinabe drei Jahre bier; und es barf niemanden befremden, wenn ich nun balb auf diefe Reife dringe. Daß ich fodann den Weg über Bien nehme, das verfieht fich: theils aus der Urfache, die niemand beffer weiß, ale Gie; theils um wit meinen eigenen Angen da ju feben, mas für mich ju thun fenn durfte. 3ch bebe nenerlich, durch den Grafen R., welcher mich bier in Bolfenbuttel befuchte, febr bringende Beranlaffungen befommen, diefe Reife nach Bien boch ja einmal ju thun; mit der Berficherung, daß fie unmoglich anders, als febr ju meinem Glude ausschlagen fonne. Das will ich feben, um mir felbft nichts vorzumerfen ju haben. Aber ich will es fo feben, daß ich nicht darauf rechne. Ich bin verfichert, daß unfer Bergog, wenn ich ibn auf Jahr und Tag um Urlaub bitte, mir ibn obne Umftande geben, und mir nicht allein meine Penfion fortfegen, fondern auch meine Stelle, fo lange ich außenbleibe, offen laffen wird. Ja es follte mich ein Bort toften, fo wollte ich noch

eine eigene Julage jur Reise erhalten. Doch dieses würde mich ju sehr binden, und ich will mich an jenem begnügen laffen. Finde ich es nun in Wien so, daß ich Wolfenbüttel darüber vergeffen kann: defto beffer. Finde ich es nicht, so habe ich mich doch wieder mit Ihnen, meine Liebe, besprochen, und ich weiß, woran ich bin. — Das Schlimmste hierbei ist nur, daß ich nicht gleich worgen aufpacken kann. Aber daß ich es je eber je lieber können möge, das ist ist mein einziges Bestreben. Jene ganze Arbeit, von der ich Ihnen gesagt habe, zielt dahin ab; weil ich doch nicht gern die Bibliothef in Unordnung und ohne ein Andensen von mir verlaffen möchte. Der Winter wird wohl wenigstens darauf gehen; und ich werde mehr in diesem einen Winter arbeiten müssen, als ich soust nicht in dreien gethan habe. Was schadet das? Eine einzige gute Aussicht kann mich alles ertragen machen. —

Doch, meine Liebe, habe ich auch Recht gethan, Ihnen alles das zu schreiben? Sie sehen, wieviel ich von Ihrer Seite dabei vorans sehe; wie sehr ich darauf rechne, daß Sie noch immer die nemliche find.

Möchte Ihnen biefer Brief nur nicht zu einer gar zu unruhigen Stunde zu tommen. Möchten Sie wenigstens eine recht ruhige Stunde finden, mir darauf zu antworten. Das herz bricht mir, wenn ich baran dente, wie wenig Sie ruhige Stunden haben mögen.

hierben liegt ein Brief an ben St. R. Gebler. 3ch trane bem Manne noch nicht recht, und daß er noch so wenig für Sie gethan hat, macht mich noch mißtrauischer in ihn. Melden Sie wir doch, ob Ihnen vielleicht seitdem seine Bekanntschaft etwas genutt hat.

Renes fann ich Ihnen nichts melden; außer daß vor einigen Wochen des Commissionsraths Sohn wieder hierdurch nach Dresben ging, und mich versicherte, daß er von Dresden nach Wien geben werde. Ich höre aber, daß er schon wieder jurud nach hamburg sehn soll. Er war so voller großer Projette, daß, wenn aus feinem nichts geworden, ich ihn bedaure.

Leben Sie wohl, Liebe; und melden Sie mir es bald, daß Sie wohl leben. Ich bin mit ganger Seele

der Ihrige Leffing.

## Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbattel, den 28. Det. 1772.

Lieber Bruder,

Du weißt es ja wohl fcon langft, wie es mit mir ftebt, wenn ich in langer Beit von mir nichts boren laffe, nehmlich, daß ich fodann außerft mifvergnugt bin. Ber mird durch Mittbeilung und Freundschaft die Sphare feines Lebens auch ju ermeitern fuchen, wenn ibm bennabe bes gangen Lebens efelt? Dber, wer bat auch Luft, nach vergnügten Empfindungen in der gerne umber ju jagen, wenn er in der Rabe nichts um fich fieht, was ihm beren auch nur Gine gemabren tonnte? Rrant bin ich nun fcon feit geraumer Beit nicht mehr, und bin baber and ichon feit geraumer Beit nicht mußig gemefen. Ich babe gearbeitet, mehr als ich fonft ju arbeiten gewohnt bin. Aber lauter Dinge, die, ohne mich ju rubmen, auch wohl ein großerer Stumper'eben fo gut batte machen tonnen. Cheftens will ich Dir den erften Band von Beyträgen gur Geschichte und Litteratur, aus ben Schätzen ber herzogl. Bibliothet gu Wolfenbuttel zc. schiden, womit ich so lange ununterbrochen fortzufahren gedente, bis ich Luft und Krafte wieder befomme, etwas Gefcheibteres ju arbeiten. Das durfte aber fo bald fich nicht ereignen. Und in ber That, ich weiß auch nicht einmal, ob ich es wünsche. Solche trodne Bibliothefar-Arbeit läßt fich fo recht habich binfchreiben, ohne alle Theilnehmung, ohne bie geringfte Unftrengung des Beiftes. fann ich mich noch immer mit dem Trofte beruhigen, bag ich meinem Umte Benuge thue, und manches baben lerne; gefest auch, dag nicht bas Sundertfie von diefem Manchen werth mare, gelernt ju werden. -Doch warum fchreibe ich Dir dies alles, und mache Dich unrubiger, als Du ben meinem ganglichen Stillschweigen nicht gewesen febn mardeft? - Ich waniche, daß Du Deines Theils wirflich fo vergutigt febu magft, ale Du es in Deinem Briefe ungefahr icheinft. Daß Du lange damit an Dich gehalten, in der Mehnung, ich fen verreift, thut mir leid. 3ch bin ben gangen Sommer nicht weiter gefommen, als von Braunfcmeig nach Bolfenbuttel, und von Bolfenbuttel nach Braunschweig. Und auch diese Beranderungen werde ich mir fchlechterdings aufs funftige verfagen muffen. Doch bas foll mein geringfter Rummer febn, und ich will mich gern noch weit mehr aller Gefellfchaft entziehen, um bier in der Ginfamfeit zu fahlmaufern und zu buffeln, wenn ich nur fonft von einer andern Seite meine Rube wieber bamit gewinnen fann.

trifft ohnebem nicht ein; und ich habe Ihnen sicherlich mehr als bretyma geschrieben. Daß aber meine Briefe meistentheils später eingeben, als fie eingehen follten, tommt vielleicht baber, baß ich sie erft nach Braunschweig senden, und da auf die Post geben muß. Wenn sie denn nicht gleich daselbst abgegeben werden, so bieiben sie die zum folgenden Postage liegen.

Run denn, meine Liebe, einer guten Sache tann man nicht zu wiel thun. Empfangen Sie nochmals meinen zärtlichsten, aufrichtigften Dant für den zwar stummen und todten, aber für mich doch
fehr unterhaltenden, besten, liebsten Gesellschafter in meiner Wolfenbattelichen Ginsamteit. Uch, wenn — Sie wiffen, was ich wünsche! —

Eben da ich mich hinsepen, und den Brief an G. schließen will, werde ich auf die unvermeidlichste Art daran verhindert. Ich lasse ihn also die auf den nächsten Postrag; aber diesen Brief sende ich ab. Um so eher muß ich, und will ich auch Ihnen wieder schreiben. Entschuldigen Sie mich indeß bet ihm, wenn er gelegentlich meine Autwort schon längst erwartet zu haben äußern sollte. Was ich sonst wünschte, daß Sie meinetwegen mit ihm sprechen möchten, weiß ich selbst kaum. Denn von dem Manne, der Riedeln anhilft, möchte ich mich nicht gern empsohlen oder angebracht wissen. Ist es wahr, daß ber alte van Swieten, wo nicht schon todt ist, doch auf den Sod liegt? Mich dünkt, daß sein Tod auch hier und da etwas verändern dürfte.

Apropos — beh Gelegenheit eines Abgehenden — Sat man Ihnen schon ans hamburg gemeldet, daß die G . . . nun einmal in allem Ernfte guter hofnung ift? —

Und das nenne ich doch einen Brief! lang, überfüsig; aber frehlich leider taum zu lefen. Ich will Sie mit Rathen und Buchflabiren nicht länger martern, und mich Ihnen empfehlen. Leben Sie recht wohl, meine Liebe. Möchten Sie doch barmherzig genug gegen mich gewesen febn, und an mich geschrieben haben, noch ehe dieser Brief in Ihre hande kömmt! — Ich bin mit ganzer Geele auf immer

der Ihrige

# An Madame Konig.

Bolfenbuttel, den 29. 3ul. 1772.

Meine Liebe!

Ich habe es feit vierzehn Tagen mehr als einmal versucht, an Sie ju fchreiben: aber vergebens. Und es wird ein großes Glud fein, wenn ich endlich doch diefen Brief ju Stande bringe. Go febr bat mich der Brunnen angegriffen, den ich gestern geendet, und von dem ich mir mehr gute Birfungen verspreche, ale ich noch jur Beit empfinde. - Mochte es aber doch mit mir nur febn, wie es wollte: wenn es nur mit Ihnen fo mare, wie ich muniche. 3hr letter Brief verschweigt mir ficerlich mehr, als er mir fagt; und ich muß mir alle Gemalt anthun, mir, vornemlich in Betrachtung Ihrer Gefunds beit, nicht das Allerschlimmfte vorzustellen. In Diefer Aurcht bestärft mich, daß ich feine Briefe von Ihnen, fondern nur immer Untworten erhalte. 3ch weiß, daß Gie mir doch fonft ein paar Briefe geborat baben, bis ich Ihnen meine Schuld mit Intereffen abtragen fonnte. Und daß Sie es ist nicht thun, daran ift gewiß nicht Ihr blofes Richtwollen Schuld. Das vermunichte Bien! Wenn es auch Ibnen leere Soffnungen vorgespiegelt bat, fo werde ich ibm auf Reit meines Lebens gram werden. Ronnte ich wenigfiens doch nur ist abfommen, um mich befto geschwinder in Ihrer Gefellichaft von der Reigung ju furiren, die noch dann und wann fur diefen betrugerischen Drt bei mir fpricht. 3ch tame Ihnen, ebe Gie es fich verfaben, über ben Sale, mochte doch der Berr von Gebler davon denten, mas er wollte. Da Gie mir nicht melben, daß er eben etwas Befonders fur Gie thut, und da er hingegen fo viel fur den elenden Riedel thut: fo ift er mir berglich efel, und es wird mir die außerfte lleberwindung foften, wieder an ibn ju fchreiben. Seute thu' ich es fcon gewiff nicht; wenn ich gleich weiß, daß ich fo nach auch defto langer fein Rompliment aber die Auffahrung der Emilie werde entbehren muffen. Bie gern will ich es ibm gang fchenfen! Und wie gern batte ich auch die gange Aufführung dem Wienertheater erlaffen wollen. Rach allem, mas Sie mir bavon fchreiben, muß fie gang abscheulich ausgefallen fenn. Der abichenliche Rerl, ber Stephanie! \*) Und das alles laffen

<sup>\*)</sup> Sie fchrieb am 15. Juli "Den Prinzen machte Stephanie ber Reltere, ich mochte fast fagen: so schiecht wie möglich. Die schöne Scene mit bem Mahler, die verliert hier ihren ganzen Werth. Denn die spielt der Prinz und ber Mahler, bevbe zugleich so abgeschmackt, daß man sie mochte mit Rasenstübern vom Theater schicken. Stephanie wird töglich affektieter Lessings Werte XII.

sich die Wiener so gefallen? Zwar die Wiener Luchaner sind mir schon längst eben so verdächtig, als die Afteurs. Daß sie indeß hier und da in meinem Stücke gelacht haben, ob es gleich eine Tragödie sehn soll, verdrießt mich nun wohl nicht: aber freilich, wenn die Afteurs alles Ihrige dazu beigetragen, daß die Zuschauer da lachen müssen, wo sie sicherlich hier bei uns nicht gelacht haben, so hat es der Raiser wohl schwerlich zum Lobe des Stückes gesagt, daß er in keiner Tragödie mehr gelacht habe, als in dieser. D meine Liebe, ich fürchte, ich würde ein noch weit ungebildeter und noch weit uns dankbarer Publikum vor mir haben, wenn das geschähe, was Sie zu wünsschen scheinen! Und doch würde ich es darauf wagen, wenn — Sie wissen ja wohl. Aber welche ungewisse Aussichten!

Was Sie mir von Riedeln schreiben, haben wir hier wirklich jum Theil schon gehört, und jum Theil ift es sogar schon gedruckt. Es fehlte noch, wenn Sie glauben, daß Gebler Sie leicht selbst in Berdacht haben könnte, wenn er erfährt, daß man seine faubere Kreatur auch hier kennet. Und doch glaube ich nicht, daß er es von R. weiß, was Sie vermuthen, daß er von unserer Freundschaft wise. Wenn davon eiwas nach Wien gekommen ist, so ist es ganz gewiß allein durch Wagnern dahin gekommen. —

Bald hatte ich Ihnen etwas nach Wieu geschickt, was Sie als ben Dank für das mir überschickte Portrait von Rlopen hatten ansehnen mögen. Und vielleicht thue ich es mit der nächsten Post doch noch. Sie wisten ja, daß ich voriges Jahr in Berlin mich von Grafen mußte muhlen laffen. Dieses Portrait ist ist von Bausen in Leivzig gestochen, sehr schon gestochen; ob aber anch ähnlich, und so äußerst ähnlich, als mich die Lente bereden wollen, das werde ich am beswen von Ihnen, meine Liebe, erfahren können.

Gestern hat mich, rathen Sie wer? aus Samburg besucht. Dofter Matsen; ben ich in einem Ihrer Briefe einmal far D. Mumfen las. Er ist in Ungelegenheiten bes Rathsherrn Ridert hier, welcher ein ziemliches bei Toder horsts zu fordern hat. Dieses haus hat schon seit einiger Zeit aufgehöret zu bezahlen, und seine Gläubiger in hamburg sind mit bem Moratorio, das man ihm hier gegeben, sehr libel zuseichen. Aber ich dente doch, daß es dabei bleiben wird, und

und unerträglicher, besonders in seinem finnunen Spiele. Was that er juleht in Ihren Stüde? Er reift fein ohnedem großes Maul bis an die Ohren auf, fixeckt die Immge lang mücheig aus dem Halfe, und leeft das Blut den dem Dolche, womit Emilia exstochen ift."

daß D. Matsen wird vergebens hier gewesen sehn. Remes hat er mir eben aus Hamburg nicht viel erzählet, was ich glauben tonte, was Sie nicht schon wüsten. Aber was ihn felbst betrifft, haben Sie vielleicht noch nicht gehört: nemlich, daß man sagt, er werde die Mumsen hehrathen. Und nach dem zu urtheisen, wie er sich siber Sie äußert, möchte es wohl auch wahr werden. Wenigkens hat er mich versichert, daß B. die Mumsen gewiß nicht bekömmt; denn auch mit der Mumsen hatte man B. schon in Gedanken verheirathet; nicht allein mit der Mamsell Alberti. Sie wissen doch, wen diese nun bekömmt? Nicht den reichen Portugiesen, oder Spanier, den Sie ihr so gern gegönnt hätten; sondern einen jungen Doktor, Namens Häseler, in Altona; den Bruder des dortigen Stadtphyssei.

Ebert reiset mit Matsen in einigen Tagen zurüst nach hamburg, und er hat mir sehr angelegen, von ihrer Gesellschaft zu sehn. Aber was soll ich in Hamburg? Sie, meine Liebe, noch lebhafter vermiffen? In jeber von unsern gewöhnlichen Gesellschaften würde mir eine Person fehlen; und mehr als eine würde mir zu viel sehn. — R. ift auch noch in Hamburg; und seine Geschäfte geht sehr langsam; wenn es anders gar geht. — Daß Wutserd als Gesandter nach Roppenhagen geht, werden Sie wohl in den Zeitungen gelesen haben? Unsere arme Z.—! das geht hart über sie her! Wenn sie alles verloren hat, wird sie endlich doch auch das verlieren, was sie längst gern verloren hätte. Zint ist wirklich schou mehr tod, als lebendig. —

Run leben Sie wohl, meine Liebe. Gott beschere mir balb angenehme nachrichten von Ihnen. Ich umarme Sie tausendmal; und bin Zeit Lebens gang

der Ihrige

# An Wieland. \*)

Ich glande einem Manne in antworten, der es nicht erft feit gestern weiß, wie unendlich boch ich ihn schäte. Aber eben das macht meine Untwort um so fchwerer.

Diefer Mann, weit unter bem, in der vermeffenften Stunde meiner Eigenliebe, ich mich immer in allem gefühlt, worauf Schriftfieller folg fenn tonnen, — biefer Mann verfichert mich, über eines meiner

<sup>\*)</sup> Aus bem Genius ber Beit, herausg. von Aug. Bennings, 3b III (Altona, Decemb. 1794), S. 635.

Werke, von dem ich nicht wänschte, daß es mein bestes bleiben möchte, seines Beifalls auf eine Urt — auf eine Art! Fronie kann es nicht seine. Was soll ich diesem Manne antworten? Gangliche Ablehnung seines Lobes, ware Beleidigung. Gegenlob ware eben so groffe Beleidigung; und schaler. Er antworte sich selbst, flatt meiner.

Aber wenn Emilia nicht völlig die Wirfung eines ungewohnten betriegerischen Weines auf ihn gehabt hat, der unsere Geister eben so schnell wieder sinken läßt, als schnell er sie erhoben; wenn er ist in einer kalten nüchternen Stunde — und ich habe leider meine Antwort bis auf diese kalte Stunde verschieben muffen; — wenn er ist seinen Brief nicht bereuet: welche gefährliche Reizung für mich! Ist der vollkommenste Leser den ich mir denken kann damit zufrieden: wohl gut —

Doch er besorge nicht, daß ich sein Lob misbrauchen werde. Ich will es nicht vergeffen, daß der vollfommenste Lefer auch zugleich der gutherzigste ift. Was er selbst hinzudentt, macht ihn wärmer, als mas er lieset: und doch hat er die Gefälligkeit, seine ganze Empfindung dem Buche zu danken.

Aber nun genug ben Autor reden laffen. — Ach, mein liebster Wieland! — benn so habe ich Sie jederzeit in Gedanken genennet. Sie glauben nur, daß wir Freunde werden könnten? Ich habe nie anders gewußt, als daß wir es längst sind. Eine Rleinigkeit fehlt: uns gesehen zu haben. Gine wahre Rleinigkeit; denn ich bin gewiß, mit dem ersten Anblicke werde ich Sie schon viele Jahre gesehen zu haben glauben. Und doch wunschte ich sehr, daß auch diese Rleinigkeit unserer Freundschaft nicht fehlte.

Bielleicht daß Ihre gegenwärtige Beränderung uns bald einmal jusammen bringt. Diese Beränderung — o daß Sie eben so gut dabei fahren mögen, als der Pring!

Ich sage Ihnen, liebster Wieland, wir sind- alte Freunde, und Sie sehen, wie völlig ich Sie auf den Fuß eines alten Freundes genommen habe. Ich antworte Ihnen so spät: aber ich bin trant gewesen; und ich bin noch nicht gesund. Lassen Sie mich diesen Zufall nicht entgelten. Ich antworte wenig Lenten gern; aber gewissen, um so viel lieber. Wolen Sie es noch einmal versuchen? Mir wenigstens zu sagen, daß Sie meiner Entschuldigung glauben.

Bor einigen Tagen überraschte mich herr Sepler. Ber bas britte Wort unsers Gesprächs gewesen, mag er Ihnen selbst fagen. Der Mann ist gut; aber in gewiffen Umftanden konnen nur wenig Menschen so gut scheinen, als fie find. Benn Sie sich feiner in Beimar

annehmen können, thun Sie es ja. Was foll ber rechtschaffene Mann bei hofe, wenn er Ungluttichen nicht helfen will? Aber wem fag ich bas? Leben Sie recht wohl, mein liebster Wieland; und laffen Sie mich bieses ja vor vier Monaten geschrieben haben.

Bolfenbuttel, b. 9. Ceptbr. 1772.

Leging.

#### Un Nicolai.

Brannschweig, b. 22. Octob. 1772.

Liebfter Freund,

Ihr Brief ift mir recht fehr angenehm gewesen. Denn bag es mir nicht gang gleichgultig fenn fann, wie die Borftellung meiner Emilia ben Ihnen ausgefallen, das verftebt fich; und wenn ich es schon nicht Bort haben wollte, fo wurden Gie mir es boch nicht glanben. Aber das war mir frehlich nicht angenehm zu erfeben, daß fie eben nicht jum besten ausgefallen sehn muffe. Denn, mit Ihrer Erlaubuif, wenn das Stud, nach der Scene der Mutter mit dem Marinelli, ein wenig matt ju werben gefchienen bat, fo liegt es nothwendig an dem Spiele des Baters und der Orfina. Denn daß das Antereffe von jener Scene an nicht immer fliege: bas wußte ich boch mabrlich nicht. Madame Starte fann auch wohl, beh allem ihrem vortrefflichen Spiele, ju vortrefflich gespielt haben. Denn auch bas ift ein Rebler: und ein verständiger Schausbieler muß nie seine Rolle, wo es nicht notbig ift, jum Rachtbeil aller andern beben. - Aber was mich noch mehr als die Borftellung meines Studs intereffirt bat, war, 3hr eignes Urtheil darüber ju vernehmen. 3ch will darauf fcmo. ren, und wenn Sie wollen, auch wetten, bag Sie in den meiften Studen Ihrer Kritif Recht haben mogen. Rur untersuchen mag ich es jest nicht. Ich dante Gott, daß ich ben gangen Plunder nach und nach wieder aus ben Gedanken verliere, und will mir ibn durch eine folche Untersuchung nicht wieder auffrischen. Ich habe in diefer Abficht wohl noch mehr gethan: ich habe ber hiefigen Borftellung nicht ein einzigesmal bengewohnt. Che ich die dramatifche Arbeit nicht ganglich wieder aus dem Ropfe habe, will feine andere hinein. warum muß ich fie benn aus dem Ropfe haben?

Fragen Sie das? — Ich will nicht hoffen, daß Sie es in Ernft fragen. — Mir ift dieser Tage eingefallen: ob denn die Fortsetzung unfrer antiquarischen Briefe nothwendig, und mit Kloten abgestorben sehn muß? Der Ton kann und muß frethlich nicht mehr der nehmliche sehn: benn es ift eben so unanftandig als unnutlich, fich mit einem Tobten zu janten, ber fich selbst weber-mehr beffern, noch andre mehr verführen tann. Aber die trocknen Unmerfungen gegen sein Buch, und zwanzig andre Bucher bes nehmlichen Inhalts, die sich nach der Zeit ben meiner umschweisenden Lecture sehr vermehrt haben, waren doch wohl der Mahe werth, gesagt zu werden. Laffen Sie mich Ihre Gedanken einmal darüber hören: und leben Sie für jest recht wohl.

Dero

ergebenfter Freund, Leffing.

# Un Madame Ronig.

Bolfenbattel, d. 26. Oftob. 1772.

Rit es möglich, meine Liebe, ift es in aller Belt möglich, daß ich Ihnen in fo langer Beit nicht gefchrieben habe? bag ich es habe anshalten fonnen, in fo langer Beit nichts von Ihnen ju feben und ju boren? - Benn Sie argwöhnisch maren! Wenn ich nicht glanbte, daß Gie mich ju wohl fennten! - Beforgt mogen Gie immer um mich gewesen sehn; aber wenn Sie je einen argen Gedanten ber meiner und Ihrer unwardig mare, von mir gehabt haben: mahrlich, fo verdiene ich, daß Sie mir es abbitten. - Richt mabr, ber Benbung batten Sie fich nicht verfeben? Ich verlange Abbitte, und follte fie felbft thun. - Run ja, meine Liebe, ich bitte Gie taufendmal um Bergeibung, wenn ich Ihnen einen einzigen migvergnagten und befümmerten Mugenblid gemacht babe. Gleichwohl murbe ich untroffe lich febn, wenn ich Ihnen auch gang und gar feinen gemacht batte. -Aber, werden Gie fragen, woran lag es benn nun? - Un taufend und taufend Dingen, die all fo flein find, daß fie fich gar nicht ergeblen laffen; die aber boch jufammengenommen fo eine außerordent liche Burfung auf mich gehabt haben, bag ich, um wenig ju fagen, bie gange Beit über, die ich nichts von mir boren laffen, fo gut als gar nicht gelebt babe. Richt, daß ich etwa frant gemefen; ob ich mich fchon auch nicht gefund befunden. Ich bin fchlimmer ale frant gemefen; migvergnugt, argerlich, wild; wieber mich, und wieber bie gange Belt aufgebracht; Sie allein ausgenommen. Dagu fam, daß ich mich in eine Arbeit verwickelt hatte, die mir weit mehr Zeit und Anstrengung fofiete, als ich vorans feben tonnen. Seit ein Paar

Tagen habe ich einen fleinen Stilleftand mit diefer Arbeit machen muffen, und vielleicht fommt es eben baber, daß ich mich jest ein wenig rubiger befinde. Ich will wir diese Augenblide ju Rune mochen, die ohne Zweifel bald wieder verschwinden durften; und will mich wenigftens gegen eine Berfon in der Belt gang ausschütten. Und wer tonnte diese einzige Person anders fenn, als Gie? - Gie wiffen, weine Liebe, was ich Ihnen oft geftanden habe: daß ich es auf die Lange unmöglich bier aushalten fann. 3ch werde in ber Einfamfeit, in der ich bier leben muß, von Tag ju Tag dummer und fchlimmer. 3ch muß wieder unter Menfchen, von denen ich bier fo gut als ganglich abgefondert bin. Denn mas bilft es mir, bag ich bier und in Braunfchweig biefen und jenen besuchen fann? Befuche find fein Umgang; und ich fuble es, daß ich nothwendig Umgang, und Ilmgang mit Leuten haben muß, die mir nicht gleichgultig find, wenn noch ein Funten Gutes an mir bleiben foll. Done Umgang fchlefe ich ein, und ermache blos bann und wann, um eine Sottife au begeben. - Alfo boren Sie, meine Liebe, mas ich mir fur einen Plan gemacht habe. Denn wie es mit Ihnen geben durfte, febe ich nun wohl. Gie werden entweder nie, oder fobald nicht von Bien megfommen. Benn ich alfo bier bleiben und die Sande in den Schoof legen will, fo mird aus allem nichts, mas ich mir in gludlichen Augenbliden manchmal fo möglich und fo leicht vorgestellt habe. Diefes einzige folglich fann mich noch retten, ober nichte. - Gie erinnern fich, daß, als ich meine izige Stelle annahm, ich mir ausdrücklich porbebielt, in einigen Jahren eine Reife nach Italien thun ju durfen. Run bin ich beinahe drei Zahre bier; und es darf niemanden befremben, wenn ich nun bald auf diese Reise dringe. Def ich sodann den Weg fiber Wien nehme, das verfleht fich: theils aus der Urfache, Die niemand beffer weiß, ale Gie; theile um mit meinen eigenen Angen da ju feben, mes für mich ju thun fenn durfte. 3ch habe neperlich, durch den Grafen R., welcher mich bier in Bolfenbuttel besuchte, febr bringende Beranlaffungen befommen, diese Reise nach Bien boch ja einmal ju thun; mit der Berficherung, daß fie unmöglich anders, als febr ju meinem Glude ausschlagen tonne. Das will ich feben, um mir felbft nichts vorzumerfen ju haben. Aber ich will es fo feben, daß ich nicht darauf rechne. Ich bin verfichert, daß unfer Berjog, wenn ich ihn auf Jahr und Tag um Urlaub bitte, mir ibn ohne Umftande geben, und mir nicht allein meine Penfion fortfegen, fondern and meine Stelle, fo lange ich außenbleibe, offen laffen wird. Ja es follte mich ein Bort toften, fo wollte ich noch eine eigene Julage jur Reise erhalten. Doch dieses murde mich ju sehr binden, und ich will mich an jenem begnügen lassen. Finde ich es nun in Wien so, daß ich Wolsenbuttel darüber vergeffen kann: besto besser. Finde ich es nicht, so habe ich mich doch wieder mit Ihnen, meine Liebe, besprochen, und ich weiß, woran ich bin. — Das Schlimmste hierbei ist nur, daß ich nicht gleich worgen aufpacken kann. Aber daß ich es se eher je lieber können möge, das ist ist mein einziges Bestreben. Jene ganze Arbeit, von der ich Ihnen gesagt habe, zielt dahin ab; weil ich doch nicht gern die Bibliothef in Unordnung und ohne ein Andenken von mir verlassen möchte. Der Winter wird wohl wenigstens daranf gehen; und ich werde mehr in diesem einen Winter arbeiten müssen, als ich sonst nicht in dreien gethan habe. Was schadet das? Eine einzige gute Aussicht kann mich alles ertragen machen. —

Doch, meine Liebe, habe ich auch Recht gethan, Ihnen alles bas ju schreiben? Sie sehen, wieviel ich von Ihrer Seite babei vorans sehe; wie sehr ich barauf rechne, daß Sie noch immer die nem-liche sind.

Möchte Ihnen diefer Brief nur nicht zu einer gar zu unruhigen Stunde zu fommen. Möchten Sie wenigstens eine recht ruhige Stunde finden, mir darauf zu antworten. Das herz bricht mir, wenn ich baran bente, wie wenig Sie ruhige Stunden haben mögen.

hierben liegt ein Brief an den St. R. Gebler. Ich trane dem Manne noch nicht recht, und daß er noch so wenig für Sie gethan hat, macht mich noch mißtrauischer in ihn. Melden Sie mir doch, ob Ihnen vielleicht seitdem seine Befanntschaft etwas genust hat.

Reues fann ich Ihnen nichts melden; außer daß vor einigen Wochen des Commissionsraths Sohn wieder hierdurch nach Dresben ging, und mich versicherte, daß er von Dresben nach Wien gehen werde. Ich höre aber, daß er schon wieder zurud nach hamburg sehn soll. Er war so voller großer Projekte, daß, wenn aus keinem nichts geworden, ich ihn bedaure.

Leben Sie wohl, Liebe; und melden Sie mir es bald, daß Sie wohl leben. Ich bin mit ganger Seele

der Ihrige Lessing.

# Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbattel, den 28. Det. 1772.

Lieber Bruder.

Du weißt es ja wohl ichon langit, wie es mit mir ftebt, wenn ich in langer Beit von mir nichts boren laffe, nehmlich, daß ich fobann außerft migvergnugt bin. Ber wird durch Mittheilung und Freundichaft die Sphare feines Lebens auch ju erweitern fuchen, wenn ibm bennabe bes gangen Lebens efelt? Dber, wer bat auch Luft, nach vergnagten Empfindungen in der Kerne umber ju jagen, wenn er in der Rabe nichts um fich fieht, mas ihm beren auch nur Gine gemabren tonnte? Rrant bin ich nun fcon feit geraumer Beit nicht mehr, und bin baber auch fcon feit geraumer Beit nicht mußig gemefen. 3ch habe gearbeitet, mehr als ich fonft ju arbeiten gewohnt bin. Aber lauter Dinge, die, ohne mich ju ruhmen, auch wohl ein großeter Stumper'eben fo gut batte machen tonnen. Cheftens will ich Dir den erften Band von Beyträgen zur Geschichte und Litteratur, aus den Schätzen der herzogl. Bibliothek zu Wolfenbuttel zc. fchiden, womit ich fo lange ununterbrochen fortzufahren gedenfe, bis ich Luft und Rrafte wieder befomme, etwas Gefcheidteres ju arbeiten. Das durfte aber fo bald fich nicht ereignen. Und in ber That, ich weiß auch nicht einmal, ob ich es wunsche. Solche trodne Bibliothefar-Arbeit laft fich fo recht bubich binfchreiben, ohne alle Theilnehmung, obne die geringfte Unftrengung des Beiftes. Daben fann ich mich noch immer mit dem Trofte beruhigen, daß ich meinem Umte Benuge thue, und manches baben lerne; gefest auch, bag nicht bas Sundertfte von diefem Manchen werth mare, gelernt ju merden. -Doch warum fchreibe ich Dir bies alles, und mache Dich unrubiger. als Du ben meinem ganglichen Stillschweigen nicht gewesen fenn marbeft? - Ich muniche, daß Du Deines Theils wirflich fo vergungt febu magft, ale Du es in Deinem Briefe ungefahr icheinft. Daß Du lange bamit an Dich gehalten, in der Mennung, ich feb verreift, thut mir leib. Ich bin ben gangen Commer nicht weiter gefommen, als von Braunschweig nach Bolfenbuttel, und von Bolfenbuttel nach Braunschweig. Und auch diefe Beranderungen werde ich mir schlechterdings aufs funftige verfagen muffen. Doch das foll mein geringfter Rummer febn, und ich will mich gern noch weit mehr aller Gefellfchaft entgieben, um bier in der Ginfamfeit ju fahlmaufern und gu buffeln, wenn ich nur fonft von einer andern Seite meine Rube wie ber bamit gewinnen fann.

Bas Dir Graf von der Dreedner Agrippine gefagt bat, batte ich auch bereits von daber gebort. Aber wenn auch nur biefes mabr ift, daß der Ropf nicht ju dem Rorper paft: ift es dann nicht schlimm genug, bağ Winkelmann und Cafanova von diefem Umftande ganglich geschwiegen? Db der Ropf für sich genommen, endlich auch antit ober nicht antif ift, geht mich gar nichts an, und ich babe gar nicht nothig, mich darauf einzulaffen. Er fet es immerbin. Genug, biefe Statue ift nicht nur ohne biefen, fondern ohne allen Ropf in der erfien Salfte des vorigen Jahrhunderts ju Rom ausgegraben morben; und diefes ift, mas die Dresduer großfprecherischen Renner entweder nicht wiffen, oder nicht miffen wollen. 3ch habe es bier in ber Bibliothet von ungefahr entdedt, wo diefe Statue ebedem, nicht allein obne Ropf, fondern auch obne Urme, Die ebenfalls nen find, gefanben. Aber fage Du, lieber Bruder, wenn Du von der Sache fpreden mußt, diefes eben nicht weiter. Denn wenn fie in Dreeden nachjusuchen anfangen, fo tonuten fie leicht babinter tommen; und ich mochte gern einmal mit biefem Grempel die windigen Runftler befcamen, die immer auf ihren untrüglichen Befchmad pochen, und alle antiquarifche Gelehrfamfeit, Die man aus Buchern fcopft, verachten.

Murr ift ein —, der mir endlich einen Brief abgequalt, und ber bloß mir jum Poffen biefen Brief jest druden laffen, und ben gangen Quarf von Rlopens Leben gegen mich geschrieben hat, weil ich ihm seitbem nie wieder auf einen Brief geantwortet habe.

Die Lippertichen Abdruce find allerdings ein fehr elendes Sammelsurium. Aber à propos dieser Abdruce: ift es denn wahr, daß herr Meil die benden Steine gestochen? Er soll mir die Platten schicken, oder wenigstens einen Abdruck davon, und mir melden laffen, was ich ihm dafür schuldig bin; so will ich das Geld an ihn einsenden.

Ich wunsche sehr, daß es mahr senn mag, daß der König endlich für Rochen etwas thun will. hier thut der herzog für Döbbelin mehr, als er werth ift, ob es gleich dem ungeachtet nicht mit ihm geht. Er ist ein — —, der zur wahren Anfnahme des Theaters eben so wenig thun kann als will.

Run lebe mohl, und fchreibe mir bald wieder.

Dein

treuer Bruder, Gottbold.

# Un Madame Ronig.

Braunschweig, b. 15. Rov. 1772.

Meine Liebe!

Ich bin feit drei Tagen in Braunschweig, wo ich allerlei ju thun habe, so daß ich Ihnen schwerlich von hieraus schreiben würde, wenn mir nicht etwas auf dem Herzen brennte, das ich unmöglich länger für mich behalten kann, und das ich Ihnen nothwendig mit ein Paar Worten melben muß.

Man läßt sich, über Berlin, durch den Kanal des Pr. S. und des jungen B. von Sch., welcher, wie Sie wiffen, Ralferlicher Gefandte in Berlin ift, bei mir erfundigen, ob ich wohl geneigt wäre, nuter vortheilhaften Bedingungen nach Wien zu tommen. Näher will man sich darüber nicht auslaffen, bis ich mich vorläufig erkläret, ob man überhaupt auf mich rechnen könne oder nicht.

Ich antworte mit heutiger Poft, wenn der Borschlag nicht das Theater beträfe, so tonne man auf mich rechnen. Rur mit dem Theater möchte ich nichts zu thun haben, wenigstens so lange nicht, als es unter einem Impressario stehe, und nicht unmittelbar von dem Hofe abhange. Doch ich glaube auch nicht, daß der Borschlag das Theater betrifft, sondern daß etwas ganz anders im Werte ist.

habe ich recht geantwortet, meine Liebe? — Ich will es hoffen, und Sie begreifen leicht, was meine liebste Aussicht dabei sein kann. Was geschehen soll, weiß die Borsicht am allerbesten zu lenten. — Wenigstens sehe ich doch aus dieser Anfrage, daß man in Wien an mich denkt — an dem Orte, von welchem Sie so gern los sehn möchten, und von welchem Sie vielleicht nie lostommen sollen. — Wenn Sie doch dieser Gedanke nur im geringsten aufheitern könnte! Sie glauben nicht wieviel ich leibe, wenn ich mir Sie niedergeschlagen denken muß!

Rabestens, sobald ich wieder in Wolfenbuttel bin, ein mehreres. Sehn Sie indeß wenigstens gefund! Mit der Bersicherung meiner innigsten Liebe brauche ich hoffentlich teine Zeit zu verlieren. Ich schreibe Ihnen beute nur, um Ihnen etwas neues zu melden; nicht aber, um Ihnen etwas altes zu wiederhohlen. Ich bin, meine liebste, beste Fremdinn,

gang der Ihrige

# Un Madame Ronig.

Bolfenbuttel, den 3. Dec. 1772.

Meine Liebe!

Um vorigen Frettage fiel 3hr Schwager, in boppeltem Berftande, fur mich vom Simmel; weil er fo unerwartet fam, und weil er von Ibuen tam. Meine erfte Trage war: ob er allein fet ? und meine amente: ob er feinen Brief habe? Allein, fagte er: und feinen Brief. Er wollte fogleich durchreifen; aber ich bat ibn, die Poft nach Braunfcweig nur fahren ju laffen; ich wolle ibn gegen Abend felbft binbringen. Das gefchah; und bes Morgens darauf ging er mit der Samburger Poft wieder ab. 3ch borte die gange Beit unfere Betfammenfebus nicht auf, ihn ju fragen: aber warum benn feinen Brief? Madame Konig muß meinen letten Brief ja fcon vor Ihrer Abreife empfangen gehabt haben. - Das, fagte er, wife er fo recht nicht; aber Gie maren die letten Tage por feiner Abreife aufferorbentlich beschäftiget gewesen, und vermuthlich murbe ein Brief unterweges fenn. Dit diefem Trofte febrte ich, fobalb er aus Braunfcweig war, nach Bolfenbattel jurad; und mit biefem Troft mußte ich mich ein, zwen, dren Tage binhalten. Denn erft den zwenten diefes habe ich ihn endlich befommen, Ihren Brief vom 19. des vorigen. Auf bem Converte mar Murnberg ausgestrichen, und von einer fremden Sand Drag bafur gefchrieben. Bielleicht ift biefes die Urfache, warnm er fo fpat eingetroffen. Aber ich batte ihn doch auch fonft fcwerlich vor der Anfunft Ihres Schwagers erhalten fonnen; da Sie meinen Brief vor feiner Abreife noch nicht in Sanden hatten. — 3ch bedaure et febr, meine Liebe, wenn diefer Umftand Urfache gewefen, daß Sie etwas gegen ihn geaußert, welches Sie lieber gegen ihn nicht mochten geaußert haben. 3ch fann Ihnen aber verfichern, daß er von diefer Entbedung, wenn es anders eine für ibn gewesen ift, gegen mich feinen fchlimmen Gebrauch gemacht bat. Denn er bat gar feinen bavon gemacht, und fich burchaus nichts merten laffen. Sie werden am besten wiffen, wie Sie diefes von ihm auslegen follen. 3d wanschte febr, daß Sie gut von ihm dachten; noch mehr, daß Sie es von ibm ju benten Urfache batten. Das geftand er mir mit vieler Aufrichtigfeit, daß er Ihnen in Bien fo viel als nichts geholfen: bak es aber nicht an feinem Billen, fondern an der Sache felbit gelegen; und fo wie er mir diefe vorstellte, mag es auch wohl wahr fenn. — Bie fehr habe ich Sie daben beflagt! Und allerdings, es mag biegen oder brechen, fo muffen Gie ein Ende damit ju machen

suchen. Auf die rechtschaffenfte Art; das verfieht fich: aber nicht auf die scrupulosefte. Freylich ware es am besten, wenn Sie das Werk ju erhalten fuchten. Es ware in einigen Jahren doch immer eine Art von Gtabliffement für Ihren alteften Cohn, der es vollende fcon aufs Reine bringen tonnte, wenn er arbeitfam febn wollte. Und ich febe nicht, marum es Ihnen Ihre Ereditores fauer machen follten, es bebalten ju fonnen, wenn es gegenwartig boch nicht ohne ben außerften Berluft aufgegeben, oder vertauft werden fonnte. Legten fie es aber durch ihre Strenge barauf an, fo mare es auch nicht mehr, wie billig, als daß fie den Berluft mit Ihnen theilten. Es gefchebe indeg das eine, oder das andere: fo hoffe ich, Gie doch noch gewiß in Bien ju feben. Sie fragen mich, ob mein Plan auch in einer recht ruhigen Stunde gemacht fen? Ruhig oder nicht ruhig; genug, er ift gemacht, und ich bin noch in meinem Leben von feinem Plane abgegangen. Frehlich werden fich noch Schwierigfeiten daben außern; aber diefe Schwierigfeiten felbft werden mich defto bartnadiger machen, ibn durchaufegen. Wenn fie nur erft fcon vorben maren, biefe feche Monate! Zwar die Beit wird geschwind genug vergeben. Ich menne, wenn nur fcon auch alles bas gemacht und geschen mare, mas in der Zeit geschehen muß. Genng, daß ich es an meinem Fleife nicht will ermangelu laffen. Die bestäudige Erinnerung der Abficht, die ich baben babe, wird mich und fann mich allein gefund und munter erhalten - Und nun von etwas andern. - Sie fommen boch noch von Beit ju Beit ju dem hrn. von Sonnenfele? Sagen Sie ibm boch, daß feine Corresponden; mit Rlopen gedruckt worden; und bag ich es ihm melden ließe, wenn er es nicht etwa bereits mußte. Bielleicht verftebt er, mas ich damit fagen will. Gie tonnen noch bingufigen, wenn Sie wollen; bag ich mir über eine gewiffe Stelle eine öffentliche Erlauterung mit nachften von ihm ausbitten marbe. -Doch marum will ich Ihnen diefen Unftrag machen? Der falfche und niederträchtige Mann fonnte leicht Ihnen felbft darfiber feind merden. Beffer, bag ich mit nachsten felbft an ibn fcbreibe. Much ift eine Stelle in feinen Briefen, wo er febr nichtswürdig von G. fpricht. Es foll mich munbern, mas unter ben behben faubern Berren baraus entfteben wird. -

Riebel tommt noch lange gut weg. Wenn er die tausend Ducaten nicht schon voraus verzehrt hat, so kann er sich an einem andern Orte ein bester Schickfal damit machen, als wahrscheinlicher Beise in Wien auf ihn gewartet hatte. — Aber nun etwas recht Reues. Zwei von unsern Bekannten heprathen. Rathen Sie, wer?

Der eine ift &. Und wen? bas branche ich Ihnen wohl nicht zu fagen. Bewundern Sie indeg feine Beftandigfeit. - Aber der andere? - damit ich Sie nicht lange rathen laffe: G.! der gottliche G! Und men? die gottliche Mademoifelle G. Satten Gie fich fo etwas tranmen laffen? 3. ift noch eber ju entschuldigen; ober vielmehr, 3. thut auf alle Beife Recht, daß er einer alten eingewurzelten Reigung auf fein Alter mehr Bequemlichfeit und mehr Anftandigfeit verfchaffen will. Aber G.! Gin Mann, der wenigstens gebn Jahr alter fenn muß, als ich! bas unerträglichfte, nafeweifefte junge Ding! Manchmal gome ich es ibm, daß ibm in dem Saufe, wo er fo lange Beit fcmarunt bat, ber Strid über die Borner geworfen wird. Aber mande mal dente ich doch auch, bag diefe Strafe fur ein fettes Maul ju arg ift. - Co gewiß indeg das eine fowol als das andere wahr ift, wird es Ihnen nicht befremben, wenn ich Ihnen fage, daß weber &. noch G. mir jur gelt bas Geringfte bavon merten laffen? - Doch wieder auf Dinge ju tommen, Die uns angeben. Wenn Sie in Bien bleiben, fo muffen Gie wenigstens Ralchen und meinen Bathen fcblechterdings gu fich nehmen. Ich murbe es Ihnen verbenten, wenn Sie gang obne Ihre Rinder febn wollten. Und warum follten Gie Das? Es ift unmöglich, baf es in Bien an Belegenbeit feblen follte. fie ba fo gut ale irgendwo erziehen zu fonnen. Wenn ich mich ben Winter auf acht Tage abmußigen fann, fo mochte ich boch wohl noch nach Samburg reifen. Und daß Ihre Rinder nicht bas fleinfte Berguligen find, auf das ich mich allda freue, verfteht fich.

Mit der nächsten fahrenden Post will ich Ihnen nun endlich schiefen, was Sie, da Ihr Schwager nun weg ift, wenigstens ohne neugierige Rachfrage erhalten können. Und aledenn ein Mehreres! Seute muß ich bier schließen, damit ich nur die Post nicht verfäume.

Run leben Sie rocht wohl, meine Liebe; und glauben Sie gewiß, daß es mir nicht möglich ift, anders zu fenn, als auf Zeitlebens

der Ihrige Lessing.

# Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, den 5. December 1772. Mein lieber Bruder,

Ich antworte Dir wieder febr foat, und meine Entfchnibigung ift wieder wie gewöhnlich. Ich wofite Dir überhaupt nicht eber wieder

fdreiben, ale bie ich Dir meine Bentrage ic. mitfchicken fonnte. 2[. lein es mochte unter vierzehn Tagen noch nicht gefcheben fonnen, weil ploglich mein Buchdrucker bier gefterben ift, und ich noch in ben Geburtefcmergen ber Borrebe barnieber liege. Go lange aber barf ich es wohl nicht anfteben laffen, Dir fiber einen andern Bunft an fdreiben, den ich immer vergeffen babe, ju berahren. Er betrifft ben englischen Roman, den Du jest überfegeft. Dicht zwar die Stelle. worliber Du meine Mennung verlangft, und in der ich nicht mußte, wie das rust anders ju überfegen mare als durch Roft, mag es doch tlingen, wie es will: fondern die lleberfegung felbft. Du glaubft nicht, in welche Berlegenheit Du mich unwiffend baburch fegeft. -Rennft Du den jungen G \*\* ! Sier lies einen Brief, den er ichon por langer ule einem halben Jahre an mich gefchrieben. Dit biefem Briefe, oder furg borber, batte ich von ihm ein Gremplar von bem Man of feeling erhalten, von welchem er mein Urtheil ju wiffen perlangte. Dir die Babrbeit ju gefteben, ich babe ibm noch nicht geant wortet. Aber was er bavon benten durfte, follte mir gleich viel fenn; wenn er nur nicht denfen tounte, bag ich befagtes Exemplar Dir gefchicft batte, bamit Du es für einen andern Berleger überfegen fonnteft. Du weißt, daß bas nicht ift. Thut mir alfo ben Befallen, ibm das Berftandnig barüber gu eröffnen, welches burch Borgeigung Deines Exemplate am beften gefcheben fann. Das feinige will ich ibm nachftene jurudichiden. Ich babe es verleihen muffen, und ber es hat, ift jest verreift. Diefe Rleinigfeit ift mir wirflich argerlich. lind ich mochte wohl miffen, wie der Bener Dich gerade auf einen Roman bat führen muffen, deffen lleberfetung diefer junge 6 \*\* auch icon langft in dem Reftatalog angefündigt bat! Rennft Du ibn noch nicht, fo wird es eben fo gut fenn, wenn Du feine Befanntichaft bei biefer Gelegenheit machft. Es ift vielleicht fein nnebener Menfch.

herr Boß hat mir noch nicht geantwortet. Wenn er bofe auf mich ift, so thut es mir leib. Gott weiß, daß es mir unmöglich gewesen, bisher mehr für ihn zu arbeiten. Die Benträge mußten schlechterdings gemacht senn ich will auch nicht umsonst Bibliothefar beißen; und es wurde mir am Ende sehr verdacht werden, wenn ich mich mit lauter fremden Arbeiten beschäftigte. Den zwehten Theil weiner vermischten Schriften soll er auf Oftern gewiß haben; was ich ihm aber sonst auf diese Zeit versprechen konnte, wüßte ich nicht. Denn daß ich etwas wieder für das Theater machen sollte, will ich wohl bleiben laffen. Rein Mensch unterzieht sich gern Arbeiten, von

welchen er gang und gar feinen Bortheil bat, weder Geld, noch Chre, In der Beit, die mir ein Stud von gebn Bogen noch Bergungen. foffet, founte ich gut und gern mit weniger Rube hundert andere Bogen fchreiben. Zwar habe ich, nach meinem letten Ueberfchlage, wenigstens zwölf Stude, Romodien und Tragodien zusammengerechnet, beren jedes ich innerhalb feche Bochen fertig machen fonnte. Aber wogu mich, für nichts und wieder für nichts, feche Bochen auf Die Kolter fpannen? Gie haben mir von Bien aus neuerdings bunbert Dufaten fur ein Stud geboten: aber ich will hundert Louisd'er; und ein Schelm, der jemals wieder eins macht, ohne diefe ju befommen! Du wirft fagen, daß dies febr eigennusig gebacht fen, gefest bag meine Stude auch fo viel werth maren. Ich antworte Dir barauf: jeder Runftler fest fich feine Preife; jeder Runftler fucht fo ge machlich von feinen Werfen ju leben, als möglich: warum benn nun nicht auch der Dichter? Benn meine Stude nicht bundert Louisd'or werth find; fo fagt mir lieber gar nichts mehr davon: benn fie find fodann gar nichts mehr werth. Für die Ghre meines lieben Baterlandes will ich feine Zeder anfegen; und wenn fie auch in diefem Stude auf immer einzig und allein von meiner Feber abhangen follte. Rur meine Chre aber ift es mir genug, wenn man nur ungefähr fiebt, daß ich allenfalls in diefem gache etwas ju thun im Stande gemefen mare. Alfo, Geld für die Fifche - oder betöftigt ench noch lange mit Operetten.

Es ware anch uarrisch, wenn ich ben einzigen Weg, Geld zu verdienen, mir wenigstens nicht offen halten, und das Publicum erft mit
meinen Stücken fättigen wollte. Das Geld ift gerade das, was mir
fehlt; und mir mehr fehlt, als es mir jemals gefehlt hat. Ich will
schlechterdings in Jahr und Tag keinem Menschen mehr etwas schuldig sehn, und dazu gehört ein besterer Gebrauch meiner Zeit, als für
das Theater. —

Bon herrn Meil habe ich noch nichts gesehn. Erinnere ihn boch. — Rennst Du denn den Rector hehnat? Bas er von der Sprache meines Studes sagt, ist in vielen Stücken wahr. — A propos! Raunst Du mir nicht Dorats Fables schaffen? Sie sind vielleicht ben einem französischen Buchhändler in Berlin zu sinden. Der Rann soll greulich auf mich geschimpft haben; und das mußte ich ja wohl lesen.

Lebe wohl und antworte mir bald.

Gottbold.

# An Madame Ronig.

Bolfenbuttel, ben 8. 3an. 1773.

#### Meine Liebel

Sie sehen wohl, daß ich in meinen üblen Gewohnheiten unverbestrlich bin. Wenn es nicht etwa unter meine guten Gewohnheiten gehört, daß ich schlechterdings an Personen, die ich nur einigermaßen liebe, nicht schreiben kann, wenn ich den Ropf voller Grillen, und das herz voller Galle habe. Daß ich gegen meine beste Freundinn hierinn eine Ausnahme machen mußte, wird sie vielleicht verlangen. Aber sie wird es aus allzu großer Gate verlangen, die ich lieber nicht zu erkennen, als zu misbranchen scheinen will. Genng, daß sie auch so schon mehr von meiner Unzufriedenheit erfährt, als ich mir schmeichlen darf, daß zu ihrer eignen Aufriedenheit gut ist.

Wahrlich, meine Liebe, ich hatte Ihnen mehr Rummer gemacht, als erfvart, wenn ich Ihnen eber geschrieben hatte, als jest. Denn nun fange ich eben wieder an, mich aufzuheitern; nnd noch vor acht Tagen wärde Ihnen jedes Wort verrathen haben, in welcher ungläcklichen Semätheversassung ich mich befunden. Ich fann mir es leider nicht länger bergen, daß ich hypochondrischer bin, als ich jemals zu werden geglandt habe. Das Einzige, was mich noch tröstet, ist dieses, daß ich aus der Erfahrung erfenne, daß meine Hypochondrie wenigstens noch nicht sehr eingewurzelt senn kann. Denn sobald ich aus dem verwänschten Schlosse wieder unter Menschen komme: so geht es wieder eine Weile. Und dann sage ich mir: "Warum auch länger "auf diesem verwänschten Schlosse bleiben?" Wenn ich noch der alte Sperking auf dem Dache wäre, ich wäre schon hundertmal wieder fort. —

Und seit acht Tagen habe ich wohl muffen unter Menschen sein. Jum neuen Jahre bin ich in Braunschweig bet Hofe gewesen, und habe mit andern gethan, was zwar nichts hifft, wenn man es thut, aber doch wohl schaden kann, wenn man es beständig unterläste: ich habe Budlinge gemacht, und das Maul bewegt. — Der einzige Wansch, beth dem ich diese Zeit über an etwas dachte, war — — Ah, Sie wissen ihn ja wohl, meine Liebe! Sollte denn kein gluckliches Jahr mehr für Sie und für mich kommen? —

Roch bfierer hatte ich biese Eedanken, als ich einige Tage dar, auf, den bien dieses, auf Sacharias Hochzeit war. Es hielt schwer, ebe ich lustig werden konnte. Aber endlich rif mich das Benspiel fort; und ich ward es, weil es alle waren. Sie kennen S.; aber doch wurden Sie sich schwerlich einbilden können, was das für eine

angenehme und in allem Betracht berrliche hochzeit war. Es fehlte an nichts; und zwanzig Dinge waren da, an die kein Mensch gedacht hätte. Wer alles barauf gewesen, können Sie aus dem Bogen Berse sehen, den ich um das Bewuste gewiekelt, und gestern auf die fahrende Post gegeben habe. Wir haben bis an den andern Tag geschwärmt; und niemand ist zu Bette gegangen, als Braut und Bräntigam. Daß sie auf dem Weghause war, die Hochzeit, versteht sich. Es hat ganz das Ansehen, daß auch die andern Schwestern, ihre alten getrenen Liebhaber bewegen werden, den nehmlichen Schritt zu thun. Wenigstens ist es mit der einen, die seit vielen Jahren ben sinem gewissen D. C. im Hause ift, schon so gut als gewiß.

Ihr letter Brief, meine Liebe, ift vom 5ten vorigen Monats; gber es ift feine Untwort auf meinen letten. In diefem, fo viel ich mich erinnere, ließ ich fcon etwas von G. und feinen Briefen einfließen, noch ehe ich von Ihnen erfuhr, wie ungladlich er badurch ju werden Gefahr laufe. Done Zweifel haben Gie diefe Briefe nun auch felbft gelefen; und Gie werden die Stellen boffentlich nicht fo gang gleichgaltig aberhapft baben, worinn ber eitle Rarr meiner gedenft. Ich bin befondere aber eine nicht wenig aufgebracht gemefen; nemlich über die, mo er fagt, daß ich den Rubm eines guten Mannes weniger habe, ale RL, und nicht undentlich gie verfieben gebt. daß ibm, ich weiß nicht, mas fur Schandflede meines merelifchen Charafters, befannt maren. 3ch war eben im Begriff, einen febr empfindlichen Brief desfalls an ibn ju febreiben, ja gar diefen Brief drucken ju laffen, ale ich ben Ihrigen erhielt. Gie baben wich mitleidig gegen ihn gemacht, ohne es ju woffen. Auf wen alle jufchlagen, der hat vor mir Friede. Wenn indeft die Sache doch noch bef fer für ihn ausfällt, als es por ber Sand bas Unfchen bat: fo wunschte ich boch, daß Gie gelegentlich einmal ihr auf gedachte Seelle brachten, und ibm ju verfteben geben wollten, was verfchoben feb, fen barum nicht geschenft. Denn das babe ich mir allerdings noch porbehalten, fobald er den Ropf wieder ju boch tragt, und Die Bebre pergift, die er vielleicht von manchen andern jest erhalten wird, ihm fodann es doppelt empfinden ju laffen, wen er auf eine fo nichtemate dige Urt beleidiget bat. --

Eben erhalte ich einen Brief von G., mit seinem neuen Stillde, die Versöhnung. Saben Sie es denn mohl geschen, meine Liebe? Es ist elender als alles, was er noch geschrieben. Und solch Zeng sindet in Wien Benfall? Er meldet mir zugleich, daß ihn der Borfall mit den Kl. Briefen veraulaßt habe, durch ein Eircularscheinen

an alle feine Freunde, feine famtlichen an fie erlaffenen Briefe im Driginal jurud ju fordern. Da er diefes nun auch von mir verlangt, fo will ich nachftens alle feine Briefe jufammen geben, und fie ibm mit bem Andeuten aufchicfen, baf es mohl bas Befte febn burfte, wenn wir einander gang und gar nicht mehr fchrieben. Dit meinen Briefen fann er machen, was er will. Denn ich bin mir nicht ber wußt, an jemanden jemals eine Zeile gefchrieben gu haben, welche nicht die gange Welt lefen fonnte. Gleichwohl verdrieft es mich inbeff, baff, wie ich merte, er meine Briefe in Bien fogleich wieder ansplandert. Denn es ift alterdings mabr, baf ich fo etwas, als Sie von der Jaquer gebort baben, wegen ber Benfelinn an ibn ges fcrieben habe. 4) Und ich habe Recht, wenn fie mir auch afte eine mat bafar die Mugen ausfragten. Wenn bie S. noch auszumehmen ift, fo fommt es daber, weil fie als L. ichon eine ziemlich gute Actrice in Cachfen mar, und menigstens alfo in Wien nicht geworben ift, mas fie ift. -

Sie glaubten wohl gar, meine Liebe, weil ich so lange nicht geschrieben, ich seh in Hamburg? — Aber so fest ich es fast Willens war, auf ein Paar Wochen hinzureisen: so durfte nun doch wohl nichts daraus werden. Die Zeit geht mir so schon allzuschnell vorben; und sch habe noch so viel zu thun! Neues von daher kann ich Ihnen nicht melden. Der Better hat mir zwar wieder einmas geschrieben; aber ich bin ihm nun wenigstens auf den achten Brief Antwort schuldig. Und so mache ich es mit allen Freunden, theils aus obengemeldeter Ursache, theils aus Geiz mit meiner Zeit. Ihnen allein darf ich und will ich diese aufopfern. Welch ein Opfer! werden Sie sagen. Größer, als Sie glauben. Ein Brief ist zwar bald geschrieben; aber noch habe ich keinen an Sie geschrieben, der mich nicht auf acht Tage unruhig, und mir alle Arbeit ekel gemacht hätte. —

Leben Sie recht wohl, meine Liebe; denn sonft behalte ich faum Plat, Ihnen ju sagen, was ich Ihnen zwar nicht mehr sagen follte: daß ich Sie fiber alles liebe, und in Gedanten tausendmal des Tages umarme.

Der Ihrige auf immer G. E. &.

<sup>\*) &</sup>quot;Entweber unifiten die hiefigen Schausbielerinnen lamer Gettimnen, ober auch Rreuger: Spielerinnen fenn, weil eine S. nicht unter ihnen gestaten tonne."

#### Mein lieber Chert!

Hitwagen voll Mood und Schwämme. Eine Frage fällt mir daben ein, die Sie mir gelegentlich beantworten können. — Ift es die Eiche, oder ift es der Boden, worinn die Eiche ftehet, welcher das Mood und die Schwämme um und an der Eiche hervorbringt? — Ift es der Boden? was kann die Siche dafür, wenn endlich des Moofes und der Schwämme so viel wird, daß sie alle Rahrung an sich ziehen, und der Gipfel der Siche darüber verdorret? — Doch er verdorre immerhin! Die Siche, so lange sie lebt, lebt nicht durch ihren Gipfel, sondern durch ihre Wurzeln.

Den 12. Jenner 1773.

Leffing.

# An Conrad Arnold Schmid.

hier schiefe ich Ihnen endlich, mas doch nur eigentlich fur Sie und etwa noch fur ein Dupend andere Pedanten unsers Gleichen geschrieben ift. Lesen Sie es aber auch hubsch durch, und melben Sie mir, mas Sie hier und da daben anzumerken befunden. —

Lugleich schiefe ich Ihnen wieder etwas, was Sie mir abschreiben sollen. Denn Sie machen es gar zu gut; und hundert Dinge, die dazu nothig sind, sind Ihnen geläufiger, als mir. Rehmlich in benzgehenden Bande von S. 183-197 den Erasmus Stella de populis priscis inter Albim et Salam. Sie muffen aber die vorstehende Dedication an den Churfursten von Sachsen auch mitnehmen. Ich weiß gewiß, daß diese Schrift noch nicht gedruckt ist, und daß sie Mente einmal in ganz Deutschland mit Laternen suchen ließ.

Es versteht sich aber, daß ich Ihnen diese Mube nicht fur einen blogen Dauf machen will. Sie muffen fordern, was ich Ihnen geben foll: oder wir find in diesem Puntte auf das weitere geschiedne Leute.

Dero ergebenfier Leffing.

<sup>\*</sup> Diefer Ausbruck bezieht fich auf ein Urtheil über Leffings viel umfaffenbes Genie in Cheris Spiftel an E. A. Schmib 1772.

# Un Benne.

2Bolfenbuttel, ben 13. 3an. 1773.

Ew. Wohlgeboren prophezenten mir einmal, daß mir jener Fund des Berengarins theuer ju fieben fommen werde; indem er mir au folden Untersuchungen Geschmad machen wärde, die mich um meine Beit brächten, und sich uur selten noch so belohnen würden. Da haben Sie die Erfüllung dieser Prophezenung! Wenn Sie so gutig sind, und glauben, daß ich wohl etwas Besteres hatte schreiben können: so vergessen Sie nicht, daß ein Bibliothefar nichts Besteres schreiben foll. Der bin ich einmal, und möchte es nicht gern bloß dem Namen nach sehn.

36 bin mit der vollfommenften Sochachtung zc.

Leffing.

#### Mein lieber Gbert!

Sier ift eine Belegenheit, daß Gie ein gutes Bert beforbern tonnen, und dafür tenne ich Sie, daß Gie wollen, wenn Sie ton-Die Superintendur von Schöningen ift offen, und B. will fich darum bewerben. Er fchreibt heute an den G. P., und es fonnte fommen, daß der G. P. Sie fragte, ob Sie den Mann fennen. Er fennt ihn zwar fcon felbft, wie ich glaube, von feiner schlechten Seite. Aber er turfte boch boren wollen, ob er auch andern fo be: fannt fen. Und ich bente, bas ift er Ihnen, wo nicht aus perfbulichen Hingange, boch aus meinen öftern Erwähnungen. Run mag ich frentich wohl schlecht urtheilen tonnen, mas fur Salbung eigentlich ju einem Superintendenten gebort. Aber ich follte boch meinen, daß menigftens Gelehrfamteit und Rechtschaffenbeit diefer Salbung nicht binderlich find, und daß es der beilige Beift nicht übel nehmen fann, wenn man ibm einen folden Mann unterzuschieben fucht. Er ift neulich von der Atademie ju Gottingen ju ihrem Correspondenten ernannt worden. Und feben Sie: es ift boch eben auch nicht hubsch, wenn Leute, die außer dem Lande den meiften Ruf haben, in dem Lande bas fcblechtefte Brod effen. Alfo, und fo weiter - Leben Sie recht mohl, und nehmen Gie den Lohn dafür von Gott.

. Bolfenbattel,

ben 14. Jenner 1773.

Leffing.

#### Un Reisfe.

Bolfenbuttel, d. 22. 3an. 1773.

Wenn Euer Wohlgebohrnen nicht ein so gar gütiger Mann wärren, so mußten Sie wohl aber mich und mein hartnäckiges Stillschweigen gurnen. Wer weiß auch was Sie thun, ohne es sich merfen zu lassen. Was soll ich aber zu meiner Entschuldigung sagen? Ich bente ja, auch Sie wissen es schon, daß wenn ich misvergnügt bin, ich es lieber gar vergessen möchte, daß es noch Menschen in der Welt gibt, die ich schäpe und siebe. Und misvergnügt bin ich die Zeit her nicht wenig gewesen.

Daher ist es auch getommen, daß der erste Theil meines versprochenen Werfes so lange ansgeblieben. Sier ist er endlich; und wenn er allzutief unter Ihrer Erwartung ist, so bitte ich, haben Sie mehr Mitleiden, als Berachtung gegen den Berfasser. Bielleicht wird die Fortsetzung besser: wenigstens sehlt es an Materie nicht. Sie werden sinden, daß ich auch in der griechischen Literatur gepfuscht habe, und was sagen Sie zu dem lächerlichen Duid pro quo des Bandini? In dem Coder des Libanius, den Sie ben sich gehabt haben, habe ich, mit Hilse Ihres Berzeichnisses siber die Anthologie, doch noch fünf ungedruckte Stücke gefunden, die in dem zwehten Bentrage erscheinen sollen. Rur Schade, daß sie eben nicht von den vorzüglichsten sind. Denn das eine ist ein arithmetisches Problem, und die andern viere sind Räthsel, wovon ich zweh zu allem Unglück auch nicht einmal verstehe.

Gedacht werden Ener Wohlgebohrnen Ihrer in diesem ersten Theile mehr als einmal finden; und nun werden Sie auch wohl abnehmen tönnen, wie Sie im Stande sind, der Fortsehung durch Ihre Theilenehmung einen besondern Werth zu geben. 3. E. wenn sich in dem Codice des Libanius etwas ungedrucktes gefunden hatte, oder sich in betzehendem Codice der Briefe des Spuesius und Libanius sinden sollte; und Sie ließen sich gesallen, solches vorläusig durch diesen Canal besannt zu machen: oder wenn Sie sich sonft eines griechischen oder arabischen Manuscripts aus unserer Bibliothet erinnerten, woraus es sich der Mühe verlohnte, der Welt etwas mitzutheisen. Es versteht sich, daß Sie Ihre Arbeit nicht für die lange Weile thäten, sondern sich die Bezahlung gefallen ließen, die ich selbst erhalte.

Warum ich Guer Wohlgebohrnen den lettern Coder nicht ichon langft geschieft, hat seine Ursachen von Seiten der Bibliothef gehabt,

bie nur jest eeft gehoben find. Ich erbitte mir bes nachfien einen Schein berüber, ben Sie nach Ihrer Bequemuchteit, auf einen felbft gefälligen Termin ftellen fonnen.

In dem übersanden Catalogo flicht mir manches in die Augen, bas ich gar ju gerne für mich oder für die Bibliothef haben möchte, wenn mir nicht auf alle Weise die Sande gebunden wären. Wenn die Auction wenigstens doch nur erst gegen fünftige Johannis gehalten würde! Weil fein Titel daben gelegen, habe ich nicht sehen fönnen, wenn sie angesetzt ift. Und vielleicht ist sie schon längst vorben. Wie gesagt, wenn sie aber doch noch die zu besagtem Termin, an welchem ich sodann die diesigkrigen Bibliothesgeiber zu heben hätte, ausgesetzt wäre: so würde ich auf verschiedenes Anspruch machen, und mir daben Dero gätige Besorgung erbitten. Für das verstoffene Jahr habe ich ohnebem schon über die Schuur gehauen, und mehr gefauft, als ich sollte. Einen ausserodentlichen Bestrag aber von dem Herzog zu erbitten, darzu such leider die Zeiten nicht.

Daß herr Gabler die lette Meffe nicht in Leipzig gewesen, hat gemacht, daß ich mich auch noch in Euer Wohlgebohrnen Gelbschild besinde. Und zwar bin ich nicht allein für die Pränumeration auf den neuen Theil der griechischen Redner noch in Rest, sondern auch noch für die Animadversiones, und die übrigen Stüden Ihres eignen Berlages. Nicht zu gedenken, daß durch das letzgesandte Geld unwöglich schon auch der Bandini bezahlt sehn kann. Wenn ich künstige Oftern alles dieses zusammen richtig mache, so verspreche ich es zugleich so einzweichten, daß ich auf das Weitere eber in Borschuss als in Schuld ben Euer Wohlgebohrnen siehe. Indessen hoffe ich auch dieser-Rachlässigkeit wegen Berzeihung, und empsehle mich Dero fernern Freundschaft, der ich mit der vollkommensten Hochachtung verharre is.

Un Madame König.

Braunfdweig, den 15. Febr. 1773.

Meine Liebe!

Ich bin seit vierzehn Tagen in Braunschweig, auf ausbrudliches Bertangen des Erbpringen, und habe Ihnen von einem Tage jum aubern von einer Gache Radpricht geben wollen, die für mich, und also auch für Sie, wie ich mir schweichte, sehr intereffent ist. Rur, weil ich Ihren die volle Gewisheit gern sogleich davon melden wollte, habe ich es noch immer muffen ansiehen laffen. Da aber vor einigen

Tagen der Erbpring unvermuthet nach Potsdam verreifen muffen, und indeß die Betreibung der Sache fille fieht: so deute ich, ist es doch beffer, daß ich Ihnen nur vorläufig etwas davon melbe, als daß ich Sie ganglich ohne Briefe von mir ließe, welches Sie ohnedem schon länger find, als es der Inhalt Ihres Leptern sollte verstattet haben.

Also mit wenig Worten: es ift hier vor Aurzem ein hofrath geftorben, ben der herzog vornehmlich in solchen Sachen brauchte, welche
die Geschichte und die Rechte des Pauses betrafen. Der Erbpring hat
geglaubt, daß, wenn ich wollte, es mir nicht schwer werden könnte,
in wenig Zeit die hierzu nöthige Kenntniß und Gefchicklichkeit zu erlangen. Er trug mir also diese Stelle, mit Bepbehattung des Bibliothefariats, an, und versicherte mich, daß er mich so daben seben
wollte, daß ich mit möglichster Zufriedenheit wich hier sigiren könnte.

Aber barauf, fagte er, fommt es fodann auch an! Sie muffen ben uns bleiben, und ihr Projeft, noch in ber Belt viel herumgeschwärmen, aufgeben. Ich weiß nicht, ob er Bind befommen haben mußte, mas mein gegenwärtiger Plan fen. Aber Gie tomen fich leicht einbilden, mas ich ihm antwortete. Ich nahm feinen Antrag vorläufig an, ohne ihm jedoch zu verfchweigen, daß ich allerdinge, ohne eine beffere Aussicht, nicht mehr fehr lange allhier durfte aus gehalten haben. Durch diese Stelle, sagte er, befommen Sie beb uns einen Ang auf alles, und es wird nur auf Sie antommen, ob Cie in ihrer gegenwärtigen Carriere bleiben, oder eine andere einschlagen wollen. Kurg, die Sache mard unter uns so weit richtig, daß fie vielleicht schon völlig ju Stande mare, wenn, wie gefagt, feine Reife nicht fo unvermuthet dazwischen gefommen mare. Er fommt den 28ten diefes wieder jurud, und fodann, dente ich, fann es nicht lange mehr bauern, daß fich mein fünftiges Schicksal nicht mahrscheinlicher Beife auf immer entscheiden follte.

Ich brauche nicht hinzugussigen, warum ich Ihnen dieses schreibe. Ich schmeichle mir vielmehr, daß Sie dieses für die vollständigste Antwort halten werden, die ich Ihnen besonders auf die eine Stelle in dem Briefe Ihres herrn Bruders geben könnte. Desto bester, wenn Sie es sodann so einrichten können, daß Sie auch gar nicht mehr an Wien zu denken brauchen. Ich bin diesen ganzen Morgen von Besuchen belagert, und muß schließen, wenn ich die Post nicht versäumen will. Rächstens ein Mehreres. Ich umarme Sie tausendmal, meine Liebe, und bin ewig

gang der Ihrige

# Un Mabame Ronig.

Bolfenbattel, ben 3. April 1773.

Meine Liebe!

Ich möchte rasend werden! Was werden Sie von mir denten? Bas muffen Sie von mir denten? Ich schried Ihnen vor länger als acht Bochen, daß allbier etwas für mich im Werte set, was mein fünftiges Schicksal auf einmal bestimmen werde, und haffentlich so bestimmen werde, wie ich es wünsche. Wie ich es aber wünsche, weiß niemand bester als Sie. Ich glaubte gewiß, daß feine acht, teine vierzehn Tage vergehen könnten, ohne daß ich Ihnen die völlige Gewißheit von der Sache schreiben konnte. Aber diese vierzehn Tage sind viermal vergangen, und Sie haben feine Zeile von mir gesehen. Und wenn ich Ihnen nicht eher wieder schreiben wollte, als bis ich es so kann, wie ich gerne wollte: so könnten leicht noch einmal acht Wochen darüber hingehen; und wer weiß, ob ich Ihnen am Ende doch nicht schreiben müßte, daß ich betrogen worden.

Möchte ich nun nicht rasend werden! Dhue die geringfte Beranlaffung von meiner Seite, lägt man mich ausdrucklich fommen, thut, wer weiß wie fcon mit mir, fcmiert mir bas Maul voll, und bernach thut man gar nicht, als ob jemgle von etwas die Rede gewesen mare. 3d bin zwehmal feitdem wieder in Braunfchweig gewefen, habe mich feben laffen, und verlangt ju wiffen, woran ich mare. Aber feine oder doch fo gut wie feine Antwort! Run bin ich wieder bier, und habe es verschworen, den Ing nicht eber wieder nach Braunfcmeig ju fegen, bis man eben fo von frenen Studen bie Sache ju Ende bringt, als man fie angefangen bat. Bringt man fie aber nicht bald ju Ende, und lägt man mich erft bier in ber Bibliothef und mit gewiffen Arbeiten fertig werden, mit welchen ich nicht anders als in Bolfenbuttel fertig werden fann und muß, wenn ich nicht alle meine daselbft jugebrachte Beit verlohren haben will: fo foll mich fodann auch nichts in der Belt bier, zu halten vermögend fenn. Ich dente überall foviel wieder ju finden, als ich bier verlaffe. Und wenn ich es auch nicht wieder fande. Lieber betteln gegangen als fo mit fich haudeln laffen!

Darf ich Sie, meine Liebe, nun noch so viel bitten, daß Sie Mitleiden mit mir haben, und alle schlechte Gedanken von mir, von sich entfernen wollen? Aber nothwendig muffen Sie deren haben, denn sonft hatten Sie mir langst mit ein paar Zeilen Nachricht von sich gegeben.

Gott weiß, ich bin schlechterdings unfähig Ihnen mehr zu schreiben: so voll habe ich ben Ropf, und so voll von den verdrießlichften Dingen.

Wenn Sie jemals, wie ich mir schmeicheln darf, Freundschaft für mich empfunden haben: so laffen Sie mich es ja bald hören, daß Sie deren noch empfinden, und mich bedamern.

Möchte es Ihnen doch nur wenigstens wohl geben! bas ift der uneigennütigste Wunfch, schweichle ich mir, den jemals ein Freund gethan hat. Es gehe mir, wie es gehe: ich werde nie aufhören fonnen, Sie hochzuschäsen und zu lieben.

Deto

gang ergebenfter

₽.

# Un Rarl G. Leffing.

Wolfenbüttel, den 8. Upril 1773.

Mein lieber Bruder,

Du bift hoffentlich, ungeachtet meines abermaligen langen Stiffschweigens, überzeugt, daß ich Dich liebe, und an Beinem letten Unfall recht sehr viel Theil genommen. Ich dante Dir von ganzem Berzen, daß Du mir nicht eber etwas davon gemeldet, als bis Du Bich völlig außer Gefahr befandest. Ich tonnte doch also wenigstens wieder einmal froh sehn; und auch das ist schon Bergusgen für einen, der sonst von teinem weiß.

Du siehest nun wohl, daß mein Stillschweigen noch immer die nehmliche Ursache hat. Ich bin ärgerlich und arbeite, weil Arbeiten boch das einzige Mittel ift, um einmal aufzuhören, jenes zu sehn. Weber Du und herr Boß, Ihr ieret euch sehr, wenn Ihr glaubt, daß es mir bety solchen Umftänden ja wohl gleichgulitig sehn könne, was ich arbeite. Nichts weniger: weder in Ansehung der Arbeite, noch in Ansehung der vornehmsten Absicht, warum ich arbeite. Ich din in meinem Leben schon in sehr elenden Umftänden gewesen, aber doch noch nie in solchen, wo ich im eigentlichen Berstande um Brodt gesschrieben hätte. Ich habe meine Behrtäge bloß darum angesangen, weil diese Arbeit fördert, indem ich nur einen Wisch nach dem andern in die Druckeren schiefen darf, und ich doch dafür von Zeis zu Zeit ein Paar Louisd'or bekomme, nur von einem Tage zum andern zu leben. Wenn Du nicht begreisen kannst, wie ein Wensch, der doch jährlich 600 Thaler hat, in so klummerlichen Umständen sehn kann:

so muß ich Dir fagen, daß ich auf langer als anderthalb Jahre mein ganges Salarium vor einiger Zeit aufnehmen muffen, um nicht verflagt zu werden. Erlande mir nur, daß ich Dir weiter nichts hier- über schreibe; und wer nun noch daran zweifelt, daß es die absolute Unmöglichfeit ift, warum ich gewiffe Pflichten nicht erfülle, mein Bersprechen in gewiffen Dingen nicht halte, den bin ich sehr geneigt eben so fehr zu vertennen, als er mich vertennt.

Bor einiger Beit ließ es fich bier an, ale ob man mir gludlichere Aussichten machen wollte. Es war der Erbpring felbft, der mir von frenen Studen Borfchlage beswegen that. Aber ich febe wohl, bag man mir nur das Maul fchmieren wollen; benn feit acht Bochen bore ich nichts weiter bavon. Ich bin feit biefer Beit auch nicht wieder in Braunfcweig gewesen, und fest entschloffen, nicht einen Aug wieder dabin gu fegen, als bis man die Sache eben fo ohne alle mein Buthun ju Stande bringt, als man fie angefangen bat. Denft man aber gar nicht, ober nicht fo bald barauf, und lagt man mich erft mit meiner Arbeit in der Bibliothef fertig werden, fo fonnen fie febr verfichert febn, daß ich fur nichts in der Belt mich bier halten laffe; und in Jahr und Tag langftens fcreibe ich Dir aus einem andern Orte, als aus Wolfenbuttel. Es ift ohne dies zwar recht gut, eine Beitlang in einer großen Bibliothet ju findieren; aber fich darin vergraben, ift eine Raferen. 3ch merfe es fo gut als Undere, daß bie Arbeiten, die ich jest thue, mich flumpf machen. Aber baber will ich auch je eber je lieber mit ihmen fertig febn, und meine Bentrage unmuterbrochen, bis auf die lette Urmfeligfeit, die nach meinem erften Plan bineintommen foll, fortfegen und ausführen. Diefes nicht thun, warde beifen, die bret Jahre, die ich nun bier jugebracht, muthwillig verlieren wollen.

Du fragft mich, wie es mit Wien fety, und ob man da noch aufiehe, ein Stud von mir mit hundert Louisd'or ju bezahlen? Ich will doch nicht hoffen, daß Du Dir einbildeft, daß ich Antrage best wegen gemacht, oder auch nur machen laffen?

Bon dem Theater auf die Rangel zu fommen. Wenn herr Eberhard mich nicht beffer versteht, als Du mich zu verstehen scheinft, so hat er mich sehr schlecht verstanden. So habe ich wirklich, mehnst Du, mit meinen Gedanken über die ewigen Strafen den Orthodogen die Cour machen wollen? Du mennst, ich habe es nicht bedacht, daß auch sie damit weder zufrieden sehn können noch werden? Was gehen mich die Orthodogen an? Ich verachte sie eben so sehr, als Du; nur verachte ich unsere neumodischen Geistlichen noch mehr, die Theologen riel zu wenig, und Philosophen lange nicht genng find. Ich bin von folden schalen Röpfen auch sehr überzengt, daß, wem man fie auftommen läßt, sie mit der Zeit mehr tyramistren werden, als es die Orthodogen jemals gethan haben.

Aber so fehr, als Du, verachte ich gewiffe gelehrte Arbeiten nicht, die, dem ersten Anschein nach, mubsamer als nuglich sind. Die eitle Arbeit des Kennicot, wie sie Dir voelommt, hat uns zufälliger Weise au einem Stud aus den verlornen Buchern des Livius gehalfen.

Daß Cacault hier ben mir in Wolfenbuttel ift, wirst Du ohne 3weifel schon gebort haben. Er ftudiert sehr fleißig beutsche Philosophie; und da ich hier fast niemanden sehe, so ist es mir eben nicht unangenehm, daß er mich alle Abende besucht.

Dein

Gottbold.

# Un Madame Ronig.

Wolfenbuttel, ben 27. Jun. 1773.

Meine Liebe!

Wenn ich mich entschuldigen foll, daß ich Ihnen so lange nicht geschrieben habe: so muß ich Ihnen eine Beschreibung von einem Leben machen, das gewiß trantiger und eleuder gewesen, als Sie es immer ben Ihren zeitherigen Unruhen und Kränfungen tonnen erfahren haben. Aber ich-bitte Sie, erlaffen Sie mir diese Entschuldigung und diese Beschreibung. Denn wenn ich damit anfangen muß: so sehe ich voraus, kömmt auch dieser Brief nicht zu Stande, welches wenigstens der zwanzigste ift, den ich seit acht Wochen an Sie anfange.

Rachdem ich drey Monate zu keinem Menschen gekommen, und die ganze Zeit auf der Stube oder der Bibliothet zugebracht, wo ich mehr keißig sein wollen, als steißig gewesen: haben mich die Umstände vorige Woche endlich wieder einmal nach Braunschweig genöttiget. Ich habe mich sechs Tage da aufhalten muffen, und bin gestern wieder gekommen. Heitrer ein weuig: aber um nichts gebeffert. Können Sie glauben, daß ich noch immer nicht weiß, woran ich bin? das Berfahren ist mir unerträglich; und nichts geringeres als Ihr ansbrückliches Berbot hat mich abhalten können, einen unbesonnenen Schritt zu thun, den ich demohngeachtet doch noch alle Augenblicke in der Bersuchung bin zu thun. Werde ich ihn auch nicht endlich thun mussen? denn, beh Gott, ich kann es nicht länger ausstehen. Es muß brechen oder biegen.

Ich fenne Ste, meine Liebe, und ich errathe fehr mohl, warum and Sie mir in fo langer Zeit nichts von fich wiffen laffen, welches Sie ein andermal nicht marben gethan haben, wenn die Reibe gu fcreiben auch fcon eben fo wenig an Ihnen gewefen ware. Erlumben Sie mir nur, daß ich mich mit einem einzigen baben femeichle: bamit nehmlich, daß Gie mir wenigstens Ihre Abreife von Wien, und Ibr vermutbliches burchfommen biefer Gegend, würden gemeibet baben. Man fdreibt mir aus Samburg, daß man Gie alle Tage bafelbft erwarte. Aber bas fann nicht febn, und es ift unmöglich, baf Sie dieser Brief nicht noch in Wien treffen sollte: Der wenn es möglich ift - 3ch mag mir ben Gedanten nicht ausbenten. - Sie werden unter unfern Freunden allhier eine große Beranderung finden. Daß 3. verhehrathet ift, babe ich Ihnen ja mohl ichen gemelbet: Run ift es auch E. und R. Bon bes lestern Benrath werden Sie ans Samburg ohne Zweifel ichon mehr gebort haben. Richt fomobl die Rengierde, feine Fran ju feben, als vielmehr bie Schuldigfeit, mich als feinen Freund, von ihr feben ju laffen, mar mit Urfache, warum ich nach Brauufdweig minfte. Er ift ebegeftern mit ihr nach Phyrmont gereiset, und ich benfe, er wird gladlich mit ihr sebn.

Noch will ich auch die Hofmung nicht ganz aufgeben, es einmal zu werden. Was mehnen Sie, weine Liebe? Sie glauben nicht, wie sehr ich mich nach ein Paar Zeilen von Ihnen sehne, und wie sehr ich sie bedarf. Leben Sie so glüdlich, als ich es wünsche. Ich bin ganz

der Ihrige

₽.

# Un Rarl G. Leffing.

Wolfenbuttel, den 14ten Julius 1773. Mein lieber Bruder.

Ich branche Dir nicht zu fagen, wie angenehm mir Deine Briefe allezeit find. Wenn Du Dich aber daburch, daß ich nicht anf jeden gehörig antworte, abhatten läffest, mir fo oft, ale Dir möglich, eine gute Stunde damit zu machen: fo ftrafft Du mith für etwas, woffer ich nicht kann. Denn Du glanbst nicht, wie fauer es mir wieder wird, nur ein Paar Zeilen zu schreiben, die einen zusammenhangenden Berstand haben sollen. Unfer Freund Moses hat mir viel Gutes von Dir gesagt. Du bist fleißig; aber ich bitte Dich, seh es ja fo,

baß Du es auf die Länge febn kannft. Ich mache diese Erimnerung, weil Du fie mir zu brauchen scheinft. Du liesest sehr viel, und schreibst sehr viel. Alle die neuen Werke, über die Du mir Deine Gebanken mittheilft, habe ich noch kanm angesehen. Und wenn ich in Jahr und Tag, wie Du, zwen Romödien gemacht haben sollte, und mit dem britten Stücke schwanger ginge, so wäre ich sicherlich, vor Entbindung mit diesem britten, entweder im Tollbaufe oder im Grabe.

Ich bin indeß febr begierig, diefe Beine Romodien ju feben. Schicke mir fie alfo; und zwaleich den Blan, nach welchem Du Deinen Maffaniello machen willft. Bielleicht tann ich Dir in biefem let tern einige Winte geben; benn ich erinnere mich, daß auch mir biefes Sniet einmal burch ben Ropf gegangen ift. Sifterifche Duellen weiß ich Dir feine andre anzuzeigen, als Du fcon fennit. Aber weißt Du benn auch, daß Du ichon einen dramatifchen Borganger haft? und einen dramatifchen Borganger in Dentschland? Es ift fein geringerer, als Christian Beife, beffen Trauerfpiel pon bem Reapolitanifcen Santtrebellen Daffaniello Du in feinem Bittanifchen Theater finden wirft. Wenn Du es noch nicht gelesen haft, so lies es ja. Es hat gang ben freben Chafespearschen Bang, ben ich Dir febr jur Rade abmung empfehlen murbe. Unch wirft Du, bes pedantischen Froftes ungegehtet, ber barin berricht, bin und wieder Aunten von Chale fregrichem Genie finden. - Bie Du Dir ben Charafter bes Unielle benfit, fann ich freplich nicht wiffen. Aber ich glaube an errathen. was Dich für ihn eingenommen: die uneigennfigige Entschloffenbeit, jum Beften Underer fein Leben ju magen, in einem fo roben Denfchen; die großen Kabigfeiten, welche Umftande und Roth in einem fo roben Menfchen ermeden und fichtbar machen. Diefes lieft auch mich ibn ale einen febr fchidlichen tragifchen Selben erfennen; aber was mich mehr als alles diefes hatte bewegen fonnen. Sand an das Berf ju legen, mar die endliche Rerruttung feines Berfigndes, Die ich mir aus gang nathrlichen Urfachen in ihm felbft erflaren ju tonnen glaubte, obne fie ju einem unmittelbaren phyfifchen Berte funer Seinde ju machen. Ich glanbte fonach den Mann in ibm ju finden, an welchem fic ber alte rafende Senfules moderniffen liefe, über bef fen aus abulichen Granben entftanbene Raferen ich mich erinnere, einice Anmerfungen in der theatrafifden Bibliothef gemocht ju baben; und die allmähliche Entwickelung einer folchen Raftret, die wir Geneca geng verfehlt gu baben febien, mar ce, was ich mie vornehmlich wollte augelegen fenn laffen. Es follte mich frenen, wenn bas Deine Gedanten und Dein Borfat auch maren.

Deinen Empfehl an Beren Cherbard. Dan batte mir Soffnung gemacht, daß ich das Bergnugen haben wurde, ibm mit Mofes bier ju feben. 3ch bin gewiß, daß wir mit einem Onnend mundlichen Borten unferen gangen Streit murden bengelegt haben. Bon dem. was mir Mofes darüber gefagt bat, bin ich jum Theil überzeugt, jum Theil nicht. Co grundlich aber auch bendes ift, oder febn mag: fo warde es, Schwarz auf Beif, mich nur wenig treffen. Denn ich marde mich von der hauptfache gar nicht abbringen laffen, nehmlich davon: Die Bolle, welche Berr Cberhard nicht emig haben mill, ift gar nicht, und die, welche wirflich ift, ift ewig. Warum alfo nicht lieber die abgeschmadten finnlofen Begriffe von der Beschaffenheit biefer Bolle, fie fen nun ewig oder nicht ewig, bestreiten, als wider die, noch immer eine gute Erflarung verftattende Dauer berfelben ju Relde gieben? Doch ich erwarte bieruber feine eigne Meufterung. Berfichere ihn nur, daß es mich unendlich schmerzen murde, wenn ich durch meinen Biderfpruch im geringften die üble Begegnung follte mit veranlaßt haben, der er feitdem von feinen Umtebrudern ausgefest gewefen. Boch ich dente, daß ibm ben diefen mehr mein Lob, ale mein Biberfpruch fonnte geschadet haben. Dem Berrn Rector Bennag fann ich mit bem Berlangten nicht bienen. Unfere Bibliothef bat meber Manuscripte von dem puren eigentlichen Gutropine, noch auch von der Interpolation des Paulus Diaconus. Melde ihm diefes mit meinem vielfältigen Empfehl.

Ich febe, ich habe Dir mehr geschrieben, als ich im Stande gu fenn glaubte. Lebe mobi.

Gottbold.

# Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, den 3. August 1773.

Mein lieber Bruder,

herr Mofes mag wir verzeihen, daß. ich seinen Auffag nicht gleich ben der hand gehabt: Ich hatte ihn ben dem Umziehen in meine gegenwärtige Bohnung verkramt, — aber boch nicht verloren. Saft Du eine frebe Stunde librig, und Du willf ihn für mich abschreiben, so thust Du mir einen Gefallen. Es ware denn, daß er selbst ober berr Engel ihn nächstens drucken ließe.

In meiner Sache befinde ich mich auf meine zweh Borftellungen noch ohne alle Antwort. Ich werbe noch einige Zeit marten, und

fodann jum drittenmale einkommen, da denn der Fuchs nothwendig aus dem Loche muß. Wenn man mich zwingt, meinen Abfchied zu fordern, so werde ich frenlich, für den erften Augenblick, ein wenig verlegen sehn, was ich mit mir anfangen foll; aber ich hoffe gewiß, auch nur für den ersten Augenblick.

Anf mein Lettes haft Du mir noch nicht geantwortet, und ich bente boch, daß Du es, nebst Ginlage, richtig befommen haft. Wem Du die Ginlage noch nicht abbrucken laffen: so mag es nur gar bleiben, weil ich alle Stunden einen Abbruck aus hamburg erwarte.

Dein

Gotthold.

# Un Madame Ronig.

Bolfenbuttel, d. 17. Sept. 1773.

Meine Liebe!

In lauter Sofnung, aus lauter leidiger Sofnung, verfchiebe ich es nun feit acht Bochen von einem Tage jum andern, Ihnen ju fdreiben. Barte noch morgen, benfe ich alle Abende: morgen fommt es vielleicht, mas Du ihr fo gerne melden mochteft. Denn ich weiß nicht, ob Sie es gebort, ober von ungefehr in ben Zeitungen gelefen baben, daß vor acht Bochen ber einzige Dann in Braunschweig farb, durch den alles und jedes mas geschehen follte geschah. Er mar ber unglaublichfte Bergogrer und Trodler der je unter der Gonne gelebt, und ihm allein habe ich es Schuld gegeben, bag meine Sache fo auf bie lange Bant gefchoben werde. Der G. P. hatte fich gegen jemand auch wurflich verlauten laffen, daß es nur an ihm liege. Run alfo, da er todt mar, glaubte ich um foviel gemiffer, daß diefer alles befchleunigen werde; mare es auch nur, um mich von der Wahrheit diefes Bormandes ju überzeugen. Allein, wie gefagt, jener ift nun fcon feit acht Bochen todt, und diefer ift vorgestern auf vier Bochen nach Potsbam gereifet, in welchen ficherlich wieder nichts gefchiebt.

Und ich sollte Ihnen auch in vier Bochen noch nicht schreiben! Unmöglich. Benigftens sollen Sie wiffen, wie es fleht, und hören, daß ich gefund bin, bis auf die Gefahr, für Bitterkeit und Unwillen toll zu werden.

Sie allein haben mich bieber abgehalten, und halten mich noch ab, einen übereilten Schritt ju thun, von welchem ich bie fchlimmen Folgen alle voraussehe, den ich aber doch gang unfehlbar schon längst

warbe gethan haben, wenn ich nicht auch zugleich die einzige ernfthafte hofung baburch ju verfchergen fürchten mußte, bie ich noch Beit meines Lebens gehabt. Gie wiffen, diefe Sofnung, meine Liebe, und wenn Sie jemals daran Theil genommen haben: fo befchmore ich Sie, verbannen Sie jeden argwöhnischen Gedanten, ber fich Ih. nen von meiner Ceite bagegen vorftellen will. Ich babe frenlich bochft unrecht, Gie fo oft und fo lange ohne Rachricht von mir ju laffen: aber ichelten Sie lieber auf meine Rachläffigfeit, und auf meine Rabimauferen, mit ber ich mich marflich jest nur allgu febr in Traumerenen und unnöthige Untersuchungen verliere, die mich um affe meine Beit, um alle meine Beiterfeit bringen. (Barum babe ich auch feinen Menfchen in der Belt, deffen freundschaftlicher Umgang mich davon abjoge?) Schelten Sie, fage ich, lieber darauf, als daß Sie fich die geringfte qualende Ginbildung machen. Boffen Sie bas mobil meine Liebe? Doch ich verspreche Ihnen, bag Gie es auf die Bufunft nicht mehr nöthig haben follen.

So lange Sie noch in Bien find, fpreche ich noch immer so gerne mit jedem, der von daher kömmt, oder dahin reifet. Bor einigen Bochen war der junge Graf von Migazzi, ein Reffe bes dortigen Erzbischofs, mit einem Zesuiten, der es aber nicht sehn wollte, wohl einige Stunden ben mir. Sie können sich leicht einbilden, daß das Gespräch auch auf S. kam, und daß ich mir nicht den geringsten Zwang anthat, meine Empfindlichseit und Berachtung gegen ihn zu verbergen. Ich wünschte nur, daß ihm ein Theil von meinen Reden zu Ohren fammen möchte, damit er doch wäßte, wessen er sich zu mir zu versehen batte.

Der herr v. Gebier hat auch wieder an mich geschrieben, und ich bin ihm nun wohl auf drey Briefe eine Antwort schuldig. Was rathen Sie mir: ob ich auch ihm lieber gar nicht autworte? denn ich sebe doch, daß dem Manne um nichts zu thun ift, als um Behfall und Schmeichelen, deren ich schon zu viel an ihn verschwendet habe. Ich hofte, daß seine Stüde besser werden sollten, aber sie werden immer schlechter und kälter. Wenn nichts als solcher Bettel in Wien gespielt wird; so haben Sie sehr recht, das Thuster nicht zu besuchen.

Bas Sie mir von Ihren Angelegenheiten melben, meine Liebe, davon weiß ich nicht, ob es mich vergnügter oder miftvergnügter machen soll. Alfo noch den ganzen instehenden Binter beforgen Sie aufgehalten zu werden? Benn denn nur alles so ausfällt, wie Sie es wunschen! Der Zeitvertreib aber, den Sie sich auf den Binter machessings Werfe XII.

chen wollen,") ift nicht weit her. Doch will ich Ihnen darin nicht hinderlich febn; und Sie sollen das verlangte Maaß mit der nachsten fahrenden Post haben. Ich will es um das wideln, was ich Ihnen schon so lange zu schieden versprochen, und nun ganz unfehlbar schieden will.

Mit dem Theile von Ihnen, mit dem fie noch in Hamburg find, hoffe ich, fieht alles gut. Rächftens bente ich mehr davon zu hören. Denn R... welcher feinen Karl nach Cellerfeld auf die Schule briugen will, wird hier durch tommen. Bielleicht läßt er ihn auch bier in Wolfenbattel auf der Schule. Es tommt mir vor, als ob er doch nicht Luft hatte, sich seine Sohne viel koften zu laffen. Genug er sammelt ja für sie.

Laffen Sie fich das Format und die Sage dieses Briefes nicht befremden. Er ift ben Lichte geschrieben, wo ich ganz weitkustig schreiben unft, nm noch schreiben zu können; und in so schuahlen Beilen, als nur thunlich, um grade schreiben zu können. Denn meine Augen! Und nun leben Sie wohl, meine Liebe. Melben Sie mir ja bald, daß Sie gefund sind. Ich umarme Sie tausendmas, und bin Zeitlebens

gang der Ihrige

#### Mein lieber Cbert!

Sier ift ber zwehte Rarrn voll Moos und Schwamme. Rehmen

Das Exemplar, welches ich durch Sie übergeben laffen wollte, habe ich geraden Weges mit einer gleichgutigen Zeile abgeschickt. Ich weiß, daß er nicht an mich erinnert sehn will, und das war die beste Weiße, es am wenigsten zu thun. Sie hätten es doch nicht stillschweigend auf den Tisch Tegen konnen, und ich nuffte fürchten, ne ktulio noktri pevoes, opera vestomenti minikter, oder wie die Worte lauten.

Ihr

Boffenblittel, den 5. Octbr. 1773. ergebenfer Fremb

<sup>\*)</sup> Ihm eine Befte ju fticken.

### Un Benne.

Bolfenbuttel, b. 30. Dctob. 1773.

Ich bin febr nachlaffig, aber nicht gleich undiemifertig, ich in unfrer Bibliothet das geringfte gefunden, mas Em. Boblach. jum Dindar in brauchen wanfchten: fo murbe ich es gewiß fogleich überfchickt haben, hatte es auch ohne Begleitung einer Sylbe gefcheben follen. Die einzige Sandschrift, die wir von den Olymp, und Pyth. bier haben, und die ebedem Car. Dati dem Micol. Seinfins perehrt bat, hielt ich nicht einmel ber Ermabnung wurdig, weil fie nur auf Papier und bochft neu, bas ift, offenbar aus ber Beit ift, ba wan gebruckte Pindare ichon die Menge hatte. Sollten Sie indeff. wertheffer Freund, vermuthen, (wie der Rame der Manner, durch beren Sande fie gegangen, and wohl vermuthen laffen follte) daß fie gleichwohl die Abfchrift irgend eines alten guten Dannscripts febn tonnte: nun gut, fo fieht fie noch ju Ihrem Befehle. Das mare ber tleinfte Dant, ben ich Ihnen fur Ihren Bindar (nicht blog für das gefchentte Eremplar beffelben) abflatten tonnte. Begen mich blieten Sie es nicht nothig gehabt, Ihre baran gewandte große Dube fo zu verfleinern und zu verachten. Ich deufe fogar von Aennicots Arbeit gut. Und muß ja wohl; wenn man aud, von meinen Rable mauferenen nicht allgu verächtlich urtheilen foll, von welchen ich Ihnen bierben bas zwente Stud zu überreichen, mir die Frenbeit nebme.

Und nun von allen gelehrten Armfeligfeiten weiter fein Wort. 3hr letter gutiger Brief giebt mir einen bestern Stoff. Wie sehr danse ich Ihnen für den vortresslichen Einfall, mich und unsere Biebliathes mit dem Herrn Professor Dierze zu besuchen! Es bleibt dabet, Ich somme aufs Frühjahr nach Göttingen, um Sie selbst abzue hoten. Wie sehr ich mich auf dieses Bergnügen freue, will ich Ihnen nicht lange sagen. Aber ich verspreche Ihnen verdem zu zeigen, daß ich es zu empfinden und zu genießen weiß. Wenn doch nur schon der garstige Winter vorüber ware, der mir um so trauriger werden wird, da ich, meiner Augen wegen, die langen Abende nicht nutum; und aus Mangel guter Gesellschaft, sie nicht unbereuet verbieren kann:

36 bin mit der vollfommenfien Sochachtung ec.

Leffing.

# Un Madame Ronig.

Bolfenbuttel, ben 1. Dec. 1773.

Meine Liebe!

Was foll ich fagen, daß ich Ihnen abermals fo lange nicht gefchrieben babe? Roch immer die alte Leper: Ich bin mifrergnugt, ärgerlich, bypochondrifc, und in fo einem Grade, daß mir noch nie bas geben fo juwider gewesen. Soll ich fortfahren, Ihnen das fo recht ju beschreiben? Ich bin feit vier Monaten fo gut, wie gar nicht, aus Bolfenbuttel und ans meinem vermanichten Schloffe go tommen. 3ch bin nur zweigmal auf ein paar Stunden in Braunfcweig gewesen; benn ich habe es verrebet, in meiner gegenwärtigen Lage niemals wieder eine Racht in bem Braunfcweig ju bleiben, wo man fich gegen mich (Sie wiffen wer) auf eine Urt betragt, die mir unerträglich fallt; auf eine Urt, die ich ju anderer Beit, unter andern Umftanben, um alles in ber Belt fo lange nicht ertragen hatte. 36 will ibm baber schlechterbings nicht in die Augen ju tonmen Gefahr laufen. Benn er mich ben der Rase geführt haben will, so hab er es! Aber ich werde es ibm in meinem Leben nicht vergeffen. Runf. tigen Januar wird es ein Jahr, bag er mir ben erften Untrag eigenbandig that. Go lange warte ich nur noch, um ihm alsdenn meine Menung fo bitter ju fchreiben, ale fie gewiß noch feinem Pringen gefdrieben morden.

Bas fann ich aber indeg thun, als mich unter meine Bucher . vergraben, um unter ihnen, wo möglich; alle Aussicht in die Zufunft ju vergeffen? Ich habe auch nun weit langer als an Sie, meine Biebe, an feinen Menfchen in der Belt gefchrieben; weber an meine Bruber, noch an meine Mutter, noch an fonft jemanden. Ich ante worte auch teinem Menfchen, der in irgend einer andern Sache an mich fchreibt, als in Sachen der Bibliothef. Dag meine Rorresponbeng nach Samburg alfo auch völlig abgebrochen ift, verftebt fich. Doch tie diegmal R. mir eine Antwort schuldig, nicht ich ihm. Er wollte Michaelis nach bem Barge reifen, und feinen Cohn nach Bolfenbuttel auf die Schule bringen. Aber er ift nicht gefommen, und foll mir feit acht bis gebn Wochen auf meinen Brief antworten, in welchem ich ihm meldete, daß ich ben bem hiefigen Rector alles abgerebet batte. Um beften murbe ich thun, wenn ich an alle meine Befannte, von deren vielen ich auch nicht einmal einen Brief ju feben verlange, ein Circulare ergeben ließe, mich für todt zu achten. Denn mabrlich, meine Liebe, es ift mir faft unmöglich ju fcbreiben.

Debr als gebn Briefe habe ich felbft an Sie angefangen, und fie wieder gerriffen. Wer weiß, was diefem noch geschieht, che ich bie Seite berunter bin? Doch, es fallt mir auch langer unmöglich, obne Rachricht von Ihnen ju fenn. Und ein Brief muß doch einmal fertig werden, mag er boch werden, wie er will. Die einzige gute Rachricht fann ich Ihnen fcreiben, daß ich febr gefund bin. glaube, der Merger balt mich gefund. Mochte ich ein Gleiches doch auch von Ihnen verfichert febn. Richt zwar, mas den Merger anbelangt; benn ber, weiß ich, befommt Ihnen nicht fo gut, als mir. Diefes ärgerliche Befen verrath fich in jedem Borte, bas ich fpreche oder fcreibe. 3ch muß es alfo lieber darauf antommen laffen, ob ber Gr. von Gebler flein genug ift, es Ihnen empfinden ju laffen, daß ich mir fo wenig mit ihm ju thun mache: ale daß ich an ihn fchreibe, und ibm Dinge fchreibe, die feiner Gitelfeit gang gewiß nicht fcmeicheln warden, und die er Ihnen wieder empfinden ju laffen, fich wohl noch mehr berechtiget ju fenn glauben darfte.

Das ber Baron v. B... aus Wien jest in hiefigen Gegenden ift, werden Gie vielleicht wiffen. Er war vor einiger Zeit in Braunfchweig, und tam nach Wolfenblittel, wo er auch mich sprechen wollte, aber ich ließ mich verläugnen. Endlich hat er sich hinter den Hrn. von R.. gesteckt, daß wir uns einquder ein Rendesvous auf dem Weghanse gaben. Der Mann gefällt mir bester, als mir noch sonst ein Wiener gefallen hat. Jest ist er in Hannover, wo er, wie ich bore, den Winter bleiben wird.

28., beffen lacherlich traurige Geschichte Sie mir in Ihrem Letten schreiben, habe ich immer für einen dummen Rerl gehalten. Aber nun sehe ich, daß er auch ein boshafter Schurfe ift. Gin einziger Umftand in feiner Rlatscheren ärgert mich; aber indem ich an diesen bente, werbe ich so wild, daß ich meinen Brief gleich schließen muß. Sonft schreibe ich noch gewiß Dinge, die mich ihn zu zerreißen nöthigen

Leben Sie recht wohl, meine Liebe; und sehn Sie lieber ein wenig gegen mich unwillig, als daß Sie Mitleiden mit mir haben sollten, wenn Ihnen dieses Mitleid den geringsten Rummer machen sollte. Ich bin bennoch

gang der Ihrige

₽.

Bolfenbüttel, 1773.

Db ich gleich bente, mein lieber Schmid, daß man nur Urfachen haben tann, sich nach dem Alter der Pherde und Efel, nicht aber

ber Gelehrten zu erkundigen: so bin ich doch kein Frauenzimmer, das feine Jahre lieber verschweigen möchte. Ich bekenne Ihnen und Ihrem Ramensvetter in Gießen also aufrichtig, daß ich 1729 gebohren bin, und zwar im Jenner. Wo? will er ja wohl nicht wiffen; und ich mußte es vielleicht seibst nicht.

Ce wird mich herzlich freuen, Sie vor ben Jepertagen bier ju feben. Befinnen Sie fich ja nicht anders. Ich habe Ihnen fo viel gu fagen, baf ich gar nicht weiter schreiben mag.

Dero

ergebenfier Leffing.

D. 12. Decemb. 1773.

#### Mein lieber Schmid!

Das ift mir frehlich nun nicht recht lieb, daß unfer Stella fcon gedruckt ift. Wer Benter fann alle Sammlungen und Schmieretenen der Longoliorum fennen und im Ropfe haben? Indef ist mir es doch auch nicht so gang unangenehm. Denn gegen Sie, unter viet Mugen, einmal zu prablen, fo fann man aus benden Ausgaben nun feben, mas far ein Unterschied es ift, wenn ich oder Longolius fo einen Quart berausgebe. Dit allem Rleife, ben Longolius barauf verwendt, bat er boch ben einzigen wichtigen Bebrauch nicht gefeben, der bavon ju machen mar. Rehmlich die daraus fließende Entdekung, daß das Tiegemanniche Epitaphium in Leipzig untergeschoben, und von Stella untergeschoben ift. Satte ich gewußt, daß die Schrift von Stella fcon gedruckt fen, fo murbe ich fie nicht des Anfehns gewurbigt haben, und fo murde diefe Entdedung vielleicht nie febn gemacht worden. Aber wie gefagt, lieber Schmit, biefe Groffprecheren unter une! 3ch will es gewiffen Leuten gern gonnen, fich damit groß ju machen, und ju figeln, daß fie fo etwas beffer gewußt, als ich. Das wird hoffentlich auch der Rall des herrn Schirach fenn, beffen Beitungeblatt ich noch nicht gelesen habe. Gie werden mir einen Befallen thun, wenn Gie mir es gleich mit ber morgenden Poft fciden. Mündlich mehr.

Ihr

ergebenfter Leffing.

Bugleich bitte ich Sie, mein lieber Schmid, um eine Abschrift Ihres nenen Gedichts. Ich will feinen schlimmen Gebrauch bavon machen. Aber eine Dame bat mich barum gebeten.

### Un Efchenburg.

Den 4. Januar 1774.

Aus der neunten Rovelle des Zandello soll, nach der Lenop, Romeo und Juliet genommen senn. Aber Zandello hat dren Theile. Und haben Sie sich nicht etwa verschrieben? Wenigstens kann ich in unserm Zandello nichts sinden. Sehen Sie doch noch einmal nach; weil ich Ihnen auf das lingewisse von einer vermuthlich noch ältern Quelle gern nichts sagen möchte.")

Die Muthmaßung des Johnson, woher Shakspeare seinen Sturm könne genommen haben, ift so gut wie nichts, wenn er nicht naher angeben kann, wo und ben wem diese Rovelke von Aurelio und Jsabella zu finden sehn soll. Wenn er bioß aus dem Titel gesschloffen, und dieses wohl gar der Titel der bekannten historie des Giovanni di Fiori gewesen: so hat er sich geirrt. Diese kenne ich zu gut, und habe sie in mehr als Einer Sprache sonst gelesen. ")

- \*) Dies war die altere italianische Novelle, beren ich im Anhange zum eilsten Bande des beutschen Shakspeare, S. 525. f. erwähnt habe. Zandello hat allerdings die Erzählung von Romeo und Julie gleichsaus, wie ich dort angeführt habe; und aus ihm Boisteau in seinen Histolies Tragiques. Eschenburg.
- an) Die fpatern englischen Ausleger des Sh. haben sethst eingestanden, baß es mit diefer Bermuthung nicht seine Richtigkeit hatte; und man weiß die eigentliche Quelle bes Tempest noch immer nicht nachzuweisen. Eschenb.
- 2009) Man vergleiche hierüber meinen Anhang zu dem oben gedachten Schauspiele. Daß die Gesta Romanorum biese Erzählung haben, ist den spätern englischen Auslegern des Sh. nicht entgangen; und Warton hat dem dritten Bande seiner Geschichte der englischen Poesie eine eigne Abhandelung über seines merkwürdige alte Buch vorangesetzt, und in Glassie Prisologia saera den Petrus Berchorius als Sammter besselben entdeckt. Eschenburg.

Boccas hat diese Gesta Romanorum gebrancht, die ich in meiner Geschichte der Aesopischen Fabel, die gegenwärtig in dem zwehten Theile meiner vermischten Schriften zu Berlin gedruckt wird, weitläustig beschreibe. Weil die verschiedenen lateinischen Ausgaben fein Register haben, und in der Ordnung der erzehlten Historien alle von einander abgehen; so fann ich in ihnen die Geschichte, wovon die Rede ist, nicht gleich sinden, und muß Ihnen indeß nur eine alte beutsche lebersetzung schiefen, in welcher sie auf dem eingeschlagnen Blatte unter der bengeschriebnen Bahl 66 feht. — ")

. Sie werden mir leicht glauben, daß mich das fleine Theater eher nach Braunschweig loden tonnte, als das so genannte große \*\*); wenn ich mir nicht den Borwurf zu machen hatte, daß ich seit furzem schon zu viel Zeit in Braunschweig versplittert. Ich muß wieder einmal steißig sehn, oder wenigstens thun, als ob ich es ware. — —

# Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbattel, ben 2. Februar 1774.

Lieber Bruder,

Erwarte feine Entschuldigung wegen meines langen Stillschweigens. Du würdeft nur die nehmliche Lether hören. Lieber fein Bort, was Dich meinetwegen unruhig ober befummert machen fonnte.

Ich habe Dir auf zwen oder gar dren Briefe zu antworten; und wenn ich es nicht thate, so möchte ich einen vierten wohl nie befommen.

Ich fange ben dem letten an, in welchem Du mich, ich weiß nicht, in welcher Arbeit vergraben glaubft. Deine Rachrichten von

- \*),,Da nun bie Gesta Roman. in Deutschland vor Alters sehr betannt waren, und vielleicht gar von einem beutschen Mönche geschrieben worben, so ist um so begreifflicher, wenn bie nehmliche Historie von uralten Beiten her auch auf das deutsche Theater gesommen, ohne vom Shatespeat genommen zu sehn. Ich habe sie selbst unter dem Titel der Raufmann von Benedig vor zehn Jahren behm alten Schuch mehr als einmal aufführen sehen." Diese Ergänzung ist aus dem Concept des Briefes unter den Brestlauischen Papieren: der Herausgeber steht aber nicht dafür daß er alles richtig gelesen hat.
- o) Dies bezieht fich auf eine Ginladung jur Borftellung ber Minna von Barnhelm auf einem fleinen gesellschaftlichen Theater. Efchenburg.

mir muffen nicht bie juverläffigften febn. Gin bentiches Legifon jufammen ju fchreiben, diefen albernen Gedanten babe ich lange aufgegeben; und ich warde ibn nun wohl am wenigsten mieder bervorfuchen, ba ich ibn taliter qualiter von einem Andern ausgeführt febe. Ans diefem taliter qualiter wirft Du indeg abnehmen, daß ich mit Abelunge Arbeit nicht gang gufrieden bin. Bas ich baran auszusegen babe, fallft Du ebeftens weitlauftig ju lefen befommen. Denn'ich bin wirflich Billens etwas barüber bruden ju laffen, und eine fleine Probe benjufugen, wie ungefahr meine Arbeit in diefem Zelbe aus. gefebn haben warbe. Das ift es, mas mich eigentlich eine Beit ber beschäftigt bat; und ich mußte, meinem erften Anschlage nach, auch fcon bamit fertig febn, wenn es mir nicht schlechterbings unmöglich ware, in einem Striche an der nehmlichen Sache ju arbeiten. Die öftere Abanderung der Arbeit ift noch das Gingige, was mich erhalt. Freilich wird fo viel angefangen und wenig vollendet. Aber was fcabet bas? Wenn ich auch nichts in meinem Leben mehr vollendete, ja nie etwas vollendet batte: ware es nicht eben das? — Bielleicht wirft Du auch diefe Gefinnung ein wenig mifanthropifch finden, welches Du mich in Unsehung ber Religion ju fenn im Berbacht baft. Done nun aber ju unterfuchen, wie viel ober wie wenig ich mit meinen Rebenmenichen gufrieden ju febn Urfache babe, muß ich Dir boch fagen, daß Du Dir hierin mabrlich eine gang falfche Idee von mir machft, und mein ganges Beiragen in Unsehnng der Orthodogie febr unrecht verfiehft. Ich follte es ber Belt miggonnen, daß man fie" mehr aufgutlaren fuche? Ich follte es nicht von Bergen munfchen, daß ein jeber über die Religion vernanftig benten moge? Ich warde mich verabichenen, wenn ich felbft ben meinen Sudelegen einen andern 3med batte, ale jene große Abfichten beforbern ju belfen. Lag mit aber boch nur meine eigne Urt, wie ich diefes thun ju tonnen glaube. Und mas ift simpler als biefe Urt? Richt bas unreine Baffer, welches langft nicht mehr ju brauchen, will ich benbehalten wiffen: ich will es nur nicht eher weggegoffen wiffen, als bis man weiß, woher reineres ju nehmen; ich will nur nicht, daß man es ohne Bebenten wegnieße, und follte man auch das Rind hernach in Diffjauche baben. Und mas ift fie anders, unsere neumodische Theologie, gegen die Dr. thodoxie, als Miftjauche gegen unreines Maffer?

Mit der Orthodogie war man, Gott fen Dant, ziemlich zu Rande; man hatte zwischen ihr und der Philosophie eine Scheidewand gezogen, hinter welcher eine jede ihren Weg fortgeben tonnte, ohne die andere zu hindern. Aber was thut man nun? Man reift diese

Schritzwand nieber, und macht mis unter ben Bormanbe, nas ju vernfinfrigen Christen in machen, in bochft unvermimftigen Philosophen. 3d bitte Did, lieber Bruber, erfundige Did boch unr nach diefem Punfte genauer, und fiche etwas weniger auf das, mas unfere nenen Iheologen verwerfen, als auf bas, was fie baffir in die Stelle fegen wollen. Darin find wir einig, bag unfer altes Religionsfip ftem falfch ift: aber bas mochte ich nicht mit Dir fagen, bag es ein Aliamert von Stumpern und Salbpbilofophen fen. 3d weiß fein Ding in ber Belt, an welchem fich ber menfchliche Scharffinn mehr gezeigt und genbt batte, als an ibm. Flidwerf von Stumpern und Salbphilosophen ift bas Religionsstyftem, welches man jest an bie Stelle des alten feten will; und mit weit mehr Ginfing auf Bernunft und Philosophie, als fich bas alte anmaßt. Und boch verbenfft Du es mir, daß ich biefes alte vertheibige? Reines Rachbars Sans drobet ihm den Ginfintz. Wenn es mein Rachbar abtragen will, fo wil ich ihm redlich helfen. Aber er will es nicht abtragen, fondern er will es, mit ganglichem Ruin meines Saufes, flugen und unterbanen. Das foll er bleiben laffen, ober ich werbe mich feines einftlingenben Saufes fo annehmen, als meines eigenen.

Ben diesen Gesmungen kannst Du Dir leicht einbilden, daß ich auf einen Angriff von E. e sehr gefaßt bin. Laß ihm nur kommen; wir wollen doch sehen, wer den andern nach Hanse lemchtet. Sobald etwas zum Borschein kömmt, schiese mir es ja. Aber ich dente — — —

Co weit war biefer Brief feit vielen Sagen gefchrieben, als ich Dein lettes burch herrn Grofmann erhielt. Und fo tonnte ich Dir mehr angefangene Briefe fchicken. Du fiebeit alfo wohl, dag Dein Berdacht, als ob ich Dir darum fo lange nicht geschrieben, weil ich Dir meine offenherzige Mehnung von Deinen Romodien nicht fagen wolle, gang ungegrundet ift. Ich dachte, Du batteft Beweife, daß ich gewohnt bin, in diefem Puntte gegen Dich gar nicht hinter bem Berge ju halten. Die Sache ift gang anders, und ich muß Dir die Bahrheit befennen, ob ich gleich mohl fuhle, bag ein anderer, als mein Bruder, mir diefes Befenntnig noch übler nehmen fonnte, als felbft ein migbilligendes Urtheil. 3ch habe Deine Stude eigentlich noch nicht gelefen. Benn Dich biefes ju febr befremdet, fo muß ich Dir fagen, bag ich ben Gog von Berlichingen auch nur erft feit geftern gelefen habe, und noch nicht einmal gang. Als ich Dich um Deine Stude bat, hatte ich wieder einen fleinen Theateranfall. Aber eben fo gut, daß diefe Aufalle ben mir nicht lange danern, und gewöhnlich der außerste Etel gegen alles, was Theater und theatralisch ift und heißt, auf lange Zeit darauf folgt. Indeß habe ich Deine Stücke doch auch nicht ungelesen an Döbbelin geben wollen, ob er mir sie gleich auf Großmanns Wort abforderte. Zu der zwehdemtigen Ehre, von ihm aufgeführt zu werden, tömmst Du immer noch zu früh. Laß mir sie lieber nur noch eine Weile; denn ich lese sie gewiß noch, und will sie nur nicht eher lesen, als die ich so etwas mit ruhiger und heiterer Seele lesen kann. —

Und daraus siehst Du, daß ich wenigstens die hoffnung nicht aufgebe, wieder einmal ruhig und heiter ju werden. Das ift es, was ich Dir von meinem Befinden melben fann. —

Wenn Ramlers Prolog gedruckt wird, fo schiefe wir ihn doch zugleich mit bem. Schreiben gegen Wielanden. Doch nein, das letzte schiede mir nur nicht. Sende wir vielmehr Babenhaupts Ratalog. Ich werde verschiedene alte Bekannte unter seinen Buchern finden, die ich gern für die Bibliothek kaufen mochte.

Gottbold.

#### Un Gleim.

Wolfenbüttel, b. 6. Febr. 1774.

Liebfter Freund,

Co febr erfreut ich mar, einen Brief und ein Manufcript von Ihnen in erhalten, fo vergnugt und erbaut mich diefes bat: fo beffürgt und nnruhig hat mich jener gemacht. Gie find migvergnugt, und murben es, benfe ich, gewiß nicht febn, wenn Sie nicht große Urfache daju batten. Gie find noch daju frant; und wenn ich auch indeß glauben will, daß Ihr Diftvergnugen, und Ihre Rrantheit bem Grunde nach ein und eben daffelbe Uebel find: fo barf ich nur mich felbft fragen, ob es ein Eroft ift, daß zwen lebel, die wir als amehe fablen, im Grunde nur Gins find? Sie laffen mich über die Urfache Ihres Diffvergnigens nur muthmagen, wie über ein Rathfel. Doch bas Rathfelhafte barin ift mir mabrlich nicht biefes, baf bie fable Chre, die ein Großer Ihnen erwiesen hat, eine Gelegenheit daju gemefen. Wann batt' auch, mas ein Großer am beften ju machen meint, nicht fible Folgen? und unfer Großer, fürcht' ich, fo viel Butes als auch, mir unbekannt, in ihm fleden mag, ift eben fo wenig, als fie alle, ber Mann, ber fible Folgen, die er veranlagt bat, wieber gut ju machen, oder einen ehrlichen Mann bafur ichadlos ju halten, geneigt mare.

Doch ohne Zweifel betrieg' ich mich mit ihm, wie mit den Grofen allen. Sie find wohl alle weiter nichts als gang gewöhnliche Menschen, und ich habe eben so fehr Unrecht, wenn ich fie für Lie ger und Füchse halte, als Andere, die fie zu Engeln machen. Lieber wollen wir unserm Salladat folgen:

"Der Seher Gottes ift ein Menschenfreunb; also auch ein Freund der Großen, in so fern sie Menschen sind; also auch ein Freund derjenigen Menschen, die ihn haffen und verfolgen. Und sollte das Lettere auch sich wohl schon sagen und hören, aber schwerer in Ausübung bringen laffen: so lassen Sie uns wenigstens ja nicht aus Berdruß über diese bosen Menschen auf rasche Entschließungen fallen, deren Ausgang zeigen könnte, daß wir selbst unsere größten Feinde gewesen. Besser ist es, unter noch so. bosen Menschen leben, als sern von allen Menschen. Besser ist es, sich vom Sturm in den ersten besten Hafen werfen lassen, als in einer Meerstille mitten auf der See verschmachten.

Doch wem fag' ich das? Dem Berfaffer des Halladat? Wär' er aber auch nur sein Dolmetscher! Man dolmetschet aber so ein Buch nicht, und dolmetschet es nicht so, wenn man vom Inhalte nicht ganz durchdrungen ift.

Warlich, mein lieber Gleim, Sie hätten mich in der Ungewissbeit nicht lassen sollen, ob Halladat ganz, so wie es da ift, aus Ihrem Ropfe allein gesommen, oder ob es sich nicht sonst woher schreibt. Ich bekenne meine Unwissenheit; aber so viel ich auch Ihrem Ropfe zutraue, so glaube ich doch wirklich Spuren zu finden, daß irgendwo, irgend einmal auch noch sonst, so ein Ropf gewesen ist. Sagen Sie mir immer das Geheimnis ganz, wenn ich es wissen darf. Ich habe die halbe Nacht aufgesessen, um Halladat zu lesen, um den Boten auch nicht einen Tag warten zu lassen. Berzeihen Sie also, wenn ich nicht in allen Stücken so antworte, als Sie es erwarten. Relden Sie mir, so bald es Ihnen möglich ist, daß Sie, wo nicht gesund und vergnügt, dennoch gesunder und vergnügter sind, und Sie sollen eine weitere Antwort gewiß unverzüglich haben. Ich bin ganz der Ihrige

Leffing.

#### Un Gleim.

Bolfenbattel, d. 27. Februar 1774. Liebster Freund,

Sie muffen mir verzeihen, daß ich Ihren Salladat über die vergönnte Zeit behalten habe. Ich befinde mich seit acht Tagen so übel an Seele und Rörper, (boch mehr an jener) daß ich die nöthigsten Dinge verfäumen muß, weil mir Sand und Ropf ihre Dienste verweigern. Ich habe aber vor diesem Zufall das Manuscript nochmals mit vielem Bergnügen gelesen; und mit um so viel größerm, weil ich versichert war, in allem und jedem nur meinen Freund Gleim zu lesen. Was ich in meinem Borigen von irgend einer Achnlichseit mit irgend einem alten ausländischen Werke geträumt, muß bloß aus einigen einzelnen Algen entstanden sehn, die mir aus einer so eigenen vientalischen Philosophie zu siesen geschienen, daß ich mehr als bloß angenommenen Ton darunter vermuthete. Ich würde mich deskalls besonders auf R. 10, der Zweister, berusen, wenn ich mich ist im Stande fichte, meine Gedanten verständlich zu machen. —

Ich frent mich febr, daß Sie übrigens sich beffer befinden. Aber wenn ich den Halladat woch so lange ben mir behalten wollte, bis ich mich beffer befinde, und diesen Brief so ausschreiben wollte, wie ich welnschte: so möchte ich jenen wohl noch lange behalten muffen, und diesen nicht so bald ausschreiben können. Erlanden Sie mir also, daß ich abbreche, und alles übrige auf die erste gesunde und heitere Stunde verspare.

Gang der Ihrige Leffing.

# An Madame König.

Bolfenbüttel, den 8. Upril 1774.

#### Meine Liebe!

Ben allem, was heilig ift! wenn ich die gangen langen vier Monate, in denen ich nicht an Sie geschrieben, einen einzigen vergnügten ober nur ruhigen Tag gehabt hatte, so tonnte mir selbst mein Stillschweigen nicht anders als sehr schurklich vortommen. Das ware der wahre Ausbruck dafar! Und nun, wollen Sie mich noch für schuldig hatten? Berwünscht sen jedes Wort, das Ihnen in meinem letten Briefe zu dem geringsten Berdachte Anlaß gegeben! Aber

daraus sehen Sie auch, wie dumm und unbesonnen ich in den Tag binein schreibe und rede, wenn ich das herz voll Verdruß und Galle habe. Was kann ich denn besser thun, als daß ich meine Raseren nur in der Stille abwarte, und keinem Menschen damit beschwerlich salle? Aber Ihnen sollte ich es doch sagen. Sie? Gerade Ihnen am wenigsen. Und wahrlich, ich schriebe Ihnen noch nicht, ware nicht ein einziger Umstand in Ihrem Briefe, auf den ich zu jeder andern Zeit gewiß nicht geachtet batte. Nehmlich der mit hepdelberg.

Bas Sie mir bavon melden, ift mir gang neu; und tch wunfcte allerdings, daß man mit auf mich einiges Abfeben baben wollte. Denn bier ift es langer nicht auszuhalten. Es wird von Tag ju Tag folim mer, und die bereits feit anderthalb Jahren verlummerten Salaria werben es gewiß mit nachften noch mehr werden. Bon dem Erbpringen, wie ich ihn nunmehr tenne, wenn er beute oder morgen jur Regierung tommen follte, tann ich mir gewiß versprechen, daß er die gange Bibliothet mit famt dem Bibliothetar lieber vertaufen wird, fo bald uch nur ein Raufer bagu Endet. Aber, wie ift es augufangen, bag man dort an einen Mann bentt, beffen Ramen man vielleicht nicht anders, als in der Rombbie gebort bat? Die verwunfchte Rombdie! Zwar erinnere ich mich des Prof. Meyers sehr wohl. Als er mich auf feiner Rudreife bier befuchte, auferte er fogar, bag man mich ju Manheim ju baben munichte ober gemunicht batte. Allein an ibn nun ju fchreiben? Dich angubicten? 3ch marbe mit mehrerer Freudigkeit in den Tod geben. Und ju mas follte ich mich auch anbieten? Gin Menfch, wie ich, wenn er fich anbietet, fcheint überall febr überfluffig ju fepn; wenigstens mag man ibn nicht anders, als fo mobifeil baben wie moglich. Diefes ben Seite-gefest, ift Ihr Ginfall allerbings febr gut. Und ich habe nicht darüber gelacht, meine Liebe. 3ch murde mich im Ernft barüber haben freuen tonnen; wenn ich es nicht verschworen bette, mich jemals wieder auf hofnung ju Biffen Sie indeg unter ber Sand etwas baben ju thun: fo baben Sie alle Bollmacht; und ich bitte Sie recht febr barum, mit es menigftens ju fchreiben, mas Gie mehr von ber Sache boren follten.

Ihren herrn Schwager habe ich nicht geschen. Denn Sie meynen boch, bag er bier burchgereiset fenn burfte? Wann er in hamburg ju bleiben wunscher, so munichen sich andere um so mehr heraus. Bie es unserm Sch. gebe, werden Sie vermuthlich schon wiffen. Das herz will mir zerspringen, wenn ich besonders an fie und die Familie bente. Er mag frenlich wohl nicht so in allen Dingen zu entschuldigen fenn. Aber R. hat auch an ihm gehandelt — wie — wie R. Bas kann ich Schlimmers fagen?

Der Staatsrath von Gebler hat mir feine neue Tragbbie nicht geschickt. Und vernmehlich wird er mir sie auch nicht schicken; weil ich ihm auf solche Geschenke ben Dant schuldig zu bleiben pflege. S. mag es immer wiffen, wie ich von ihm benke; ja ich habe Müllern sogar gebeten, es jedermann zu sagen, wie ich von ihm denke. Es ift mir sehr lieb, daß er es gethan hat.

Anfere neu verhepratheten Freunde verhalten sich, wie Sie wohl errathen tonnen. E. und 3. sehr unthätig; aber der R. R. . . geht mit feiner Frau, die guter hofmung ift, morgen auf seine Gater nach Sachsen, wo sie niederkommen soll, und er wenigstens seche Monate bleiben wird. Auch dieses, daß ich ihn nicht mehr in Braunschweig weiß, ist mir sehr umangenehm. Ich verliere an ihm den einzigen Freund, gegen den ich mich wenigstens auslassen konnte.

Run leben Sie recht wohl, meine Riebe; und laffen Sie mich es bald wieder weffen, daß boch wenigstens noch eine Seele auf der Belt lebt, der ich nicht gleichgultig bin. Ich bin

gang der Fhrige

£.

# Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, ben 20ften April 1774.

Mein lieber Bruber,

Du haft mir ein großes Bergnagen nur gewiesen. Es thut mit leid, und ihnt mir auch um Deinetwillen leib, wenn Du mir es nur weifen thunen. Aber so ift es nun einmal in der Balt! Das zahme Pferd wird im Stalle gefüttert, und muß dienen: das wilde in seiner Wafte ift fren verthemmt aber vor hungen und Elend.

Daju muß ich Dir leiber fagen, daß, wenn ich es nicht indiglich machen frant, Dich biefen Sommer in Berlin: ju feben; Deine hoffnung, mich kunftigen Sommer bier zu besuchen, allem Auschein nach, vergebens ist. Schlechterdings will ich, in ber elenden Lage, in der ich mich bier besinde, tein Jahr langer aushalten, es komme wahin es wollte. Der Unbeständigkeit dürfen mich meine Freunde darum nicht beschuldigen. Es ist nie mein Wille gewesen, an einem Deir, wie Bolsenbuttel, von allem Unigange, wie ich ihn brauche, entsernt, Zeit meines Lebens Bücher zu hüten. Morgen thue ich das schon vier Jahre; und da ich es nur allzu sehr empfinde, wie viel trockner

und flumpfer ich an Geift und Sinnen biefe vier Jahre, trot aller meiner sonft erweiterten biftorischen Renntniß, geworden bin: so mochte ich es um alles in der Welt willen nicht noch vier Jahre thun. Aber ich muß es auch nicht Ein Jahr mehr thun, wenn ich noch sonft etwas in der Welt thun will. hier ist es aus; hier kann ich nichts mehr thun. Du wirst diese Wesse auch nichts von mir lesen; denn ich habe den ganzen Winter nichts getban, und din sehr zufrieden, daß ich nur das eine große Werk von Philosophie, (oder Poltronnerie) zu Stande gebracht, — daß ich noch lebe. Gott belse mir in diesem edlen Werke weiter, welches wohl werth ist, daß man alle Tage darum ist und reinkt.

Aber von etwas anderm! Daß Gbb von Berlichingen großen Beyfall in Berlin gefunden, ift, fürchte ich, weder jur: Spre des Berfaffers, noch jur Spre Berlins. Meil hat abne Zweifel den größten Theil daran. Denn eine Stadt, die kablen Tonen nachläuft, kann auch hübschen Rleidern nachlaufen. Wenn Ramler indes von dem Stude selbst französisch urtheilt, so geschieht ihm schon recht, daß der Ronig auch seine Oden mit den Angen eines Franzosen betrachtet. Dast du Gbtbens Farce wider Wielanden gesehen?

Mir ift Bafedows Bermächtniß fur die Gewiffen noch nicht ju Gesichte gekommen. Ich hasse alle die Leute, welche Setten filften wollen, von Grund meines herzens. Denn nicht der Irrthum, sondern der sektirische Irrthum, ja sogar die sektirische Babrbeit, machen das Unglud der Menschen; oder wurden es machen, wenn die Bahrbeit eine Sekte stiften wollte.

Es freuet mich, daß es sich mit Sulzern bestert: seinetwegen, und der Arzneytunst wegen, die ihn aufgegeben hatte. Ich wanschte sehr, daß unser Moses der Arzneytunde eben diesen Streich spielen wollte. Aber das Unglud ift ohne Zweifel, daß sie ihn noch nicht aufgegeben hat, und er vielleicht zu viel an sich slicken läst. Er geht doch diesen Sommer wieder nach Pyrmont? Ich wanschte es woraus zu wissen, wenn er durch Braunschweig zu geben denkt. Denn außerdem ware es leicht möglich, daß ich ihn nicht spräche, welches mir sehr unangenehm seyn warde.

Ertundige Dich boch, lieber Bruder, ob ein herr von haat, welchem bas Gut 36 ben Potsbam gebort, sich auf diefem feinem Gute aufhalt, ober wo fonft? Und sobald Du bas Gewiffe bavon erfahren, so melbe es mir.

Lebe wohl, und schreibe mir balb wieber.

Gottbeld.

### Un Mofes Menbelsfohn.

Bolfenbuttel, ben 1. Dan 1774.

3ch banke Ihnen, mein befter Freund, fur Ihre gutige Belebrung. Sie haben vollkommen Recht; fo und nicht anders kann Leibnit geschrieben baben. Die Unschloflichkeit bes bengebrachten Exempels, omnis homo est albus, bat mich allein abgehalten, es fofort einzuseben, und diese Unschicklichkeit erkennen Sie felbft. — Aber ift es nicht fonderbar, daß Sie die mabre Lesart in einer Schrift berfiellen, die Ihnen von einem Ende jum andern fo tompleter Ronfens icheinen muß - und ift? Auch mir ift; auch ohne 3weifel Leibnigen felbft gewefen ift. Und bennoch bin ich überzeugt, daß Leibnit auch bier noch als Leibnit gebacht und gebandelt bat. Denn es ift unftreitig beffer, eine unphilosophifche Sache febr philosophisch vertheibigen, als unphilosophisch verwerfen und reformiren wollen. Meiner ehemaligen Grillen über eben diefen Gegenstand erinnere ich mich nach wohl, und eben fo mobl auch deffen, mas Sie mir damable barauf antworteten, und wodurch ich auf einmahl abgebracht ward, weiter fur mich felbft im Ernft baran ju benten.

Der Jude gefallt mir auch iht gleichwohl doch nicht, welcher in dem Geiste dieses Gebeimnisses einen Dukaten für drep bezahlen wollte. Ich würde mir den Juden loben, der sich von einem armen Teusel von Spriften so bezahlen ließe. — Ich din dir, Freund, sagt der Christ, drep Dukaten schuldig; bier sind sie! Sind das drep Dukaten? sagt der Jude; das ist ja nur einer. Aber schon gut, gieb nur her: du bist mir auch nur einen schuldig, Freund — Der Jude ift bezahlt, und der Ebrist bat bezahlt: was sollen sie noch um Zissern janten?

Ricolais freundschaftlichen Muthwillen beantworte ich ibm felbft. Ich will nicht hoffen, daß er mich wirklich fo vertennet, als es aus feinen Spottereven fcheinen tonnte.

habe ich bald bas Bergnugen, Sie zu seben? Laffen Sie mir ja Ihre Ankunft voraus wissen, damit ich feinen Augenblick, worinn ich Ihrer genießen konnte, verliere. Leben Sie recht wohl!

> Der Ihrige Leffing.

# Un Efchenburg.

Den 12. May 1774.

Sie erhalten hierbey eine altere lateinische Ausgabe von den Gestis Romanorum; und jugleich eine alte franzblische Uebersehung. Leffings Werte XII.

Wenn Sie aber auch in diesen die Geschichte nicht finden sollten; so werben Sie doch mit aller Zuversicht fagen durfen, daß sie gang gewiß in einer von den alten Ausgaben steben muffe, da sie in der beutsichen Hebersehung steht, und die Gesta Romanorum auch in England zu Shakfpeares Zeiten sehr bekannt gewesen. Denn ich weiß, daß noch andre zeitverwandte Dichter ihre Sujets daraus entlehnt baben.

Wegen des Chown habe ich mich nur in dem Ramen geirrt. Der Charafter ift auf unferm alten Theater fehr gewähnlich gewesen, und ift es unter den gemeinen Rombblanten im Reiche noch. Aber er beist nicht Tölpel, sondern Rüpel. Bende Werter bedeuten das Rehmiliche; und wenn Ihnen das lehtere etwa weniger bekannt seyn sollte, so werden Sie es benm Spaten durch homo agrestis, stipes, erstärt sinden; welches auch die eigentliche Bedeutung von Clown eben so gut, wie der deutsche Rüpel, ausdrückt, da sie ben aller ihrer Plumpheit zugleich possenhaft und schelmisch sind. Das dieser Küpel nicht auch in ältern gedeuckten Kombdien vorkommen sollte, ist kein Zweisel. Ich habe deren aber ieht zu wenig ben der hand, um nachzusehen.") —

# Un Efchenburg.

Den 21. October 1774.

Ich bin eine Zeit ber fo krank, so verbrieflich, fo beschäftigt gewefen, daß ich es gang vergessen habe, Ihnen zu antworten. Sie werben mir verzeihen.

Gestern habe ich Ihnen aber mit unserm Schmid die zwen ver- langten Bucher geschickt, woraus Sie selber ziehen werden, was Ihnen gut dunkt. Muhe wird es Ihnen doch koften, sich einen binlang- lichen und beutlichen Begriff (wenn Sie ihn nicht schon haben) dataus zu machen, was denn nun eigentlich der Graal gewesen, welcher in allen alten Romanen Normannisch Englischer Erfindung, mehr oder weniger, vortommt, indem sich die Shaten ihrer Helden fast immer auf Beschühung oder Eroberung des Graals beziehen. Was in den griechischen heldengedichten Ilion ist, das ist in diesen der Graal. Bon der Abstammung des Borts St. Graal habe ich meine eigne Mennung. Ich glaube nehmlich, daß es so viel heißen solle, als

<sup>&</sup>quot;) Ich gestehe jedoch, daß mir bis jeht in alten beutschen Lusispielen, beren wir ziemilch viele durch die Hinde gegangen find, diefer Charafter unter biefer Benennung noch nicht vorgekonnen ift. Efchenburg.

Sanctus Cruor, und daß es also bas Blut felbft, nicht das Gefäß bedeute, worin es Joseph von Arimathia aufbewahrte. Die Abentheuer nun mit diefem Gefage, feine Ueberbringung besonders nach England, und feine dafigen erften Schicffale, find es, die den Inhalt des eigentlichen Romans vom Graal ausmachen, und in einem alten frangbitfchen Gedichte verfaßt find, welches fich noch in ben Bibliotheten findet, und wovon der erfte Theil des überfandten frangofifchen Berts nur ein profaischer Auszug ift. Der andere Theil deffelben entholt die Gefchichte des Langellet und Pargival, die fich jum Romane vom Graal verhalt, wie Quintus Calaber jum Somer. Und so find auch die deutschen Beldengedichte des Eschilbach nicht eigentlich Roman vom Graal; fondern nur von Helden, die es fich um ben Graal and einmal fauer werden laffen, außerdem aber noch taufend andere Abentheuer gehabt baben. — Wenn ich mußte, mas Warburton von dem Graale fagt, so konnte ich Ihnen naber anzeigen, was barin etwa falfc mare. \*) — Leben Sie recht wohl, und erlauben Sie, daß ich Ihnen noch bierber ben neueften Theil meiner Beitrage überfchicke.

# Un den Buchhandler Chr. Friedr. Bog in Berlin. \*\*)

Liebfter Freund,

Ich antworte Ihnen auf der Stelle, um Ihnen nur mit wenigem wie sagen, wie sehr mich Ihr Brief gerührt bat. Rechnen Sie darauf, daß, wenn ich je Wort gehalten habe, Sie sogleich nach Bephnachten das Ma. zu dem zwepten Theile der vermischten Schriften unsehlbar erhalten sollen. Auch will ich Ihnen etwas mitschieden, (wenn ich es Ihnen nicht eher schiede) welches zwar nicht meine Arbeit, aber bester als meine Arbeit ist, und wovon ich mich auf dem Titel als Herausgeber nenne, wenn Ihnen daran gelegen ist. — Wollen Sie mir nun aber auch verzeihen, daß ich Sie vergesten zu haben geschienen? Das hatte ich gewis nicht. Aber ich wünschte Sie könnten es wissen, in welcher unglücklichen Lage ich mich besindel Wie leicht würden Sie sich darans alles extlären, was Ihnen in meinem Betragen vielleicht befremblich und tadelhaft vorkbmt. In meinen verzweiselten Umstän-

<sup>\*)</sup> Bergl. meine Ueberfetung bes Shaffpeare, B. III, G. 460, mo ich fon ben grifften Theil biefes Briefes mitgetheilt habe. Efchenburg.

<sup>&</sup>quot;) Im Befit bes herrn Buchbanblere G. Bethge in Berlin, und bon bemfeiben in Abfchrift gefällig mitgethellt.

den follte auch wohl der befte Menfch als der nichtswurdigfte erfcheisnen. Leben Sie recht wohl! Ich bin

Wolfenbüttel den 22 October 1774. gang ber Ihrige, Leffing.

Mein lieber herr Efchenburg,

Saben Sie taufend Dank fur bas Vergnugen, welches Sie mir burch Mittheilung bes Gothischen Romans gemacht haben. Ich schide ibn noch einen Tag früher jurud, bamit auch andere biefes Vergnusgen je eber je lieber genießen konnen.

Benn aber ein fo marmes Produkt nicht mehr Unbeil als Gutes fliften foll: mennen Sie nicht, daß es noch eine kleine kalte Schlußrede \*) baben mußte? Ein Paar Winke hinterber, wie Berther ju einem so abentheuerlichen Charafter gekommen; wie ein andrer Jungling, bem die Ratur eine abnilche Anlage gegeben, sich bafar zu bemabren babe. Denn ein folder burfte die poetifche Schonbeit leicht für bie moralische nehmen, und glauben, daß ber gut gewesen senn muffe, ber unfre Theilnehmung fo fart beschäftiget. Und bas mar er boch mabrlich nicht; ja, wenn unfers 3 \*\*\* & Beift vbllig in biefer Lage gemefen mare, fo mufte ich ibn faft - verachten. Glauben Sie mobl, daß je ein remifcher oder griechischer Jungling fich fo, und barum, bas Leben genommen? Gewiß nicht. Die wufiten fich por bet Schwarmeren der Liebe gang anders ju fichern; und ju Sofrates 3ele ten wurde man eine folche et ερωτος κατοχή, welche τι τολμιάν καρά grow antreibt, nur faum einem Dabelchen verziehen baben. Solche Meinaroffe, verachtlich ichabbare Driginale hervor ju bringen, mat nur der driftlichen Erziehung vorbehalten, die ein korperliches Bedarfnif so fcon in eine geiftige Bolltommenbeit ju verwandeln weiß. Alfo, lieber Bbthe, noch ein Rapitelchen zum Schluffe; und je conifcher, je beffer!

Das Ding über Gon von Berlichingen ift Bifchimafchi. \*\*) Benn Sie fonst etwas neues haben, theilen Sie mir es doch wiederum mit.

Bolfenb. den 26 October gang ergebenfter F.

1774. Leffing.

<sup>\*)</sup> Go hat Efchenburg bruden laffen. In einer Abschrift, bie ber Herausgeber bem jesigen Besiter bes Briefes, herrn Archivrath Refiner in hannober, verbankt, fteht "noch eine Unbre Art Schluftrebe."

<sup>\*\*)</sup> Ueber Gos von Berlichingen; eine bramaturgische Abhandlung. Leipi-1774. 8. (vom prn. Regierungsrath Schmid in Giefen.) Efchenburg.

# Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbattel, ben 11. Rov. 1774.

Liebfter Bruder,

Es ift viel Liebe von Dir, wenn Du über mein hartnackiges langes Stillschweigen nicht jurnft. Auch biefen Brief fange ich an, ohne ju wiffen, ob ich ihn enden werbe. Und folder Anfange von Briefen an Dich liegen in meinem Schreibtische mehr als Siner.

Ich freue mich, daß Du Dich wohl befindeft, und daß die hopochondrische Laune, in welcher Du einen von Deinen letten Briefen
schriebst, nur ein Uebergang gewesen. Die meinige ift etwas hartnäcktger, und das einzige Mittel sie zu betäuben ist, mich aus einer nichtswärdigen litterarischen Untersuchung in die andere zu fturzen. Daber
kommt es, daß meine Bepträge noch das einzige sind, was ich fortsete. Und doch fürchte ich, daß ich auch diese nicht mehr lange werbe
fortsehen konnen. Ich sehe meinen Untergang hier vor Augen, und
ergebe mich endlich drein.

Schwerlich werbe ich Dir auf das viel zu antworten haben, was Du mir von gelehrten oder theatralifchen Borurtheilen gefchrieben. Ich bin meiftentheils Deiner Meynung. Die letteren haben langst aufgehort, mich zu interefficen, und nicht felten gereichen sie mir zu dem außersten Etel. Recht gut; sonft liefe ich wirklich Gefahr, über das theatralische Unwesen (benn wahrlich fängt es nun an in diefes auszuarten) ärgerlich zu werden, und mit Gothen, trop seinem Genie, worauf er so pocht, anzubinden.

Aber davor bewahre mich ja der himmel! Lieber wollte ich mit mit den Theologen eine kleine Rombdie machen, wenn ich Rombdie brauchte. Dabin bezieht sich gewissermaßen auch das, was ich herrn Bog versprochen zu schieden. Aber vielleicht ist es ihm gerade dieserwegen auch nicht einmal angenehm, da er vielleicht S\*\* und C\*\* ju schonen hat. Bon eben bemselben Berkaster nehmlich, von welchem das Fragment über die Duldung der Deisten ist, wollte ich ihm ein anderes über den Canon schieden, das ich mit meiner Borrede herauszugeben Willens wäre, unter dem Titel: Line noch freyere Unterssuchung des Canons alten und neuen Testaments zc. Dieses noch freyere, siehst Du wohl, geht auf Semlers freve Untersuchung. Boß mag sich die Sache überlegen. Wenn er das Manuscript brucken will, so kann er es haben so bald er will. Gott weiß ohnedies, wie es mit dem zwepten Theile der vermischten Schriften werden wird, zu welcher Arbeit ich ungerner gehe, als der Dieb zum Galgen. In-

beg muß ich baran boch auch; und find nicht schon die erften Bogen bes zweyten Theils gedruckt? Ich kann fie bier unter meinen Papieren nicht finden. Ge foll alfo so gut seyn, und fie mir mit erfter Post überschicken; zugleich mit den gedruckten Bogen meines Sopholies, mit welchen ich ebenfalls etwas vorhabe, damit ich heute oder morgen we-wigkens reinen Tisch verlaffe.

Dein Sinfall mit Abam Neusern ift nicht unrecht. Aber baft Du benn schon ben Masaniello aufgegeben? Wenn Du an diesen noch bentft, so kann ich Dir nun ein Paar italidnische Schriften schieden, bie ausbrücklicher von diesem Tumulte handeln, und die Du schwertlich dürftest geschen haben. Dieses erinnert mich an Deine Rombbien. Berbe aber nur nicht bose, wenn ich sie Dir noch nicht schiede, und Dich überhaupt bitte, sie nicht brucken, auch nicht spielen zu lassen. Es ist manches Gute barin, das On aber aus Eilfertigkeit selber nicht geltend machen wollen.

Ich erinnere mich, das mir herr Moses einmal eine besonder Anmerkung über die Proselytas portae gemacht, auf welche ich mich aber gar nicht besinnen kann. Frage ihn doch darum, mit meinem besten Gruse an ihn. Dit seiner Besserung hat es boch Bestand?

Roch muß ich Dich fragen: ob benn Basching die Schriften von Ihre drucken laffen, die er angefündigt? Wenn es gescheben, und sie in Berlin zu haben find, und nicht allzwiel toften, so sev so gut und schiede fie mir.

Gottbelb.

#### Un Ramler.

Belfenbuttel, d. 12. Rovemb. 1774.

Liebfter Freund,

Saben Sie tausend Dant fur Ihre schne Blumenlese! Faft thinte ich Sie beneiben, daß Sie noch Blumen lesen, da ich verdammt bin, nichts als Dornen zu sammeln. Das ift Ihre Schuld! werden Sie sagen. Ich sollte nicht mennen. Ich sebe auf meinem ganzen Felde nichts als Dornen; und einmal ift es nun mein Feld. Umsonft erinnern Sie mich unserer gemeinschaftlichen Entschlüße, ein blumenreicheres anzubauen. Es hat nicht sepn sollen! Mit mir ift es aus; und ieder dichterische Funken, deren ich ohnedes nicht viel hatte, ift in mir erloschen. Aber Ihr Feuer ift noch in vollem Brande. Bas kummern Sie die Jahre? Die jugendlichen Theile, welche zum brandtischen Dichter gehören, sind noch dazu die wenigsten und entbebt-

lichften. Leiften Sie allein, was wir zusammen leiften wollten. Gin Debfterftad von Ihnen wird noch eben zu recht tommen, unfer Thegeter von einem nenen Berberben gn retten. —

Bie febr wanschte ich, Sie einmal wieder zu seben! Mochte es boch Ibr recht ernfticher Borsat fepn, mich zu bosuchen. Sie reifen ja doch ohnebies alle Jahre. Warum nicht auch einmal nach Braunsschweig, wo Sie noch nicht gewesen find, und wo Sie so viele Freunde haben? Ich, der ich die ganze Welt ausreisen wollte, werde, allem Ansehen nach, in dem kleinen Wosfenduttel unter Schwarten vermodern, und wohl auch Berlin nie wieder sehen. Bedenken Sie das, und bestärken Sie mich wenigkens in einer so fügen hoffnung; einer von den wenigen, mit deren hulfe ich den melanchvlischen Winter, der mir bevorstehet, zu ertragen hoffe!

Gang ber Ihrige, Leffing.

# Un Efchenburg.

Den 16. December 1774.

Hier haben Sie schon heute das Journal Encyclopedique ') mit dem besten Danke jurud. Was die herren von mir und meinem Stude darin sagen, hat mich weder gefreuet noch gedrgert. Aber wenn das Franzbsische gedruckt werden sollte, will ich mir die Luft machen, es selbst zu übersehen. Wie mir der Graf von M. gesagt hat, soll es auch schon gedruckt senn, und der Br. v. J. soll ein Exemplar davon haben. Wenn das ift, so haben Sie doch die Gute, mir durch Ihren Ranal ein eignes Exemplar kommen zu lassen, es mag kosten, was es will. —

# Un Madame Rönig.

Bolfenbuttel, b. 10. 3an. 1775.

Ja mobl, meine Liebe, wurde ich felbft nicht begreifen, wie es möglich gewesen, daß ich in so langer Zeit nicht an Sie schreiben tonnen, wenn ich nicht von einem Tage jum andern mich gar wohl zuruck erinnern konnte, wie es unterblieben. Borigen gangen Sommer

<sup>\*)</sup> Es war darin ein Auszug der Amans genereux befindlich, einer sehr schwachen Rachahmung der Minna von Barnhelm, von Rochan de Chabannes. Eschenburg.

babe ich mich mit bem Rieber gefchleppt: aber boch hatte bas Flebet nur wenig Schuld. Satte ich Ihnen eine einzige fleine, eben nicht angenehme, nur nicht eben febr unangenehme Rachricht von mit geben tonnen: fo marbe ich gerade mabrent dem Fieber die befte Beit gehabt haben, es ju thun. Aber Ihnen, meine Befte, ben Ropf noch wafter ju machen, mit Dingen, Die ich felbft gerne aus meinem Ropfe batte, und an die ich doch nothwendig benten muß, wenn ich an Sie dente: wenn ich das auch in ber größten Sipe des Fiebers gefonnt batte, ich wurde mich felbft verachten. Wollte ich mich noch jest nur einigermaßen weiter barüber erklaren: fo fame ficherlich auch biefer Brief nicht ju Stande; und der foll boch ju Stande tommen. Gott fen Dant, daß ich Sie alfo allmablig wieder auf dem Bege jur Rube weiß. Diese brey Jahre waren ein garftiger Traum fur Sie; abet warklich, man muß felbft fo gut fenn ale Sie, und eben fo guten Leuten angehören als Sie: wenn das Schlimmfte endlich doch nut ein Traum gewesen seyn soll. Bie febr fürchte ich, daß dieses gar nicht der Fall von unfrer armen Sch. ift; denn wenn es ihr fur ihre Berfon auch ichon an Entichloffenbeit und Standbaftigteit nicht fehlen mochte: fo hat fie fich boch von ben Ihrigen nur febr fchlechte Sulfe ju versprechen. Sulfe bochkens; aber Sulfe ohne Mitleiden. Und mas if das fur eine unerträgliche Sulfe! Roch ift fie in Samburg, und dentt gegen Diern nach R. ju geben, mo fich ihr Mann aufhalt, und feiner Art nach Projecte macht, denen er nicht gewachsen ift. Indeffen fiebt er, wie er fich durchhilft; und er hat Belegenheit gehabt, auch mich in nicht geringe Berlegenheiten zu verwickeln. Db er fo schlecht ift, als ihn R. beschreibt, baran will ich lieber noch zweifeln. Unglad fann ju vielem bringen: und wer von ihnen Bepben ohne feinen Rachtheil großmutbig batte bandeln tonnen, bas weiß ich. -

Den R. v. R. werden Sie mit seiner Frau bier finden. Er ift gludlich, ba seine Frau ein sehr gutes Rind ift, das ihn berglich liebt. Bacharid bat ein großes hauß angelegt, und nimmt junge Ruffen mit ihren hofmeistern ben sich in Pension. Ich dente, daß er sich ben bieser Lebensart nicht übel besinden soll: benn seine Frau versteht wenigkens alles was baju gehört. Um die Possen zwischen Augelino und Roverre bemühen Sie sich nur gar nicht. Die Programmes des lehtern ju seinen Balleten habe ich wohl einmal zu haben gewünscht: aber was sonst zwischen ihnen vorgefallen, geht mich gar nichts an.

Sie wollen es felbft nicht, meine Liebe, daß ich es Ihnen mit Borten viel betheuern foll, wie febr ich mich freuen werde, Sie wieber zu feben. Wenn ich anders noch weiß, was fich freuen heißt! Gefund werben Sie mich finden, und gesunder, als ich leider! vermuten darf, Sie ju finden: ich scheine also auch meinen Bekannten so verguügt, als man nur seyn kann. Aber Gott gebe, daß sie nicht einmal sagen mögen: wir haben und schrecklich mit ihm betrogen. So weit bin ich schon, daß ich sehe, alle mein Rummer, alle meine Bemühung, mich aus den verwünschten Umftänden zu sehen, ist vergebens. So geschehe denn, was geschehen soll! Entziehen Sie mir nur, meine Liebe, ihre gute Mennung nicht: und wenn ich das nehmliche auch noch von einigen andern Personen, die ich schähe und liebe, hoffen darf: so bin ich zu allem sehr gefaßt.

Run leben Sie von einem Tage jum andern immer vergnügter und gefünder. Das schlimmfte ift überftanden. Aber Sie melben es mir doch noch, wenn Sie hier durchzufommen gedenken! sonft konnte es leicht kommen, daß ich abwesend wäre.

36t

gang ergebenfter

2.

# Un Rarl G. Leffing.

Braunschweig, den 14. 3an. 1775.

Mein lieber Bruder,

Ich schreibe dieses, um Dir voraus zu melben, daß ich batb das Bergnügen haben werde, Dich zu sehen. — Ich befinde mich seit vierzehn Tagen in Braunschweig, in einer höchst unangenehmen Lage, so daß ich mir durchaus durch irgend einen gewaltsamen Schritt and derwärts Luft machen muß, wenn ich bier im Schlamme nicht ersticken soll. — Längstens in vierzehn Tagen reise ich also von bier nach Leipzig; ob ich von da aus erst nach Oresben gehe, oder erst nach Berlin komme, kann ich noch nicht sagen. — Aber in vier Wochen haben wir uns gewiß gesprochen. Sage herrn Boß, daß ich ihm das Bersprochene zum Theil mitbringe, und selbst die Einrichtung von dem Orucke machen will. — Uebrigens fürchte nicht, lieber Bruder, daß ich Dir auf irgend eine Weise lange überlästig senn werde. — Nur in einem Wirthsbause möchte ich nicht gern logieen. Besorge mir also auf acht oder zwölf Tage ein kleines Logis. Bis dahin lebe wohl!

Gottbold.

Du fannft mir noch nach Bolfenbattel antworten. .

### In Wieland.")

Da ich morgen über Leipzig nach Berlin verreifen muß: fo ift es mir febr lieb, daß ich Ihren Brief, liebfter Bieland, noch eben erhalten, um den Auftrag Ihres Freundes beforgen zu konnen. hier ift meine Antwort an ibn.

Auf alles übrige erlauben Sie mir, Ihnen von Berlin aus ju antworten, wo ich mich einige Bochen aufzuhalten, und eine rubige und heitere Stunde ju finden gedente, die mir hier feit langer Zeit abgegangen. Bor ist nur fo viel.

Recht gut, daß es Ihnen von Zeit zu Zeit ein Dritter fagt, wie sehr ich Sie verehre. Ganz gewiß fehlt zur vertrauteften Freundschaft unter uns, nichts als perfbulicher Umgang. Blos schriftlicher will es nicht thun, welcher auch kaum zu ber nabern Berbindung zureichen burfte, zu welcher Sie mich einlaben.

Aber, liebster Bieland, haben Sie es auch bedacht? Ich an Ihrem Merkur Antheil nehmen? Je zufriedener ich damit bin, befto weniger kann ich mich bazu verfichen, ohne ihn in meinen eigenen Augen berab zu feben. Bas fur Beiträge erwurten Sie von mir? Arbeiten bes Genies? Alles Genie haben izt gewisse Leute in Beschlag genommen, mit welchen ich mich nicht gern auf einem Bege mochte finden lassen. Litterarische Beiträge? Ber wird die lesen wollen?

Bie gesagt, aus Berlin ein Mehreres! — Bleiben Sie mein Freund, liebfter Wieland. Ich kann nie aufboren, ber Ihrige ju fepn. Bolfenbattel ben 8. Febr. 1775.

# An Madame König.

Berlin, d. 7. Mars 1775.

#### Meine Liebel

Die Nachricht von Ihrer Krantheit wurde mich unendlich bemrubiget haben, wenn Sie mir nicht jugleich Ihre hofnung gemeldet hatten. hat es also mit dieser seine Nichtigkeit: so ift es ein Glud für mich, daß jene sich eben jeht eingestellt hat. Denn wenn Sie bez volliger Gesundheit Ihre Rudreise bereits angetreten hatten: so wurde ich Sie, allem Ansehen nach, verfehlt haben, welches mir nun wohl

<sup>\*)</sup> Aus dem Genius der Zeit, herausg. von Aug. Hennings, St III (Altona, December 1794), S. 638.

nicht arriviren foll. Bie Ste feben, schreibe ich Ihnen biefes nehmlich aus Berlin, wo ich nur noch einige Tage bleibe, um von ba nach Dreffden ju geben, wo ich mich ebenfalls bichftens acht Tage aufhalten werbe. Und wo mennen Sie, daß ich alebenn bingugeben gebente? Benn Sie nur noch vier Bochen in Bien bleiben: fo habe ich bas Bergnugen, Sie in Bien ju feben. Dber vielmehr: ich bitte Sie, meine Liebe, da Sie fich fo lange in Bien aufgehalten haben, bag Sie fich mir ju Liebe, auch noch diefe furge Beit bafelbft verweilen wollen. - Indef fchreibe ich Ihnen, - um Sie vblig von meiner Seite ju beruhigen - von diefer abentheuerlichen Reife jest nur foviel, daß ich eigentlich noch immer in Bolfenbuttel bin, und auch warflich wieber babin jurud ju febren gebente, und bag ich alfo in Blen nichts fuche, mas Sie im geringften meinetwegen verlegen maden tonnte. 3d bringe von dem biefigen taiferlichen Befandten, dem Beren von Swieten, gwar eine Menge Empfehlungsichreiben mit: aber ich babe es ibm auch schon felbft ertidret, daß ich einen nur gang gemeinen Gebrauch davon ju machen gebachte, indem er verfichert fenn tonnte, daß mich nichts als meine particularen Angelegenheiten babin gigen. - Und nun habe ich feine Beit, Ihnen auch nur ein Bort mehr zu fcreiben. Aber von Dreeben aus, fcreibe ich Ihnen zuverlaffig noch einmal, und will allba noch eine Antwort von Ihnen erwarten, Die ich Ste in die Baltherfche Buchbanblung ju abbreffiren bitte. In vierzehn Tagen, mepne ich, fann blefe Ihre Antwort bort fenn, und fo lange wenigftens wird es doch noch wohl bauern, che ich mich auf ben Beg nach Bien machen tann. Bie febr ich mich freue, Sie endlich wieder ju febn, meine Liebe, brauche ich Ihnen nicht ju fagen. Gott gebe nur, bag ich Sie recht gefund finde! Ich umarme Sie auf bas innigfte, und bin Zeitlebens, wie es auch immer mit mir werden mag, einzig

ber Ihrige

à Monsieur

Monsieur Bode

Maitre imprimeur etc.

Franco

À

Auf dem Holzbamm. Hambourg.")

Berlin b. 9 Mary. 75.

Mein lieber Bobe,

Ich kann Ihnen auf Ihren lehtern Antrag iht nur kaum mit einem Worte antworten. Denn ich bin, wo Sie mich freplich nicht suchen werben, und fiebe auf dem Sprunge, auch von hier weiter ju geben; so daß ich schwerlich unter zwey Monaten wieder in Bolfensbüttel seyn durfte. — Das Eine Wort ist also: Daß ich fest entschiofen bin, auf keine Beise etwas weiter für das Theater zu arbeiten. Wenn ich zwar dieses und jenes schon so völlig fertig hätte, wie ich es zu produciren wünschte: so würden freylich 100 Athle. schon mitzunehmen seyn. Allein das ist nicht: und solcher Gestalt verlohnen sich 100 Athle. nicht der Rühe, Dinge wieder hervorzusuchen, die ich bepnahe schon vergessen habe.

Taufend Dant fur Ihren Triftram! Alles was ich barinn anmerten tonnte, wird Ihnen die geringfie eigne Aufmerkfamkeit entbeden. Genug, daß ich fehr unbillig fenn wurde, wenn ich Ihnen nicht fagte, daß ich im Gangen so fehr damit jufrieden bin, als ich mit einem deutschen Triftram nimmermehr zu senn boffen durfte.

Und nun leben Sie recht wohl, mein lieber Bode, und behalten mich lieb.

Dero

gang ergebenfter Leffing.

Einschluf an unfern Claudius haben Sie boch die Gute fofort beftellen ju laffen.

# Un Madame Ronig.

Dresben, b. 24. Mary, 1775.

Meine Liebe!

Ich banke Ihnen, bag Sie mich also noch in Bien erwarten wollen. Und wenn ich boch nun fliegen konntel Aber fo kann ich auf

\*) Diefen Brief befitt herr hofrath Dr. Fallenftein in Dreeben, ber für gegenmartige Ausgabe eine Abschrift zuvortommend mitgetheilt hat.

keine Beise eber, als übermorgen frut (ben 26ten) von bier nach Prag abgeben. In Prag will ich nur einen einzigen Mann sprechen, und brauche mich also über einen Tag nicht daselbst aufzuhalten. Wie geschwind ich aber von Prag aus, mit der allergeschwindesten Gelegen-beit oder Post, in Wien senn kann, werden Sie bester wissen, als ich. Wenigstens glaube ich doch wohl, wo nicht mit Ablauf des Monats dennoch den ersten oder zweiten des känftigen Monats eintressen zu können. — Bon den Absichten meiner Reise, die nicht sowohl meine Absichten als vielmehr Andrer Absichten mit mir sind: von diesen mündlich. Gung, wenn ich Sie vergnügt und gesund gefunden habe: so ist mein vornehmster Wunsch erfüllt; und ich sehe nicht, was mich abhalten könnte, die Rückreise mit Ihnen zu machen, wenn Sie nur nicht schlechterdings vor den Fepertagen in Hamburg sen müssen.

Wenn Sie es nun beffer und schidlicher finden, daß ich auf ble 14. Tage, welche ich languens in Wien zu bleiben gebente, nicht in dem Gafibofe logiere, sondern ein besonderes Zimmer habe: so haben Sie die Gate, mir eines miethen zu laffen. Bors erste werde ich doch immer im Ochsen abtreten, aber Ihnen meine Antunft sogleich wiffen laffen. — Run leben Sie dis dahin recht wohl, meine Liebe, und schliessen won meinem Berlangen, Sie zu umarmen, aus dem Ihrigen.

Gang ber Ihre

£.

# An Rarl G. Leffing.

Dresben, ben 26. Mar; 1775.

Lieber Bruber,

Diesen Augenblick, ba ich im Begriff bin, nach Prag abzugeben, erhalte ich Deine bepben Briefe. Wie sehr lieb ware es mir gewesen, wenn die gebruckten Bogen von Jerusalem, und unsers Moses Urtheil barüber, baben gewesen waren. Ich kann die Borrebe nicht eber machen, als die ich beydes habe. Erinnere also herrn Moses. Mache ihm die Sache so dringend als möglich, und schieke mir alles so fort nach Wien, unter Abresse der Gräfferschen Buchhandlung.

Dem herrn von St. haft Du gang recht geantwortet, daß das Professoriren meine Sache nicht ift. Der andere Borschlag warde für mich wohl acceptabler sepn, damit ich mein Brodt, nicht als Gelehreter, sondern als ein anderer bummer Teufel verdienen konnte.

Wie es in Wien geben wird, muß fich zeigen. Rachftens von daber ein Mehreres. Lebe indeg recht wohl, und grafe alle unfere Freunde.

Gottbelb.

# Un Mabame König.

D. 31. Mår; 1775.

Meine Liebe!

3ch boffe, daß ich noch eber eingetroffen, als Gbe mich erwartet. Urtheilen Gie daraus auf meine Sehnsucht, Sie zu umarmen.

Ihrer Anweisung nach, bin ich in bem Ochsen abgetreten, aber es ist ber goldne Ochse, und ohne Zweifel nicht der rechte. Saben Sie ein Zimmer für mich bestellen laffen, so haben Sie die Gute, mir es anzuweisen. Bor allen Dingen aber lassen Sie mich mit einem Worte wissen, wenn ich Ihnen nach Tische am gelegensten tomme. Denn ju Ihnen muß doch nothwendig mein erster Gang seyn, den ich in Wien mache.

Dero

ergebenfter

£.

# Un Rarl G. Leffing.

Mayland, ben 7. May 1775.

Mein lieber Bruber,

Mußt Du Dich nicht verwundern, daß ich Dir nicht ein einziges Mal aus Wien geschrieben habe, und daß ich Dir nun aus Italien schreibe? Ich kann mich selbst nicht genug darüber wundern. Aber bore nur.

Als ich ungeficht zehn Tage in Wien war (wo ich überall die allerbeste Aufnahme erhalten, auch gleich die ersten Tage den Kapfer und die Kapferin gesprochen hatte:) langte der jangste Prinz von Braunschweig daselbst an, welcher in seinen Angelegenheiten eine Reise nach Venedig machen wollte. Weil er mir nun sehr anlag, ihn dahin zu begleiten, mit der Versicherung, beh seinem Bater alles gut zu machen, so habe ich es endlich gethan, in Betrachtung, daß meine Umstände dadurch nicht schlimmer werden kunnen, und ich auf diese Weise (gesetz, daß wir auch nicht weiter reisen, als Benedig) dennoch wenigstens einen Vorschmack von Italien besomme.

Diefer Borschmad — mill ich Dir nur mit wenigem sagen, hat meinen alten Gebanken, in Italien ju leben und zu sterben, auch schon wieder ganz erweuert: so sehr gefällt mir noch alles, was ich in dieser Gegend höre und sehe. Doch darkber kann ich Die iht nichts mehr sagen. Warum ich Dich vornehmlich bitten muß, ist dieses, dem herrn Abt Blarer und durch ihn dem herrn Baron von Swiesten vorläusig meinen verbindlichsten Dank adzustaten, für die so vorzüglich gute Aufnahme, die ich in Wien gefunden und vornehmlich ihren Smpsehlungen zu verdanken habe. Was sonst für Aussechten daselbst für mich seyn dürften, will ich Dir ein andermal ben besserer Druße schreiben.

Aus Benedig will ich Dir gewiß melben, wenn und welchen Weg ich wieder jurudlomme. Indes bleibt es bev meinem Entschlusse, auf bem bisherigen Suß in Wolfenbattel nicht zu bleiben, welches ich Dir bloß in Ansehung des herrn von Soobier wiederhole. — Wenn seine Borschläge nur einigermaßen annehmlich seyn sollten, so wurde ich sie boch immer lieber annehmen, als Wiener Borschläge.

hiermit lebe recht wohl, mein lieber Bruder, und gruße alle unfere Freunde.

Gottbolb.

# Un Madame Rönig.

Mayland, d. 8. May 1775.

Meine Liebe!

Berzeihen Sie mir, daß ich Ihnen weder aus Salzburg noch aus Brescia habe schreiben tonnen. Rur an diesen beyden Orten haben wir uns einen einzigen Tag aufgehalten, welcher mit Besuchen hingegangen. Gekern sind wie bier in Mayland angelangt, und ich bessende mich noch recht wohl, außer daß meine Augen von der Sonne und dem Staube, die wir so häusig unterwegens gehabt, sehr gelitten haben. Den 12ten geben wir nach Benedig ab, wo wir den 20ten einzutressen gedenken. Daß unfre Reise von da wieder zurück geht, ist vors erste so gut, als ausgemacht. Und so viel von mir!

Benn ich doch nun, so bald als möglich, versichert fepn könnte, bag Sie fich, meine Liebe, recht wohl, recht febr wohl befinden. Es gebet fast teine Stunde bin, wo ich nicht einmal Gelegenheit finde, es zu bedauern, daß ich nicht lieber mit Ihnen reise. Denn Ruben werbe ich nur fehr wenig von meiner Reise haben, da ich überall mit dem Prinzen gebeten werbe, und so alle meine Zeit mit Besuchen und am

Tifche vergeht. Heute haben wir ben bem Erzberzoge gespeifet. Rur ber Bortheil, ben ich vielleicht von dieser Reife kunftig in Bolfenbattel haben durfte, kann mir eine folche Lebensart erträglich machen-

Ob, wenn und wie Sie abgereift find, meine Liebe, hoffe ich nachftens durch ein Paar Zeilen von Ihnen zu erfahren. Ich werde nicht eber ruhig werben, bis ich Sie gefund an Ort und Stelle weiß. Alles übrige hoffe ich, foll sich zu unster benden Bergnügen wohl geben, es sev nun da ober dort. Behalten Sie mir nur Ihre Liebe, als woran ich nicht sowohl zweisse, als woran ich nicht sowohl zweisse, als warum ich vielmehr nicht aufbren muß, Sie zu bitten, weil diese Ihre Liebe mein einziges Glück in der Welt machen kann.

hiermit umarme ich Sie tausendmal. 3ch erwarte mit Sehnsucht Ihre Briefe, die Sie, wenn Sie noch in Wien seyn sollten, nur reita an Bockelten schieden durfen, außerdem aber nach Wien unter dem Couverte des Staatsraths Geblers. Auch hoffe ich eine weitlduftigere Beschreibung Ihrer Reise von Ihnen zu erhalten, als ich Ihnen von der meinigen geben kann. Wenn meine Augen mir wieder bester werden, so ist alles gut. Ich kuffe Sie nochmals tausend und tausend mal in Gedanten, und bin Zeitlebens

gang der Ihrige

Q.

# Un Madame Ronig.

. Benedig, b. 2. Jun. 1775.

#### Meine Liebe!

Wir find ben 23ten vorigen Monats glucklich allbier angekommen. Wenn ich Ihnen aber erst beute schreibe, so ift die Schuld nicht sowohl an den Zerkreuungen, die ich täglich und ständlich gehabt, als vielmehr daran, daß ich mich die ganze Zeit bier in Benedig nichts weniger als wohl befunden habe. Endlich habe ich vorgestern zur Aber gelassen (welches, wie Sie sich erinnern werden, ich schon in Wien ihun wollte) und nun ist mir gestern und heute wieder so ziemlich wohl. Ich hosse auch, daß sich alles wieder völlig geben wird, da wir morgen Benedig verlassen, und wieder in eine bestre Luft kommen. — Aber nun lassen Sie sich das Schlimmste klagen, meine Liebe. Bit kebren nicht gleich wieder nach Wien zurück, sondern gehen noch erst nach Florenz: so daß, wenn ich alles auf das karzeste überschlage, wir schwerlich eber als in der Mitte des Julius wieder in Wen sehen sehen

laffen, als bis alles bafelbft feinethalben reguliret ift. Und bas hat man nun davon, wenn man fich mit Prinzen abgiebt! Man tann nies mals auf etwas gewisses mit ihnen rechnen; und wenn fie einen eine mal in ihren Rlauen haben, so muß man wohl aushalten, man mag wollen ober nicht.

Wenn Sie also nicht langer in heibelberg bleiben wollen, als Sie mir schreiben — (Ihren Brief vom 2. April habe ich erft bier in Benedig erhalten) so bleibt mir nichts übrig, als daß ich Sie gleich nach meiner Jurudkunft in hamburg wieder auffuche. Gott gebe nur, daß sich alles andre so schieft, als ich es zu unsrer bepber Besten wünsche!

Darin haben Sie volltommen recht, daß auf die Länge Bolfenbattel mehr mein Ort ift, als jeder andrer, und daß mittelmäßige Umftände in Bolfenbattel für uns bevde vortheilhafter fenn werden, als noch so glänzende in Bien, oder anderwärts. Ganz gewiß werde ich auch also alles darauf anlegen, um in Bolfenbattel zu bleiben. Nur auf den Fuß, wie ich bisher gewesen, kann ich es unmöglich. Daber ich denn auch, blos in dieser Räcksicht, nicht alles so gar weit von mir wersen werde, was man etwa in Bien mir antragen möchte. Antragen sage ich; benn anbieten werde ich mich gewiß nicht, sondern in allen Stäcken mich so daselbst zu betragen fortsabren, als ich einmal angefangen.

Daß ich ben rechtschaffnen haen nicht noch besucht, habe ich mir schon mehr als einmal vorgeworfen. Ich will es aber gewiß wieder gut zu machen suchen, und ben meiner Zurudunft mir seine Befanntsschaft angelegen senn laffen. Auch dem Baron D. will ich mich durch seinen Schwager aufführen laffen, da Sie ihm Berbindlichkeiten zu haben versichern.

Einer von meinen erften Gangen bier in Benedig ift nach St. Ehriftoforo gewesen, um zu sehn, wo unser Freund ruht, und seinem Andenken auf seinem Grabe, eine aufrichtige Thrane zu schenken. Der nehmliche Mann, in deffen Armen er gestorber, bat mich herausgebracht, von welchem ich dann auch die gewisse Bersicherung erhalten, daß es mit seinem Tode sehr natürlich zugegangen. Ich weiß, daß Sie einmal nicht ohne Argwohn waren, und desfalls ruhig zu sehn wünschten. Das konnen Sie nun. Wegen eines kleinen Denkmals, das Sie auf sein Grab noch muffen sehen lassen, mundlich ein mehreres.

Meinen Brief aus Mantand, hoffe ich, werben Sie erhalten baben, und vermuthlich noch in Bien. Gott gebe, daß Gie biefer nirgend anders, als in hamburg findet, in Gefundheit und Rube unter 25 und nur faule Entschuldigungen diefer herren, bif

In agent Brieg an Sie, meine Liebe, mo ich mich recht be-. ... ... ... ... wendem ich Ihnen melbete, bag, genifft ..... ..... der pring med nicht gurudigeben tonne, und bif and Turin famen, war bas wir nach Turin famen, war bas ...... ingent itven mehr enrichieben; wir gingen alfo von .... Rom nach Beard, wom; von Rom nach Reard, .... meles aurust mut Rom, wo enblich ber Dring Bte ... ..... croust, jo jubleunig als möglich gurud ju tom ..... injes gujammenbange fann ich Ihnen nur manblich . .... vonceen, um mit ber beutigen Doft gu forti-..... viel gent, ein Paar Borte über Dinge, bie ..... Ingugujugen. 3d werbe nur wenig Tage in . .... gewife Fragen und Ausholungen gu vermeiben, . . . . geogen Gefdmeiße tommen, fonbern mich le . ....... munes Gleichen einschränten. Much bierant . ..... mir von Braunfchweig aus bie beften Ba-. wen, und wenigstens der alte Bergog mir genif Dragen einen febe guten Anlag erhalten babe a soden jo geen ich auch immer bafelbft bleiben au tonnen an and ben nehmlichen Urjachen es munichte, aus welchen ades biejer Der vor allen andern gefällt. Dreiben ben 1. 3an. von bier über Prag und Dreiben

ì S.

Dı

beriden Sie mir mittlerweile, meine Liebe, ich Beledin, und addresiren Sie Ihren Brief nut bandlung. Ich brenne vor Berlangen, es von bag Sie sich gefund und wohl besinden, ben, wissen nicht anders, als unt feyn? — Arme Muttet! ien Post schreibe ich Ihnen

gewiß, ganz gewiß wieder. Ich umarme Sie tausendmal, und bin Zeitlebens

der Ihrige L.

### Un Madame Ronig.

Dresben, ben 23. 3an. 1776.

Meine Liebe!

:

Je beiliger ich verspreche zu schreiben, besto gewisser werbe ich daran verhindert. Ich hatte den ersten Januar einen Brief mit den besten Bunschen an Sie angefangen: aber da liegt der Ansang noch, und nun kann ich ihn doch nicht so ausschreiben, als ich ihn angefangen habe. Also nur das Bichtigste: Ich blieb in Wien ben meisnem Entschlusse, von meinen großen und vornehmen Bekannten diesesmal keinen einzigen zu sprechen, als ich unvermuthet erfuhr, daß der B. v. Sch. aus Berlin angekommen sep. Mit diesem war die Ausnahme unvermeidlich; ich ging also zu ihm, und er überredete mich, mit ihm wenigstens zum Fürst R. zu gehen. Des Tages darauf ließ mich der Fürst zum Essen bitten: und um da nicht erscheinen zu dürsen, was that ich? Ich ließ mich entschuldigen, weil ich den nehmlichen Tag noch schlechterdings abreisen müste, und reiste würklich ab, so gern ich auch noch einige Tage geblieben wäre.

Es war der Ste, da ich von Wien abreiste, und den 10ten bin ich über Prag allbier in Oresden angekommen. Weil ich das Vorigemal, und schon seit eilf Jahren, meine alte Mutter nicht gesehn hatte, so konnte ich diesesmal unmöglich so wieder ben ihr vorbepretsen. Aus dem einen Tage, auf welchen ich sie besuchen wollte, wurden viere; und so hat sich mein Ausenthalt in Oresden wohl die heute verziehen müssen. Ich habe indes alle Ursache, sehr damit zufrieden zu sepn. Ich habe den Chursarsen selbst gesprochen, und dem Minister, Grassen v. S., habe ich versprechen müssen, wenn ich jemals Wolfenbüttel verließe, nirgends anders, als nach Oresden zu kommen. Der Chursarst hat mir die Stelle des Drn. von Hagedorn, die 1800 Rible. einträgt, und welcher blind und krank ist, zugedacht, und bis dahin, wenn ich eher käme, sollte schon auch für mich Rath werden.

Dieses nun ift recht gut, um in Braunschweig auf Stwas fußen ju tonnen, wenn man bas nicht fur mich thun will, was man gegenwärtig vielleicht ju thun gesonnen, und was mir immer unter allen bas Liebste senn murbe. Und damit Sie seben, bag ich nicht eitle lagen ben bem Staatseath Gebler, und ein britter vom 3. August bey bem S. v. 2. Se find nur table Entschuldigungen biefer herren, bag sie niemals gewußt, wo ich recht ware. Sie batten die Briefe nur an Bokelten schleden, und den fur die weitere Bestellung forgen laffen burfen.

Rein lester Brief an Sie, meine Liebe, wo ich mich recht befinne, war aus Livorno, in welchem ich Ihnen melbete, bag, gewiffer Umfidnbe wegen, ber Dring noch nicht gurudgeben tonne, und bag wir indes eine Reife nach Rorfita machen, und von Rorfita über Genua nach Turin geben warden. Als wir nach Turin kamen, war das Schickfal des Prinzen noch nicht entschieden; wir gingen also von Turin über Bologna und Loretto nach Rom; von Rom nach Megvel, und von Reapel wieder jurud nach Rom, wo endlich der Dring Befehl von seinem Vater erhielt, so schleunig als möglich jurud ju tommen. Bie alles biefes gufammenbangt, tann ich Ihnen nur mundlich erklaren, und ich habe ohnedem, um mit der heutigen Doff ju fcreiben, nur noch taum fo viel Zeit, ein Paar Borte über Dinge, die uns naber angeben, binjujufugen. Ich werde nur wenig Tage in Bien bleiben, und um gewisse Fragen und Ausholungen zu vermeiden, ju niemanden von bem großen Geschmeiße tommen, sondern mich lebiglich auf bie Bekannten meines Gleichen einschranten. Much bieraus werden Sie ichon abnehmen, dag ich von allen Projekten auf bier abfrabire, besonders da man mir von Braunschweig aus die besten Berficherungen machen laffen, und wenigstens der alte Bergog mir gewiß wohl will. Gin pis-aller will ich mir indeg immer aussparen, wogu ich neuerdings aus Dresden einen fehr guten Anlag erhalten babe. Denn auf den bisherigen Fuß kann ich weiter in Bolfenbattel schlechterdings nicht bleiben, so gern ich auch immer baselbft bleiben au konnen wunfchte, und aus ben nebmlichen Urfachen es wunfchte, aus melden Ibnen, meine Liebe, diefer Ort vor allen andern gefällt.

Ich gehe längstens den 1. Jan. von hier über Prag und Oresben nach Berlin, und denke vor Ablauf des Monats gewiß wieder in Wolfenbattel zu senn. Schreiben Sie mir mittlerweile, meine Liebe, ich beschwere Sie, nach Berlin, und addressten Sie Ihren Brief nur in die Bossische Buchbandlung. Ich brenne vor Berlangen, es von Ihnen selbst zu ersahren, daß Sie sich gesund und wohl besinden, und mir Ihre Liebe, trot der fatalen Reise, nach wie vor schenken. Ihre Brundinnen, an die Sie die schen, wissen nicht anders, als daß Sie gesund sind: aber Malchen soll krank sern? — Arme Mutter! wie sehr bedaure ich Sie; — mit der nachsten Post schreibe ich Ihnen

gewiß, gang gewiß wieber. Ich umarme Sie taufenbmal, und bin Zeitlebens

der Ihrige L.

# Un Madame Ronig.

Dresben, ben 23. 3an. 1776.

Meine Liebe!

Je beiliger ich verspreche zu schreiben, besto gewisser werbe ich baran verbindert. Ich hatte den ersten Januar einen Brief mit den besten Bunfchen an Sie angefangen: aber da liegt der Ansang noch, und nun kann ich ihn doch nicht so ausschreiben, als ich ihn angefangen habe. Also nur das Wichtigste: Ich blieb in Wien ben metnem Entschlusse, von meinen großen und vornehmen Bekannten diesesmal keinen einzigen zu sprechen, als ich unvermuthet erfuhr, daß der B. v. Sch. aus Berlin angesommen sev. Mit diesem war die Ausnahme unvermeidlich; ich ging also zu ihm, und er überredete mich,
mit ihm wenigstens zum Kürst R. zu gehen. Des Tages darauf ließ
mich der Kürst zum Essen bitten: und um da nicht erscheinen zu dürsen, was that ich? Ich ließ mich entschuldigen, weil ich den nehmlichen Tag noch schlechterdings abreisen müste, und reiste würklich
ab, so gern ich auch noch einige Tage geblieben wäre.

Es war der Ste, da ich von Wien abreifte, und den 10ten bin ich über Prag allbier in Oresben angekommen. Weil ich das Vorigemal, und schon seit eilf Jahren, meine alte Mutter nicht gesehn hatte, so konnte ich diesesmal unmbglich so wieder ben ihr vorbepreisen. Aus dem einen Tage, auf welchen ich sie besuchen wollte, wurden viere; und so hat sich mein Ausenthalt in Oresben wohl die heute verziehen müssen. Ich habe indeß alle Ursache, sehr damit zufrieden zu senn. Ich habe den Chursürsten selbst gesprochen, und dem Minister, Grassen v. S., habe ich versprechen müssen, wenn ich jemals Wolsendüttel verließe, nirgends anders, als nach Oresben zu kommen. Der Chursürst hat mir die Stelle des Orn. von Hagedorn, die 1800 Rthle. einträgt, und welcher blind und krank ist, zugedacht, und bis dahin, wenn ich eher käme, sollte schon auch für mich Rath werden.

Dieses nun ift recht gut, um in Braunschweig auf Stwas fußen ju konnen, wenn man bas nicht fur mich thun will, was man gegenswärtig vielleicht ju thun gesonnen, und was mir immer unter allen bas Liebste fenn wurde. Und damit Sie feben, bag ich nicht eitle

Schlöffer in die Luft baue; fo lege ich Ihnen hier einen Brief von R. mit ben, uber ben ich mir jugleich Ihren Rath ausbitte. Bas er mir darinn vorschlägt, ift freplich das Kurzefte, um aus allen meinen Berlegenheiten auf einmal ju kommen: nur ift mir das daben unerträglich, bag ich, fo lange ber Abjug bauerte, gebunden sen wurde, und andre vortheilhafte Gelegenheiten aus den handen laffen mußte.

Nus diefem Briefe von R. werben Sie, meine Liebe, jugleich erfeben, daß ich Ihren letten Brief nicht anders, als febr fpat muß erhalten haben. Er ift zweymal in Bien gewesen, von wannen er das lettemal mir endlich bier in Dresben zu handen gekommen ift. Rechnen Sie mir es also nicht zu, wenn ich keinen einzigen von allen Ihren Aufträgen für Bien ausrichten konnen. Ihre hinterlaffene Reibung konnte ich unmöglich alle mitbringen; und was Sie am liebsten davon gehabt hatten, wußte ich nicht. Hr. v. L. wird sie Ihnen nache kens samtlich überschiefen.

Der Einfall Ihres altesten Sohns ift so unrecht gar nicht, wenn er nur erft völlig und sicher turirt ift. Wenn er dieses schon jeht ware: so konnte ich vielleicht in B. jeht fur ihn thun, was Sie in Wien gethan haben wollten. Denn Sie werben es wohl wiffen, baf B. 4000 Mann in Englischen Sold gibt.

Morgen, als den 24ten, gebe ich unfehlbar von hier nach Berlin ab, wo ich bereits eine Antwort von Ihnen auf mein Lettes zu finden boffe, und vermuthlich so lange bleiben werde, daß ich auch auf diefen Brief Ihre Antwort dahin bekommen kann. Addresiren Sie nur alles in die Bossische Buchbandlung, weil ich nicht weiß, wo mein Bruder, ben dem ich logiren will, seht wohnt.

Ich babe ben feften Vorfat, Ihnen fogleich nach meiner Antunft in Berlin ju schreiben. Gott gebe, bag ich ihn erfalle! In einem andern Con will ich nun gar nicht mehr an meine Freunde ju fchreiben versprechen.

Leben Sie recht wohl, meine Befte, und erhalten Sie mir Ihre Liebe, die wurflich bas größte Gut, meine Glückfeligkeit allein ausmachen kann. Ich umarme Sie taufendmal in Gedanten, und bin auf immer

ganz der Ihrige

# An Madame Ronig.

Berlin, den 11. Febr. 1776.

#### Meine Liebe!

3ch bin aber 14 Tage in Berlin, ohne Ihnen ju fchreiben immer noch der alte Fehler, den ich mobl fchwerlich ablegen werde, als bis ich Ihnen nicht mehr zu fchreiben brauche. — Benn aber üble Laune, Unentschloffenheit und Stel gegen Alles, was um uns ift, Rrantheiten find: so bin ich die ganze Zeit über recht gefährlich krank ge= mefen, und Sie muffen mir biegmal ichon wieber verzeihen. Sierzu fam, dag ich mich Anfange nur dren ober vier Tage aufhalten gu wollen bachte: ich wollte blog bie Ralte ein wenig abschlagen laffen, die mich von Dreeden aus fo schrecklich mitgenommen hatte, daß mich am warmen Dfen ichanberte, wenn ich nur baran bachte, bag ich in eben der Ralte weiter reifen follte. Und jest fiel auf einmal das jesige naffe mir noch unerträglichere Better ein! Ein Tag verging nach dem andern; bis ich nun endlich fo weit bin, daß ich, tros Weg und Better, dennoch in ein Paar Tagen abreifen muß und will. — Das ift, meine Liebe, bas Bornehmfte, was ich Ihnen ju melben habe; jent zu melden habe. Das eigentlich Bichtige fur uns, muß fich die erften Tage in Braunfcweig entscheiben. Und bann trauen Gie mir boch ju, meine Liebe, daß ich feinen Augenblick versaumen werbe, Ihnen davon Rachricht ju geben? Benn ich bann, wenn ich eigente . lich weiß, was und wie ich Ihnen fchreiben tann, Ihnen ju fchreiben verschiebe, wenn ich bann nachlägig bin: fo follen Sie mir es nie vergeben - fo will ich mir felbft es nie vergeben - fo will ich mich felbft verachten - was ich wahrlich jest noch nicht thun kann, weil ich es boch am beften wiffen muß, wie viel es mich toftet, wie nabe es mir gebt, wenn ich schlechter fcheinen muß, als ich bin.

Frenlich waren noch zwanzig Dinge in Ihrem Briefe, auf die ich Ihnen antworten mußte — aber wenn ich jest hamit anfangen soll: so tommt sicherlich dieser Brief auch diesen Positag nicht fort. Man läßt mich so wenig zu hause, und wenn ich zu hause bin, so bin ich so wenig allein — Gott! wenn wird dieses Leben einmal aufbren! Wenn werde ich einmal in Rube und Ginsamkeit Ihnen und mir selbst leben konnen!

Gang der Ihre

### Un Madame Ronig.

Braunschweig, ben 26. Febr. 1776.

Endlich, meine Liebe, bin ich am 23ten biefes glactich wiederum in Braunfchweig angelangt. 3ch fage gludlich; bas beißt, obne auf ber Reife bis dabin Schaben genommen ju haben. Db ich fonft jur gludlichen ober ungludlichen Stunde wieder gefommen, bavon weiß ich noch nichts, die nachsten Tage werden es lehren. Denn noch babe ich mich ben bem herzoge und der Familie taum melden tonnen, und den Erboringen babe ich eigentlich noch gar nicht gesprochen. Außer Diefem haben fie fich alle febr gefreuet, mich wieder ju feben, auch alle febr gnabig empfangen: aber Sie begreifen wohl, wie wenig bas Alles noch fagen will. Deiner Seite bin ich feft entschloffen, mir ben Borichlag bes Sen. v. R., ben Sie felbft gebilliget baben, gefallen ju laffen. Rur tommt es darauf an, die Sache fo einzuleiten, daß ich mich nicht baben wegwerfe. 3ch werbe alfo, wenn mir kein anderer Anlag vortommt, noch acht ober vierzehn Tage ruhig marten, und fobann bem Berjoge gerade beraus fchreiben, bag mich bas gangliche Derangement meiner Affairen nothige, eine Berbefferung gu fuchen, und ba ich diese in Braunschweig nicht abzuseben miffe, ich genothigt fen, um meinen Abschied ju bitten. Will man etwas far mich thun, fo wird man es auf biefe Erflarung gewiß thun. Will man nicht ja nun freglich, fo werde ich meinen Abschied betommen. -

Ja, meine Liebe, an diese Zukunft kann ich nicht benken, ohne die Feber wegzuwerfen. Gott gebe, daß diese Zeilen Sie mit den Ihrigen gesund und vergnügt finden mögen. Ich schreibe Ihnen, wonicht positäglich, doch wöchentlich gewiß: oder ich habe Sie nie geliebt.

Gang ber 3hrige

£.

# Un Madame Ronig.

Braunfchweig, ben 2. Mar; 1776.

Ronnen Sie glauben, meine Liebe, daß ich noch in Braunsichweig bin? Und daß ich noch in nichts, auch nur den fleinsten Schritt weiter bin? Borgestern Abends traf ich ben E. P. auf ber Gaffe. Er bezeigte fich sehr freundlich, mich wieder zu sehen, er versicherte, es seh ihm nichts gesagt worden, daß ich ben ihm gewesen; und sehte binzu, daß er mich nothwendig zu sprechen habe, und daß er mich unsehlbar rufen laffen wollte, wenn ich noch einige Tage hier bliebe.

Ich antwortete ibm, daß ich bis Sonntag bliebe. Aber noch hat er nicht geschickt, und wird wohl auch nicht schicken. Indes will ich boch mein Wort halten, und erst Montag fruh nach Wolfenbuttel abgeben. Schickt er noch, so soll er alles hören, was ich auf dem Herzen habe: schickt er nicht, so hat er langstens auf die Mittwoche einen Brief von mit, dergleichen er wohl nicht oft durfte bekommen haben.

Ich schreibe Ihnen bieses bloß, meine Liebe, nur um Ihnen zu schreiben. Sie werden unruhig seyn, aber lange kann diese Unruhe nun doch nicht mehr dauern. Meinen vorigen Brief haben Sie doch erhalten? Da ich schon Antwort darauf haben konnte, und ich weiß, wie punktlich Sie im Antworten sind: so bin ich fur Ihre Gesundheit beforgt. Aur ein Wort, daß Sie sich mit den Ihrigen wohl befinsben! — Ich umarme Sie, und bin

ewig ber Ihrige

£.

# Un Rarl G. Leffing.

Braunfchweig, ben 3. Marg 1776.

Mein lieber Bruber,

Ich danke Dir recht sehr, daß Du mich so bald aus der Ungewißbeit wegen Deiner Jurucklunft nach Berlin haft reißen wollen. Aber
ich batte ein gleiches wegen meiner Ankunft allbier thun sollen? Freylich wohl. Benn ich, nach meiner Art zu benken und zu handeln,
nur gekonnt hatte! So mancherley verdrießliche Dinge haben mich
tagtäglich verfolgt, und verfolgen mich noch! Dazu wußte ich ja, daß.
Du schon durch meinen Reisegefährten erfahren würdest, daß wir alles
sammt glücklich angekommen.

Gegenwärtig, lieber Bruber, darf mir nichts angelegener fenn, als Dir Inliegendes zu übermachen. Es ift freplich weiter nichts, als das, was Du mir baar vorgeschossen; und alles übrige, was Du sonk für mich ausgelegt, und den Auswand, den ich Dir über das alles gemacht — wirst Du mir schon noch borgen müssen. Es sieht ieht gar zu kämmerlich mit mir, und ich fürchte, ich fürchte, daß es nächster Tage noch schlechter siehen wird. Die gehosste Berbesserung allbier ist in so weitem Felde, daß ich nicht einmal darum ansuchen kann, ohne mich weg zu wersen. Ich kann also keinen andern Weg einschlagen, als diesen, daß ich um meinen Abschied bitte, und die Urssachen gerade beraus sage, die mich dazu bringen. Will man auf diese soden Räcksch nehmen, so ist es gut. Will man nicht, num so gehe

Tifche vergeht. heute haben wir ben bem Erzberzoge gefreifet. Rur ber Bortheil, ben ich vielleicht von blefer Reife kanftig in Bolfenbattel baben barfte, kann mir eine folche Lebensart erträglich machen-

Ob, wenn und wie Sie abgereist find, meine Liebe, hoffe ich nachftens durch ein Paar Zeilen von Ihnen zu erfahren. Ich werde nicht eber rubig werden, bis ich Sie gefund an Ort und Stelle weiß. Alles übrige hoffe ich, foll sich zu unserer berden Bergnügen wohl geben, es sey nun da oder dort. Behalten Sie mir nur Ihre Liebe, als warun ich nicht sowohl zweisle, als warum ich vielmehr nicht aufhören muß, Sie zu bitten, weil diese Ihre Liebe mein einziges Glud in der Welt machen kann.

Diermit umarme ich Sie tausenbmal. Ich erwarte mit Sehnsucht Ihre Briefe, die Sie, wenn Sie noch in Bien sepn sollten, nur retta an Bodelten schieden durfen, augerdem aber nach Wien unter dem Souverte des Staatsraths Geblers. Auch hoffe ich eine weitläuftigere Beschreibung Ihrer Reise von Ihnen zu erhalten, als ich Ihnen von der meinigen geben kann. Wenn meine Augen mir wieder besser werden, so ist alles gut. Ich kusse Sie nochmals tausend und tausend mal in Gedanken, und bin Zeitlebens

gang der Ihrige

٤.

# Un Madame Ronig.

. Benedig, b. 2. Jun. 1775.

#### Meine Liebe!

Wir sind den 23ten vorigen Monats glucilch allbier angekommen. Wenn ich Ihnen aber erst beute schreibe, so in die Schuld nicht sowohl an den Zerstreuungen, die ich täglich und stündlich gehabt, als wielmehr daran, daß ich mich die ganze Zeit bier in Benedig nichts weniger als wohl befunden habe. Endlich habe ich vorgestern zur Ader gelassen (welches, wie Sie sich erinnern werden, ich schon in Wien thun wollte) und nun ist mir gestern und heute wieder so ziemlich wohl. Ich bosse anch, daß sich alles wieder vollig geben wird, da wir morgen Benedig verlassen, und wieder in eine bestre Luft kommen. — Aber nun lassen Sie sich das Schlimmste klagen, meine Liebe. Bit kebren nicht gleich wieder nach Wien zurück, sondern gehen noch erst nach Flovenz: so daß, wenn ich alles auf das kürzesse überschlage, wir schwerlich eher als in der Mitte des Julius wieder in Welen sehn nen. Der Prinz kann und will sich nicht eber wieder in Welen sehn

laffen, als bis alles dafelbft feinethalben reguliret ift. Und bas bat man nun bavon, wenn man fich mit Bringen abgiebt! Man fann nies mals auf etwas gewisses mit ihnen rechnen; und wenn sie einen einmal in ihren Rlauen haben, fo muß man mohl ausbalten, man maa wollen ober nicht.

Wenn Sie also nicht langer in Beibelberg bleiben wollen, als Sie mir fchreiben - (Ihren Brief vom 2. April babe ich erft bier in Benedig erhalten) fo bleibt mir nichts übrig, als daß ich Sie gleich nach meiner Burudtunft in Samburg wieder auffuche. Gott gebe nur, dag fich alles andre fo fchict, als ich es ju unfrer bepber Beften munfche!

Darin haben Sie volltommen recht, daß auf die Lange Bolfenbattel mehr mein Ort ift, als jeber andrer, und bag mittelmäßige Umftanbe in Bolfenbuttel fur uns bepbe vortheilhafter fenn werben, als noch fo glangende in Bien, ober andermarts. Gang gewiß werbe ich auch alfo alles barauf anlegen, um in Bolfenbattel ju bleiben. Rur auf ben Fuß, wie ich bisher gewesen, tann ich es unmbglich. Daber ich benn auch, blos in diefer Racfficht, nicht alles fo gar weit von mir werfen werbe, was man etwa in Bien mir antragen mochte. Antragen sage ich; benn anbieten werde ich mich gewiß nicht, sondern in allen Studen mich fo bafelbft ju betragen fortfahren, als ich einmal angefangen.

Daß ich ben rechtschaffnen Saen nicht noch besucht, babe ich mir fcon mehr als einmal vorgeworfen. 3ch will es aber gewiß wieder gut ju machen fuchen, und ben meiner Burucklunft mir feine Befanntschaft angelegen seyn laffen. Auch dem Baron D. will ich mich durch feinen Schwager aufführen laffen, ba Sie ibm Berbindlichkeiten gu baben verfichern.

Einer von meinen erften Gangen bier in Benedig ift nach St. Chrisoforo gemeien, um ju febn, wo unfer Kreund rubt, und feinem Andenken auf feinem Grabe, eine aufrichtige Thrane ju fchenken. Der nehmliche Mann, in beffen Armen er geftorben, bat mich berausgebracht, von welchem ich bann auch die gewiffe Berficherung erhalten, daß es mit seinem · Lode sehr natürlich jugegangen. Ich weiß, daß Sie einmal nicht ohne Argwohn maren, und deffalls rubig ju fepn wanschten. Das konnen Sie nun. Begen eines fleinen Denkmals, bas. Sie auf fein Grab noch muffen feben laffen, mundlich ein mehreres.

Meinen Brief aus Mapland, boffe ich, werben Sie erhalten baben, und vermutblich noch in Bien. Gott gebe, baf Gie biefer nirgend andere, als in hamburg findet, in Gefundheit und Rube unter 28

Ihren Kindern! Wie Ihre Reise abgelaufen ift, bin ich außerst begierig zu erfahren. Ich bin den ganzen Weg mehr mit Ihnen gesahren, als mit dem Pr.; das glauben Sie mir doch wohl? Wenn mir das Opfer, das ich dem Pr. gemacht habe, nicht auf eine andre Weise wieder erseht wird, so werde ich es Zeitlebens bedauern. Denn wahrlich von der Reise selbst habe ich weder viel Vergnügen, noch viel Ruben.

Ich hoffe, daß ein Brief von Ihnen an mich unter Begens ift. Auch schreibe ich Ihnen noch gewiß einmal aus Italien. Und nun, meine Liebe, laffen Sie fich taufendmal von mir in Gedanken umarmen, und erhalten Sie mir Ihr herz, beffen ganzen Berth ich kenne, und in beffen Besite allein ich noch auf den Rest meines Lebens gludilich zu sepn boffen barf. Leben Sie wohl, leben Sie recht wohl, und kaffen Sie Ihner Kinder far mich in meiner Seele.

Der Ihrige G. E. L.

## Un Mabame Ronig.

Bloreng, b. 10. Jun. 1775.

#### Meine Liebe!

3ch bin in der außerften Berlegenbeit, baf ich bis auf den beutigen Tag keinen andern Brief von Ihnen babe, als ben vom 29. April aus Bien. 3th weiß alfo nicht, ob und wie Gie abgereifet find, und barf gar nicht baran benten, bag Sie wohl gar eine Rrantheit an ber Abreife und am Schreiben bisber gebindert. Deine benden Briefe, ben einen aus Manland, und ben aubern aus Benedig, merben Gie doch wohl erhalten haben. Jenen habe ich an den jungen Beren von Lut eingefchloffen, und ben andern, unter ber alten Abbreffe von Runerts abgeben laffen. Diefen britten fchreibe ich blag, um Ihnen ju melben, dag ich endlich wieder auf der Rudreife gu fenn glaube. Denn wie geben noch bente von bier nach Entin ab. Gollte es bas Unglud wollen, dag wir uns da eine Zeitlang aufhalten magten: fo fchreibe ich Ihnen noch einmal von da aus, um Ihnen zuverlässig zu melden, wenn tch wieder in Bien gu fenn boffen darf. Mabrhaftig, ich febne mich berglich wieber nach Deutschland. Denn in Dieser Site in Ita-Nen berum reifen, um fich ju befeben, welches man an Drt und Stelle doch wenigstens die Racht nicht thun kann, ift eine Sache, die mich gewaltig miteimmt. Gefund bin ich zwar noch fo ziemlich, aber es the mir both immer, als ob bas so lange nicht mehr danern tounte.

Ich habe es ungabligemal bereut, daß ich mich auf eine ungewiffe Aussicht wieder auf einmal fo welt von Ihnen trennen laffen. Und wenn es nun vollends auch mit dieser Aussicht nichts ware - Merten Sie es, bag ich Ihnen in einer bopochonbrifchen Stunde fcbreibe? Gott gebe nur, daß ich von Ihnen feine unangenehme Nachricht erhalte, wenn ich endlich welche erhalte. Jest troffe ich mich blog noch damit, daß Sie vielleicht Ihren Brief an mich an Geblern und nicht an Botelten gegeben, und daß ibn jener in Italien berum laufen laft, obne ju wiffen mo ich bin. Denn daß Sie mir vor Ihrer Abreise gar nicht follten gefchrieben baben, tann ich mir taum einbilben. Bare es indeg doch, nun fo haben Sie gewiß andre Urfachen dagu gehabt, als Unwillen wider mich. Richt mabr? Aber fo tomme ich auch immer wieder auf den ichredlichen Gebanten gurud, dag Sie frank find, und febr frant. Er verwiert mich fo, diefer Gebante, bag ich tein Bort weiter hinguseben fann. 3ch umarme Sie taufendmal; und wenn ich mich Ihrer Liebe jemals fchmeicheln barfen: fo machen Sie, daß ich wenigftens in Bien Rachricht von Ihnen finde.

£.

### Un Madame Ronig.

Wien, ben 26. Dec. 1775.

#### Meine Liebe!

3ch betheure Ihnen ben allem, was heilig ift, bag ich feit Ihrem Briefe vom 29ten April, ben ich in Benedig erhielt, wahrend meines gangen Aufenthalts in Italien, weiter feinen Buchftaben von Ihnen gesehen babe. Bas konnte ich, was burfte ich alfo anders glauben, obne Ihnrecht ju thun, als bag Gie tobt, ober wenigstens fo frant fenn magten, bag Gie mir unmöglich einige Rachricht von fich gutommen laffen tonnten? Dit biefen fcmargen Gedanten babe ich mich geschleppt bis ben 7ten biefes Monats, da ich auf unfrer Ruckreife in Bologna einen Brief von dem R. v. & fand, aus melchem ich erfebe, daß Sie, ich weiß nicht wenn, Braunschweig gefund und wohl passieret waren. Sogieich beschloß ich von Munchen aus, wo ich ohnedem wicht weiter mit bem Pringen geben konnte, geraden Begeb nach Bien ju gebn, wo schlechterbinge, sagte ich mir, Briefe won Ihnen liegen muffen. Borgeftern Abends bin ich bier augekommen, und habe es wurklich, Gott fen Dank gefunden, dag man mie Ihre Briefe mit ber unverantwortlichften Rachlaffigfeit blog vorbehalten bat. 3men Briefe einer vom 5. Junius und ber andere vom 2ten Julius

lagen ben bem Staatsrath Gebler, und ein britter vom 3. August bey bem S. v. 2. Es sind nur table Entschuldigungen bieser Herren, daß sie niemals gewußt, wo ich recht ware. Sie hatten die Briefe nur an Bokelten schieken, und ben fur die weitere Bestellung forgen lassen burfen.

Mein letter Brief an Sie, meine Liebe, wo ich mich recht befinne, war aus Livorno, in welchem ich Ihnen melbete, bag, gewiffer Umfiande wegen, der Pring noch nicht gurudgeben tonne, und bag wir indes eine Reise nach Korsita machen, und von Korfita über Genua nach Turin gehen wurden. Als wir nach Turin kamen, war das Schickfal des Pringen noch nicht entschieden; wir gingen also von Turin über Bologna und Loretto nach Rom; von Rom nach Meapel, und von Neapel wieder jurud nach Rom, wo endlich der Pring Befehl von seinem Vater erhielt, so schleunig als möglich zurück zu kommen. Bie alles biefes jufammenbangt, tann ich Ihnen nur manblich erklaren, und ich habe ohnedem, um mit der heutigen Poft ju fchreiben, nur noch kaum so viel Zeit, ein Paar Worte über Dinge, die uns naber angeben, hinzugufügen. Ich werde nur wenig Tage in Bien bleiben, und um gemiffe Fragen und Ausholungen zu vermeiben, zu niemanden von bem großen Geschmeiße tommen, sondern mich le diglich auf die Bekannten meines Gleichen einschränken. Auch bieraus werben Sie ichon abnehmen, daß ich von allen Projekten auf bier abfrabire, befonders da man mir von Braunschweig aus die beften Berficherungen machen laffen, und wenigstens der alte herzog mir gewiß wohl will. Ein pis-aller will ich mir indeg immer aussparen, wogu ich newerdings aus Dresden einen fehr guten Anlag erhalten habe. Denn auf den bisherigen Fuß kann ich weiter in Wolfenbattel schlechterdings nicht bleiben, fo gern ich auch immer baselbft bleiben gu konnen wunschte, und aus den nehmlichen Urfachen es wunschte, aus welchen Ihnen, meine Liebe, dieser Ort vor allen andern gefällt.

Ich gebe langftens ben 1. Jan. von bier über Prag und Oresben nach Berlin, und bente wor Ablauf bes Monats gewiß wieder in Bolfenbuttel ju fepn. Schreiben Sie mir mittlerveile, meine Liebe, ich beschwere Sie, nach Berlin, und aberstieren Sie Ihren Brief nur in die Wossische Buchhandlung. Ich brenne vor Verlangen, es von Ihnen selbst zu ersahren, das Sie sich gefund und wohl befinden, und mir Ihre Liebe, troth der fatalen Reise, nach wie vor schenken. Ihre Brundinnen, an die Sie bier schreiben, wissen nicht anders, als das Sie gesund sind: aber Malchen soll krank senn? — Arme Mutter! wie sehr bedaure ich Sie; — mit der nächsten Post schreibe ich Ihnen

gewiß, gang gewiß wieber. Ich umarme Sie taufenbmal, und bin Zeitlebens

der Ihrige L.

## Un Madame Ronig.

Dresben, ben 23. Jan. 1776.

Meine Liebe!

Je beiliger ich verspreche ju schreiben, besto gewisser werbe ich baran verhindert. Ich batte den ersten Januar einen Brief mit den besten Bunfchen an Sie angefangen: aber da liegt der Anfang noch, und nun kann ich ihn doch nicht so ausschreiben, als ich ihn angefangen habe. Also nur das Bichtigste: Ich blieb in Bien ben meisnem Entschlusse, von meinen großen und vornehmen Bekannten diesesmal keinen einzigen zu sprechen, als ich unvermuthet erfuhr, daß der B. v. Sch. aus Berlin angekommen sen. Mit diesem war die Ausnahme unvermeidlich; ich ging also zu ihm, und er überredete mich, mit ihm wenigstens zum Farst R. zu geben. Des Tages darauf ließ mich der Karst zum Essen bitten: und um da nicht erscheinen zu dürsen, was that ich? Ich ließ mich entschuldigen, weil ich den nehm-lichen Tag noch schlechterdings abreisen müste, und reiste würklich ab, so gern ich auch noch einige Tage geblieben wäre.

Es war der Ste, da ich von Wien abreifte, und den 10ten bin ich über Prag allbier in Oresben angekommen. Weil ich das Vorigemal, und schon seit eilf Jahren, meine alte Mutter nicht gesehn hatte, so konnte ich diesesmal unmöglich so wieder ben ihr vorbepreisen. Aus dem einen Tage, auf welchen ich sie besuchen wollte, wurden viere; und so dat sich mein Ausenthalt in Oresben wohl die heute verziehen müssen. Ich habe indes alle Ursache, sehr damit zufrieden zu senn. Ich habe den Chursürsten selbst gesprochen, und dem Minister, Grassen v. S., habe ich versprechen müssen, wenn ich jemals Wolfenbüttel verließe, nirgends anders, als nach Oresben zu kommen. Der Chursfürst hat mir die Stelle des Orn. von Hagedorn, die 1800 Rible. einträgt, und welcher blind und krank ist, zugedacht, und bis dahin, wenn ich eher käme, sollte schon auch für mich Rath werden.

Diefes nun ift recht gut, um in Braunschweig auf Stwas fußen ju Bunen, wenn man bas nicht fur mich thun will, was man gegenswärtig vielleicht ju thun gesonnen, und was mir immer unter allen bas Liebfte seyn wurde. Und bamit Sie seben, daß ich nicht eitle

Schlöffer in die Luft baue; fo lege ich Ihnen hier einen Brief von R. mit ben, uber den ich mir jugleich Ihren Rath ausbitte. Bas er mir darinn vorschlägt, ift freylich das Kurjefte, um aus allen meinen Berlegenheiten auf einmal ju tommen: nur ift mir das daben unersträglich, bag ich, fo lange der Abjug dauerte, gebunden senn wurde, und andre vortheilhafte Gelegenheiten aus den handen laffen mußte.

Aus diesem Briefe von R. werben Sie, meine Liebe, jugleich erfeben, daß ich Ihren letten Brief nicht anders, als sehr spat muß erhalten haben. Er ift zweymal in Wien gewesen, von wannen er bas lettemal mir endlich bier in Oresben zu Sanden gekommen ift. Rechnen Sie mir es also nicht zu, wenn ich keinen einzigen von allen Ihren Aufträgen fur Wien ausrichten konnen. Ihre hinterlassene Reibung konnte ich unmöglich alle mitbringen; und was Sie am liebsten bavon gehabt hatten, wußte ich nicht. Hr. v. L. wird sie Ihnen nache fens sämtlich überschieden.

Der Einfall Ihres alteften Sohns ift so unrecht gar nicht, wenn er nur erft vollig und sicher kurirt ift. Wenn er dieses schon jeht ware: so konnte ich vielleicht in B. jeht fur ihn ihun, was Sie in Wien gethan haben wollten. Denn Sie werden es wohl wiffen, daß B. 4000 Mann in Englischen Sold gibt.

Morgen, als ben 24ten, gebe ich unfehlbar von hier nach Berlin ab, wo ich bereits eine Antwort von Ihnen auf mein Lehtes zu finden hoffe, und vermuthlich so lange bleiben werde, daß ich auch auf diefen Brief Ihre Antwort dahin bekommen kann. Addresiren Sie nur alles in die Bossische Buchbandlung, weil ich nicht weiß, wo mein Bruder, ben dem ich logiren will, jeht wohnt.

Ich habe ben feften Borfat, Ihnen fogleich nach meiner Antunft in Berlin ju ichreiben. Gott gebe, bag ich ihn erfalle! In einem andern Con will ich nun gar nicht mehr an meine Freunde ju fchreiben versprechen.

Leben Sie recht wohl, meine Befte, und erhalten Sie mir Ihre Liebe, die wurflich bas größte Gut, meine Gludseligkeit allein ausmachen kann. Ich umarme Sie tausendmal in Gedanten, und bin auf immer

gang ber Ihrige

## An Madame Rönig.

Berlin, ben 11. Febr. 1776.

#### Meine Liebe!

3ch bin aber 14 Tage in Berlin, obne Ihnen ju fchreiben immer noch der alte Rebler, den ich mobl schwerlich ablegen werbe, als bis ich Ihnen nicht mehr ju fchreiben brauche. - Benn aber able Laune, Unentichloffenbeit und Etel gegen Alles, mas um uns ift, Rrantbeiten find: fo bin ich die gange Beit über recht gefährlich frant gemefen, und Sie muffen mir biegmal fchon wieber verzeihen. Sierzu fam, daß ich mich Anfange nur dren oder vier Tage aufhalten gu wollen bachte: ich wollte blog bie Ralte ein wenig abschlagen laffen, die mich von Dreeden aus fo fchrecklich mitgenommen hatte, daß mich am warmen Dfen fchanderte, wenn ich nur baran bachte, bag ich in eben der Ralte weiter reifen follte. Und jebt fiel auf einmal bas jebige naffe mir noch unerträglichere Better ein! Gin Tag verging nach bem andern; bis ich nun endlich fo weit bin, bag ich, trop Beg und Better, bennoch in ein Paar Tagen abreifen muß und will. - Das ift, meine Liebe, das Bornehmfte, mas ich Ihnen gu melben habe; jest ju melben habe. Das eigentlich Bichtige fur uns, muß fich die erften Tage in Braunfchweig entscheiben. Und bann trauen Gie mir boch ju, meine Blebe, bag ich teinen Augenblick verfaumen werbe, Ihnen davon Rachricht ju geben? Benn ich bann, wenn ich eigente . lich weiß, mas und wie ich Ihnen fcreiben tann, Ihnen ju fchreiben verschiebe, wenn ich bann nachlägig bin: fo follen Gle mir es nie vergeben - fo will ich mir felbft es nie vergeben - fo will ich mich felbst verachten — was ich wahrlich jest noch nicht thun kann, weil ich es boch am beften wiffen muß, wie viel es mich toftet, wie nabe es mir geht, wenn ich schlechter scheinen muß, als ich bin.

Frenlich waren noch zwanzig Dinge in Ihrem Briefe, auf die ich Ihnen antworten mußte — aber wenn ich jeht hamit anfangen soll: so tommt sicherlich dieser Brief auch diesen Positag nicht fort. Man läßt mich so wenig zu hause, und wenn ich zu hause bin, so bin ich so wenig allein — Gott! wenn wird dieses Leben einmal auf-beren! Wenn werde ich einmal in Rube und Einsamkeit Ihnen und mir selbst leben tonnen!

Gang ber 3bre

### Un Madame Ronig.

Braunschweig, ben 26. Febr. 1776.

Endlich, meine Liebe, bin ich am 23ten biefes gladlich wiederum in Braunschweig angelangt. Ich sage gludlich; das beißt, obne auf der Reise bis dahin Schaden genommen zu baben. Db ich fonst zur gludlichen ober ungludlichen Stunde wieder gefommen, bavon weiß ich noch nichts, die nachsten Tage werden es lebren. Denn noch babe ich mich bey bem herzoge und ber Familie taum melden tonnen, und den Erboringen habe ich eigentlich noch gar nicht gesprochen. Außer Diefem baben fie fich alle febr gefreuet, mich wieder zu feben, auch alle febr gnabig empfangen: aber Sie begreifen mobl, wie wenig bas Alles noch fagen will. Deiner Seits bin ich fest entschlossen, mir den Borfchlag bes hrn. v. R., den Sie felbst gebilliget haben, gefallen ju laffen. Rur tommt es darauf an, die Sache fo einzuleiten, dag ich mich nicht daben wegwerfe. Ich werde alfo, wenn mir tein anderer Anlag vortommt, noch acht oder vierzehn Tage rubig marten, und fobann bem Bergoge gerade beraus ichreiben, bag mich bas gangliche Derangement meiner Affairen nothige, eine Berbefferung ju fuchen, und ba ich diefe in Braunschweig nicht abzuseben miffe, ich genbthigt fen, um meinen Abschled zu bitten. Will man etwas far mich thun, fo wird man es auf diefe Erklarung gewiß thun. Will man nicht ja nun freylich, fo werbe ich meinen Abschied betommen. -

Ja, meine Liebe, an diese Zukunft kann ich nicht benken, ohne die Feder wegzuwerfen. Gott gebe, daß diese Zeilen Sie mit den Ihrigen gesund und vergnügt finden mögen. Ich schreibe Ihnen, wo nicht positäglich, doch wöchentlich gewiß: oder ich habe Sie nie geliebt.

Gang ber 3hrige

8.

## An Madame Ronig.

Braunschweig, ben 2. Mar; 1776.

Ronnen Sie glauben, meine Liebe, daß ich noch in Braunschweig bin? Und daß ich noch in nichts, auch nur den kleinsten Scheitt
weiter bin? Borgestern Abends traf ich ben E. P. auf der Gasse. Er
bezeigte sich sehr freundlich, mich wieder zu sehen, er versicherte, es
seh ihm nichts gesagt worden, daß ich ben ihm gewesen; und sehte
hinzu, daß er mich nothwendig zu sprechen habe, und daß er mich
unsehlbar rufen lassen wollte, wenn ich noch einige Tage hier bliebe.

Ich antwortete ibm, bag ich bis Sonntag bliebe. Aber noch hat er nicht geschickt, und wird wohl auch nicht schicken. Indes will ich boch mein Wort halten, und erft Montag fruh nach Wolfenbuttel abgehen. Schickt er noch, so soll er alles horen, was ich auf dem herzen habe: schickt er nicht, so hat er langstens auf die Mittwoche einen Brief von mir, dergleichen er wohl nicht oft durfte bekommen haben.

. Ich schreibe Ihnen dieses blog, meine Liebe, nur um Ihnen gu schreiben. Sie werden unruhig seyn, aber lange kann diese Unruhe nun doch nicht mehr dauern. Meinen vorigen Brief haben Sie doch erhalten? Da ich schon Antwort barauf haben thunte, und ich weiß, wie punktlich Sie im Antworten find: so bin ich für Ihre Gesundheit besorgt. Rur ein Wort, daß Sie sich mit den Ihrigen wohl befin- den! — Ich umarme Sie, und bin

ewig ber 3hrige

£.

## Un Rarl G. Leffing.

Braunschweig, ben 3. Marg 1776.

Mein lieber Bruber,

Ich danke Dir recht fehr, daß Du mich so bald aus der Ungewißsbeit wegen Deiner Zuruckfunft nach Berlin haft reißen wollen. Aber ich batte ein gleiches wegen meiner Ankunft allhier thun sollen? Freyslich wohl. Wenn ich, nach meiner Art zu benken und zu handeln, nur gekonnt hatte! So mancherley verdrießliche Dinge haben mich tagtäglich verfolgt, und verfolgen mich noch! Dazu wußte ich ja, daß Du schon durch meinen Reifegesährten erfahren würdest, daß wir allesfammt glücklich angekommen.

Gegenwärtig, lieber Bruber, barf mir nichts angelegener seyn, als Dir Inliegendes ju übermachen. Es ift freylich weiter nichts, als das, was Du mir baar vorgeschossen; und alles übrige, was Du sonst für mich ausgelegt, und den Auswand, den ich Dir über das alles gemacht — wirst Du mir schon noch borgen müssen. Es steht ieht gar zu kammerlich mit mir, und ich fürchte, ich fürchte, daß es nächster Tage noch schlechter stehen wird. Die gehosste Verbesserung alls bier ist in so weitem Felde, daß ich nicht einmal darum ansuchen kann, ohne mich weg zu wersen. Ich kann also keinen andern Weg einschlagen, als diesen, daß ich um meinen Abschied bitte, und die Urssachen gerade heraus sage, die mich dazu bringen. Will man auf diese soden Rückscht nehmen, so ist es gut. Will man nicht, num so gehe

ich, und troffe mich furs erfte bamit, bag noch alle Beranberungen, ju welchen mich bie Noth gebracht, mehr gludlich als ungludlich für mich ausgeschlagen find.

In einigen Tagen werde ich Dir mehr fchreiben tonnen; benn in einigen Tagen muß es fich zeigen.

Und nun noch eine kleine Commission, mein lieber Bruder, für den Rammerherrn von Runtsch, der mir in meiner Abwesenheit so viel Freundschaft erwiesen hat, und bem ich also gar zu gern barunter dienen mochte. Du wirft sie auf bengelegtem Papiere sinden. Sep so gut und kaufe die Federn ohne alle Umftande, und schiede sie mit der nachsten Post wohl eingepackt an mich. Das ausgelegte Geld dafür sollst Du sogleich wieder haben. Aber sie muffen alle so groß sepn, als das bengelegte Maß, welches ich wieder zurück erbitte.

Indest lebe recht wohl! Benn ich Zeit habe, lege ich noch ein Paar Borte an den Bruder mit ben, dem ich gleichfalls noch eine Rleiniakeit zu bezahlen babe.

Gottbolb.

## Un Henne.

Bolfenbuttel, b. 4. Dar; 1776.

Ich weiß nicht gewiß, wer von uns dem andern einen Brief fculdig ift. Ich mochte aber doch nicht darauf schwören, daß ich es nicht ware. Wetten darauf mochte ich nun vollende gar nicht.

Denn wie tam es denn sonft, daß ich ben meiner Burudkunft ein Paket, an des herrn hofrathe Raftner Bohlgeb. überschrieben, noch so wieder fand, als ich es hatte abschicken wollen? Ich habe mit meinem Bedienten weidlich darüber gezankt, daß er nicht von selbst errathen konnen, was ich ihm zu sagen vergesten. Die heringe sind indes so alt geworden, daß ich sie nun wohl ganz zurud behalten konnte. Doch es werden biter alte für neue abgeschickt; genug, wenn in dem Fäschen nur Gin neuer ift. Und den kann ich dazu legen. Ich will es darauf ankommen laffen, ob der hofrath Räftner errath, warum ich die Auffähe des jungen Jerufalem boch heransgegeben hätte, wenn sie es auch noch weniger verdienten.

Wenn ich mußte, ob ich durfte, marbe ich ihm auch noch iht eine Frage vorlegen, die mir bep dem Fragmente des Firmicus (im 3ten Bentrage) eingefallen ift, und woben es vielleicht mehr ju rechenen geben durfte, als fich berechnen läßt.

Beffing.

## Un Efchenburg.

Den 10. Marg. 1776.

Sie wurden das Selbenbuch eher bekommen haben, wenn ich nicht gleich den Tag nach meiner Ankunft krant geworden ware. Es fiel mir auf einmal fo schwarz vor die Augen, daß ich noch spät an dem Abend zur Ader laffen mußte. Jeht befinde ich mich wieder so ziemlich wohl. —

Darf ich so fren senn, Ihnen wegen des Selbenbuchs noch eine kleine Erinnerung zu machen? — Ueber dieses Buch habe ich vor zwanzig Jahren zu einem ganzen Folianten kompilirt, um die Meynungen des Goldast und Grabener zu bestreiten. Was dieser lehtere in einer Folge von Programmen darüber geschrieben, das kennen Sie doch? Wo nicht, so rathe ich Ihnen, sich über das historische dieses Buchs, oder vielmehr der vier verschiedenen heldengedichte, die es enthält, gar nicht einzulassen, falls Sie etwa Nachricht davon ertheilen wollten; sondern sich bloß an die Sprache und das Poetische derzelben zu halten.

## Un Madame Ronig.

Bolfenbuttel, den 10. Marg 1776.

#### Meine Liebe!

Ich will keinen Augenblick anfteben, Sie meinetwegen ganz aus aller Unruhe zu ziehen. Ich habe ihn boch gethan, ben Schritt, ben Sie so sehr befürchteten. Aber frevlich habe ich ihn mit mehr Behutsamkeit gethan, als Sie aus meinem Schreiben urtheilen konnten, bag ich es thun wurde. Denn vor allen Dingen habe ich mich an ben E. P. gewandt, und diesem sein Betragen gegen mich, seit drey Jahren, so handgreislich vorgelegt, daß es ihn außerst viquiren mußen. Das wurden Sie mir, meine Liebe, vielleicht nun gerade abgerathen haben. Aber es hat seine Birkung gethan. Meine Augerung, daß ich ben dem regierenden Herzog meinen Abschied fordern wolle, ist ihm sehr dem regierenden Herzog meinen Abschied fordern wolle, ist ihm sehr dem tenterentet gewesen, und er scheint im Ernst alles thun zu wollen, um es nicht dahin kommen zu lassen. Ich schiede Ihnen mit kunftiger Post die Abschrift meines Briefes, und das Original des Prinzen, welches ich gestern an R... gewisser Ursachen wegen, geschickt habe. Sie werden daraus sehen, daß ich mich nur noch bis zu seiner Rad-

kunft von halberfladt gedulden, und unterbeg keinen Schritt weiter thun foll. Diese erfolgt aber erft ben 27ten dieses. So lange kann ich auch wohl noch warten. —

Fur 3hr gutiges Anerbieten, meine Liebe, mir mit guter Art Geld zu überschicken, bante ich Ihnen berglich. Aber ich werbe teinen Gebrauch bavon machen. 3ch hatte schon behutsamer in diesem Punkte mit Ihnen seyn sollen. Dieses sage ich nicht aus Mistrauen in Sie, sondern blog in Absicht meiner eignen Beruhigung. Auch konnen Sie gewiß versichert senn, daß ich auch nicht einmal 1000 Athle. schuldig bin. Wenn ich ben Sch... Wechsel vom Salfe hatte, so konnte ich mich für so gut als gang rein halten.

Rachftens ein Mehreres. Ich umarme Sie taufendmal, und bin ewig

gang ber Ihrige

£.

## Un Madame Ronig.

Bolfenbuttel, ben 22. Dati 1776.

### Meine Liebe!

Eine nothwendige Reise nach Braunschweig hat mich verhindert, Ihnen eber wieder zu schreiben. Der Oberfte B.... war von Frankfurt wieder gekommen, wohin er ben Prinzen zu seinem Regimente begleitet hatte, und mit diesem hatte ich noch verschiedne Dinge, von unstrer Reise ber, in Richtigkeit zu bringen. Chegestern bin ich erst wieder gekommen, und ob ich gleich kein Briefchen von Ihnen vorgefunden, so schreibe ich Ihnen boch, und bin ganz ruhig, wenn ich nur glauben barf, daß Sie gefund sind —

hier find sie also, die versprochnen Briefe, sie liegen alle brey in dem Couverte des Pr., und Sie muffen fie lesen, wie sie nummestirt sind. Es soll mich verlangen, was Sie zu dem Briefe des Pr. sagen werben. Er ist noch sehr auf Schrauben gestellt, aber gleichwohl versichern mich alle, die ihn gelesen, und den Pr. kennen, daß er mich nimmermehr geben lassen werde, und daß ich meine Saiten nunmehr immer so hoch spannen konne, als ich wolle. Es wird sich zeigen. Der 27te ist ja nicht mehr so weit.

Mabam Sch. hat an mich wegen bes Raften geschrieben. Wenn ich boch nur in hamburg jemanden wüßte, der alles, was barinn ift, (benn voll ift er nicht) in einen kleinern Raften packen ließe, und mir diesen mit dem erften besten Fuhrmann hierher sendete. Sie mochte ich nicht gern, meine Liebe, mit so Stwas beschweren. Gleichwohl find mir die Schwarten etwas werth, und ich würde sie ungern ver-lieren. Aber entschuldigen Sie mich ben M. Sch., daß ich ihr heute nicht antworte; es soll das nächstemal gewiß geschehn.

Jest sehe ich erft, daß ich Ihnen in Wien boch Gine Kommission ausgerichtet babe. Die nehmlich, mit den handschuhen. Ich gebe sie unter Ihrer Addresse heute zugleich mit auf die Post. Wenn sie allzutrocken geworden senn sollten, so hat man mir schon in Wien gefagt, daß Sie dieselben nur mit Mandelbl wieder einschmieren lassen dürften.

Leben Sie wohl, meine Liebe. Ich umarme Sie taufendmal. Ruffen Sie fatt meiner, meinen Pathen.

Der Ihrige

£.

## Un Efchenburg.

Den 29. Mary 1776.

Weil ich wohl schwerlich vor Ihrer Abreise nach hamburg noch das Bergnügen haben dürfte, Sie zu sprechen, so übersende ich Ihnen hiermit das eine von den alten dentschen Gedichten, von welchen ich glaube, daß eine nähere Bekanntmachung angenehm und nühlich seyn dürfte. Es ist der Ritter Wigamur, dessen Alter Sie aber ja nicht aus dem Alter der handschrift beurtheilen dürfen. Er ist sicher weit alter, als diese, weil der Tanhuser seiner schon gedenkt. Ich will Ihnen die Stelle in der Sammlung der Minnesinger ein andermal nachweisen.

Jest bitte ich Sie nur noch, mir von ben radkanbigen Bachern aus ber Bibliothet die neue Ausgabe ber Dramaturgie des Allacci ju überfenden, oder bei Jacharid jurud ju laffen; auch ihr allenfalls noch ein Paar Theile von Johnsons Shakspeare behausgen.

Empfehlen Sie mich allen in hamburg, die fich meiner freundschaftlich erinnern. Vergnügen Sie fich recht wohl, und kommen Sie gefund wieder.

# Un Madame Ronig.

Wolfenbuttel, b. 11. April 1776.

Meine Liebe!

Burbe ich Ihnen wohl fo lange nicht geschrieben baben, wenn ich Ihnen was Gewiffes ju schreiben gewußt hatte? Ich bofte von

einem Tage jum andern, daß ich es endlich tonnen würde, — und doch kann ich es noch nicht weiter, als daß ich wohl febe, daß mich der Pr. durchaus nicht laffen wird; und daß er bloß ungewiß ift, wie er am besten mit mir fertig werden foll.

Gleich nach seiner Zurudfunft schidte er ben hrn. von R... an mich, um mich von meinem Entschlusse abzubringen, und mir Borsschläge zu machen. R. schlug mir vor, 1) 200 Thaler Zulage. 2) Befrepung von allem Abzuge, und Zurudgabe bes bisherigen erlittnen Abzuges, welches boch auch über 300 Thir. beträgt. 3) Borschuß von 800 bis 1000 Thir. auf die Zulage. 4) Ein anderes Logis, oder Entschädigung am Gelbe. Ich sagte ihm, daß das alles recht gut sep, aber daß es mir der Pr. nothwendig selbst andieten musse, weil ich schlechterdings nicht die geringste Bitte darum verlieren wollte; daß ich auch nicht länger dadurch gebunden senn wollte, als es meine Umftände etwa erlaubten, weil das doch die Berbesserung noch nicht wäre, die mich bewegen könnte, auf alle andere Berzicht zu thun.

Diefes alles hat ihm ber herr v. R . . . haartlein wieder gefagt, und faft, erzählte mir diefer, ware er degerlich barüber geworden. Endlich erklatt er fich boch, daß er an mich schreiben, mich kommen laffen, und mandlich die Sache mit mir in Richtigkeit bringen wolle.

Run benten Sie, mas geschieht! Um Sonnabenbe, als am ficbenten, betomme ich einen Brief von ibm, ber am funften geschrieben mar, in welchem er mich auf ben fechften bes Morgens ju fich bestellt, weil er ben achten, als ben Sountag, nothwendig wieder verreifen muffe. Diefen Brief, wie gefagt, betomme ich erft ben fiebenten, und mar ben fechften und fiebenten felbft in Braunschweig gemefen, von wannen ich des Abends jurudtam, und ben Brief fand, der erft vor ein Daar Stunden angefommen mar. Sollte ich nun nicht leicht glauben, bag er meine Anwesenheit in Braunschweig gar mobl gewußt, und daß er mir erft ben fiebenten unter falfchem Dato geschrichen, bamit ich gar nicht mehr Beit baben tonne, ibn ju fprechen? Denn ben Sonntag ift er murtlich wieder nach Balberftabt abgereiset, und man fagt, daß er fobald nicht wieder fommt. Der Brief indeg, den er mir fchrieb, ift dufferft verbindlich, und ich babe ibm noch des Sonnabends Abends mit einer Staffette barauf geantwortet. Schicke Ihnen das nachstemal die gange Correspondeng, Die jest ber herr v. R . . . noch ben fich bat, und vielleicht, daß indeg eine Antwort von ibm einläuft, in der er fich naber erflart. -

Machen Sie doch an Madame R. mein recht großes Rompliment, und ihm, bem Better, ber endlich einmal wieder an mich geschrieben

bat, fagen Sie, daß ich ihm gewiß ben nachften Pofitag antworten marbe.

Sie glauben nicht, meine Liebe, wie degerlich, verbrieflich und unrubig ich jest bin. Ich habe so viel zu arbeiten, und kann nichts machen. Ich muß auch jest nun abbrechen, wenn ich biefen Positag noch febreiben will.

Aber Sie befinden fich boch recht wohl wieder, meine Liebe? Und was macht Malchen, von ber Sie mir gar nichts schreiben? Ich umarme Sie taufendmal, und bin Zeitlebens

gang der Ihrige

£.

## Un Madame Ronig.

Wolfenbuttel, d. 14. April 1776.

Meine Liebe!

Blog um Ihnen nicht wieder Unruhe ju machen, schreibe ich Ihnen heute. Denn in der That habe ich jeht kurz vor der Messe noch alle hande voll ju thun, weil ich verschiedene Dinge sertig machen muß, die vor dem Jahrmarkte unvollendet geblieben waren. Auch dabe ich Ihnen weiter nichts Neues ju melden; denn der Pr. hat nicht geantwortet. hier haben Sie indes sein Schreiben, welches ich mir mit dem Nächsten wieder ausbitte. Es ist mir lieb, daß Sie ihm noch so viel gute Gesinnung gegen mich zutrauen. Und bennahe dürste ich selbst nicht mehr daran zweiseln, weil er noch vor seiner Abreise den geheimen Rath von F. über meine Angelegenheit gesprochen hat. Die Zett, bis das Ding zur Reise kömmt, wird mir nun auch verzweisselt lang werden, und indes werde ich noch manchen kleinen Berdruß haben. — Die Bücherkiste ist noch nicht angetommen. Die geschnittenen Steine dürsen Sie mir nur schläfen, weil ich bereits weiß, wo des Mannes Krau in Braunschweig anzutressen ist.

Sie befinden fich mit den Ihrigen boch noch wohl? Ich umarme Sie taufendmal, und bin gang

der Ihrige

## Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbattel, ben 28. Moril 1776.

Lieber Bruder,

Du murbeft megen meines fo langen Stillfchmeigens gewiß nicht unwillig fenn, wenn Dir meine gegenwärtige Lage bekannt mare. 3ch habe Dir nichts bavon fchreiben mbgen, weil fie viel ju argerlich tft, als baf ich fie noch in Briefen an Andere wiebertanen follte. Rurg, ich babe ichon feit fieben Wochen bem Erbyringen um meinen Abicbied geschrieben, und ihm teine von ben Urfachen verhalten, die mich baju bewegen. Er bat mir barauf geantwortet, daß ihn biefer Entfolug febr befrembe, und bag er im Stande ju fenn muniche, ibn bintertreiben ju tonnen. Diefes hat Sin = und Berfchreibens die Menge gemacht, woraus aber bis jest noch nichts Rechts geworden, weil der Dring bep feinem Regiment in Salberftadt ift. 3ch lebe alfo in der allerunangenehmften Ungewißheit, und fann fchlechterbings meine Beit gu nichts anderm anwenden, als daß ich mich auf alle Falle gefaßt mache. 3ch muß meine Bibliothetrechnungen in Ordnung bringen, ich muß meine Bentrage fertig machen, die ich mit bem bten Stud fobann fchliegen will; ich muß mir noch fo mancherlen aus Manufcripten ausziehen, dag ich mahrlich teinen Augenblick mußig fenn mußte, wenn mir aleichwohl meine Gefundbeit nicht wider meinen Billen fo manchen muffigen Augenblick machte. Und bag ich folche mugige Augenblicke boch auch nicht jum Brieffchreiben anwenden tann, bas begreifft Du mobi.

Bie gern batte ich Dir fonft schon geantwortet, befonders da ich febe, bag Dir Dein Project mit bem Italianischen Theater am Bergen liegt. Das Project an und fur fich felbft ift auch febr aut. Aber, lieber Bruber, nimmft Du bas Ding nicht ein wenig allgu febr auf bie leichte Achfel? Ich schmeichle mir fest, boch gewiß ziemlich viel Stalidnifch ju miffen, und mit allen Schriftftellern von eingnecento fertig werben ju tonnen; aber gleichwohl, wenn ich eine folche Arbeit unternehmen follte, mir wurde baben übel ju Muthe werden. 3ch fann mir es unterbeffen leicht einbilden, mas Dich verführt baben wirb. Du haft Dir alle neue Italianische Stude so vorgestellt, wie die, die ich Dir geschickt habe, welche fammtlich von dem Marchese Albergatti find. Allein dieser, und etwa noch die wenigen, die um den Preis in Parma concurriren, find die einzigen, welche so leicht übersexbar fchreiben. Denn fie fchreiben ein Frangbfifch - Italianifch, welches von den meisten andern Schriftstellern noch sehr gemistilligt wird. Zudem brauchen alle Anderen, die jest in Italien Rombbien schreiben, zugleich

ibren Provincial Dialect, in welchem fie ben niebern Theil ihrer Perifonen fprechen laffen: z. E. Gozzi ben Benetianischen, und Carloni ben Reapolitanischen. Bie Du nun mit diesen zurechte kommen wollteft, bas begreife ich nicht. Beift Du benn auch nicht, daß die sämmtlichen theatralischen Berke des Carlo Gozzi in der Schweiz übersett werden? Sie sind in der Gothaischen gelehrten Zeitung angekundigt. Sin neues italianisches Theater, ohne diese, wurde eine sehr schlechte Figur machen. —

Und also, lieber Bruber, mare mein Rath: bas Project in bem gangen Umfange gieb nur lieber auf! Und wenn Du ja etwas in diefer Art thun willft, so schränke Dich blog auf das Theater des Albergatti ein, wovon ich Dir die zwep ersten Bande, so weit es heraus ift, senden will, wenn Du sie verlangst.

Ich traue Dir ju, daß Du mir es nicht übel nimmft, wenn ich Dir meine Meynung so gerade heraussage. Benigftens ift es meine Schuldigkeit gewesen. —

Ich kann mir übrigens leicht einbilben, bag auch Andere in Berlin über mein Stillschweigen ungehalten find. Besonders herr D. herz. Ich laffe ibn aber recht febr bitten, fich nur noch ein wenig zu gedulden. Bielleicht zwar schreibe ich boch noch selbft heute ein paar Worte an ibn.

Aber wie fieht es benn, lieber Bruber, mit meinen jurudgelaffenen Buchern? haft Du fie benn ichon abgeschickt? Wenn es noch nicht geschehen, so thue es boch ja balb. Bergif auch nicht, herrn Bof wegen einer Rifte zu erinnern, die ihm Walther aus Dresben gegeben haben will. Ich wurde untrbfilich fenn, wenn die verloren ware.

Endlich verzeihe mir mein Gefudele. Ich habe Dir boch einmal lieber fo, als gar nicht fchreiben wollen.

Sobald es mir mbglich ift, ein Mehreres. Lebe indes recht wohl. Sottbold. :

R. S. Ich muß Dir aber boch wohl auch ein Exemplar von Jerufalems Aufschen schicken. Das zweyte ift fur herrn Moses, nebft meinem Empfehl. Gin brittes ift an herrn D. herz eingeschlossen, an ben ich selbst zu schreiben noch Zeit gefunden.

#### Mein lieber Chert!

Mit bengehenden hatte ich mir einmal große Dinge vorgeseht, als es aber jur That kam, sabe ich mich auf einem, ju allen Operationen Lessings Werte XII.

fo unbequemen Felbe, daß ich fehr jufrieden bin, wenn mein Rudjug nur noch fo fo ausgefallen ift.

Det

Bolfenbattel, ben 29. April 1776. Ihrige Leffing.

## Un Madame Ronig.

Bolfenbuttel, ben 2. Day 1776.

Meine Liebe!

Ich will doch diese Boche nicht gang vorben geben laffen, ohne Ihnen wenigftens ein Baar Borte ju fchreiben.

Endlich babe ich die Buchertifte erhalten, und ich bante Ihnen recht febr fur alle Dube und Roffen, die Sie baben gehabt baben.

Auch habe ich bie Schachtel mit ben geschnittenen Steinen und bem Ringe richtig erhalten. Letterer ift allerbings ein wenig plump ausgefallen, und gleichwohl werben Sie genug bafür haben bezahlen muffen. Mit ben erstern will ich nach Borschrift verfahren, sobalb ich nach Braunschweig tomme. Wüste ich, daß die Sache dringend ware, so wollte ich gerne auch ausbrücklich darum berüber.

Der E. D. ift noch nicht wieder gekommen, bat auch noch nicht wieber geschrieben. Etwas Raberes in diefer Sache tann ich Ihnen alfo nicht melben. Ingwischen, wenn Sie boch felbft aus feinem Briefe geurtheilt haben, bag fie nicht gan; übel fur mich ausfallen fann: fo bachte ich, tonnten Gie auch icon Ihrem Gefdwifter mit aller Zuverlässigkeit schreiben. Much in Manbeim, bachte ich , konnten Sie fich nun wohl ertlaren. Aber mir ift bierben eingefallen, ob Sie nicht alles, was Sie von baber ju gieben batten, als bas Bermbgen Ibrer Rinder, im Lande laffen, und fich fo noch ben Abjug erfparen Benigfiens, meine Liebe, muß ich febr barauf bringen, bag Sie bas Rapital, welches ber Ontel Ihren Rinbern gefchenft bat, nie wieder an fich nehmen, fondern fich schlechterbings aller Ansprache darauf begeben. hieruber, und noch über manches Andre, batte ich Ihnen allerdings noch viel ju fagen, welches fich munblich am beften fagen ließe. Ich fage also ju dem Borschlage, Sie in hamburg ju überraschen, gar nicht Wein. Bielmehr ift es mein Ginfall schon vorber gewesen. Rur seben Sie mohl, bag es biefen Monat nicht gescheben tann; baf es nicht eber gefcheben tann, als bis ich mit bem E. D.

vollig ju Stande bin. Ich wansche mir balb gute Rachricht von Ihrer Gefundheit, und umarme Sie tausendmal.

> Der Ihrige L.

## Un Benne.

Bolfenbattel, ben 4. May 1776.

Ich mar eben barauf bedacht, nach meiner Burudkunft ben Faben unfrer etwanigen Correspondenz wieder anzuknupfen, als ich Ihren Brief vom 25ften April erbielt.

Das Schickfal ber Reistlischen Manuscripte ift allerbings noch nicht entichieben. Es mag aber entichieben werben, wenn und wie es will: fo ficht einem Manne wie Sie, alles baraus ju Dienken, mas er verlangt. Ber in diefem Ralle eine andere Antwort von mir bethmmt, ber mag es fich felbft jufchreiben, bag ich biefes wie Sie gegen ibn nicht auch brauchen fann. Uebrigens möchte ich nicht gern, daß mir bas fo bald aus den Sanden tame, was ich noch fo nothwendig brauche. Denn Ihnen tann ich es wohl fagen, daß ich an bem Leben ihres Urbebers arbeite, bem ich ein genaues Bergeichnis eines jeden von ihm hinterlaffenen Papieres, bas fich nur einigermaßen ber Rabe lobnt, bepfagen will. Wenn blefes in ber Belt ift: fo mag es mit ben Sachen felbft geben, wie es fann. Gie megen bintommen, wohin fie wollen: nur ein Daar Orte ausgenommen, wider die ich ben Berforbnen aus dem Grabe protestiren bore. Dierunter gebort Einer, fo lange Einer lebt. Ich wunschte fehr, daß Sie nicht blog in Gedanten mich durch Stallen begleitet batten; wenn es in Derfon gemefen mare, murbe ich meine Reife erft baben nuben tonnen, ju ber ich fo gang ohne die allergeringfte Borbereitung tam. Denn mas ich langft wieder vergeffen batte, bas mar boch feine Borbereitung. Bie eilend es bamit juging, tonnen Sie unter andern baraus abnehmen, bag ich vergaß, Bengebendes an Sie auf die Doft geben ju laffen, fo eingepact und mit einem Paar Borten begleitet es auch fcon mar. Itt lege ich eine neuere Rleinigfeit mit ben, von welcher Gie ben mahren Gefichtspunkt wohl bald finden werden.

Bere es benn nicht mbglich, daß wir einmal mit einander recht ausplauderten? Unfer schones ehemaliges Projekt!

Ich habe durch gang Italien ein Buch gesucht, und nicht gefunden. Gli Apologhi di Bernardino Baldi, die Creseimbeni 1702 in Rom herausgegeben. Und noch eins: Gli Opuscoli morali di L. B. Alberti, Ven. 1568. Wenn fich biese bevoen Bucher in Ihrer Bibliothet befinden: durfte ich mir fie wohl auf turge Zeit ausbitten?

36 bin mit ber volltommenften Sochachtung :c.

Leffing.

## Un Madame Ronig.

Bolfenbuttel, b. 16. Mai. 1776.

Meine Liebe!

Ich bin Ihres Befindens wegen dußerft beforgt. Gott gebe, daß Sie völlig wieder hergestellt senn mögen. Nehmen Sie aber doch ia um so viel mehr den Antrag des herren Schubaks an, Ihren Brunnen in allet Ruhe und Gemächlichkeit zu trinken. Ich kann es noch
nicht sagen, wenn ich eigentlich nach hamburg kommen kann. Lieber
komme ich sodann einige Wochen später. Wer weiß wie lange es sich
ohnebem verziehen wird. Denn wenn der Pr. nicht bald wieder kommt,
und mich nicht bald aus meinen hiesigen Verlegenheiten reißt, so halte
ich es nicht länger aus.

Ich gebe beute nach Braunschweig, wo ich Ihr Geschäfte mit ber Judinn nicht vergessen werde. Ich schreibe Ihnen von da aus, wenn mich alle die Berdrieslichkeiten, die mich erwatten, nicht verhindern.

Der Ihrige auf immer . Leffing.

# Un Madame Ronig.

Braunschweig, b. 5. Jun. 1776.

Meine Liebe!

Ihr lettes, das sich mit so guter Gesundheit anfangt, und mit so schlechter sich endet, verursacht mir nicht wenig Rummer. Gott gebe, daß die Besserung angehalten, und Sie sich jeht wieder vollig bergestellt besinden mögen. Sie sind so besorgt um mich, daß ich es für Sie, schon aus bloßer Dantbarkeit, nicht genug sein kann. Aber beruhigen Sie sich nur meinetwegen. Mein Berdruß besällt mich immer am lebhaftesten, wenn ich an Sie schreibe; und da entsahren mir denn manchmal Ausbrücke, die die Sache ärger zu machen scheinen, als sie ist. — Für Ihre Bedenklichkeiten, mir das Geld zu übermachen, bin ich Ihnen mehr verdunden, als ich Ihnen für das Geld selbstelbst senn würde. Ich glaube auch in der That, es nun nicht nötsig zu haben. Denn endlich habe ich den G. Pr. nun gesprochen, und

tann mit ihm gufrieden fepn. Gigentlich gwar bat er nichts mehr gethan, als was er mir gleich Anfangs burch ben herrn von R. antragen ließ; allein feine übrigen Meugerungen fcbienen boch fo aufrichtia ju fenn, daß ich nicht mußte, warum er mich jum Beften haben, und mit leeren hofnungen binhalten follte. Der alte Bergog ift feit einigen Tagen gefährlich frank. Der Schlag bat ibn auf ber rechten Seite gerabret, und wenn biefer Bufall wiederfommen follte, wie er benn gemeiniglich wiederzukommen pflegt, fo ift es, allem Anfeben nach, mit thm aus. Der Dr. gab mir biefe Aussicht beutlich gnug ju verfichen, und ließ noch merten, ju wie mancherlen er mich, fodann ju brauchen gebachte. Das glaube ich ihm benn wohl auch, und allenfalls ift es freplich einerlen, ob ich mich bier ober anderswo mit Berfprechungen fpeifen laffe. Bor einigen Tagen hat fich dazu ein Fall ereignet, ber mir auch nicht gleichgultig ift. Gine alte Frau von Borner, die gleich neben dem Schloffe ein Bergogliches Saus bewohnete, ift geftorben. Das hans ift alfo leer, und bas foll benn nun wohl niemand anders betommen, als ich.

Das Schimmfle ben allem bem, aber ift biefes, daß ich nun boch noch in meiner gegenwärtigen Lage bis ju Johannis warten muß. Denn mit Johannis fangt bas Rammerjahr an, und eher tonnen teine neue Arrangements gemacht werden. Ich kann also auch nicht eher meinen Borschuß erhalten, nicht eher bezahlen und reisen. Doch diese brey Wochen werden auch noch ju verleben seyn. Sobald ich hier fortstommen kann, seyn Sie versichert, meine Liebe, daß ich nicht einen Augenblick zaudern werde, mich auf den Weg ju Ihnen zu machen.

Shre Brunnenkur ift nun wohl auch berangirt worden? Wenn Sie indes nur noch anfangen, so haben Sie bis zu meiner Ueberkunft Zeit genug. Ich selbst bin nicht übel Willens, noch den Brunnen zu trinten, und zwar auf einem Garten ben Braunschweig, wo ich jest fast bfterer bin, als in Wolfenbuttel. Ich mache gewöhnlich meinen Weg zu Fuße bin und ber, und wenn ich baben nichts esse, befinde ich mich außerordentlich wohl. Solche Rur ist wenigstens febr wohlfeil.

Leben Sie mohl, meine Liebe. Ich muniche, daß Sie biefer Brief recht gefund treffen moge, und umarme Sie taufendmat.

Der Ihrige L.

P. S. Schwerlich wohl kann Sch. in Braunschweig fenn. Denigftene hat er fich von mir nicht feben laffen.

### An Ramler.

Braunfchweig, b. 16. Jun. 1776.

Liebfer Freund,

Ihr lieber Milchbruber hat es zwar schon auf sich genommen, ben Abeberreicher dieses, herrn Leisewis, ben Ihnen aufzuführen, wie man in Wien zu reben pflegt. Ich kann es aber doch nicht unterlaffen, ihn gleichfalls mit ein Paar Worten zu begleiten: wenn es auch mur wäre, um das Vergnügen mit Ihnen zu theilen, welches Sie gewiß, so gut wie ich, über ein solches erftes Stück eines solchen imwgen Mannes werden gehabt haben. Ich hoffe, daß er von Ihnen und unsern Freunden in Berlin ermuntert zurück sommen soll; und verfpreche mir von dieser Ermunterung recht viel. Er ist zugleich ein großer Liebhaber von Gemälden, so daß Sie ihn sich außerst verdinden welben, wenn Sie ihn mit zu hernn Robe und Mad. Therbusch nehmen wollen, welchen ich mich zu empfehlen bitte. Ich hoffe, daß er Sie wohl, sinden soll, und daß es mit Ihrer Gesundheit iht recht gut gehet. Fahren Sie nur so damit fort, wie ich mir Sie denke, und behalten Sie mich lieb. Ich bin

Fbr

ergebenfter Leffing.

## Un Rarl G. Leffing.

Braunschweig, ben 16. Junius 1776.

Liebfer Bruber,

Der Dir diefes überbringt, ift herr Leifewih, ober, wenn Dn diefen Ramen noch nicht gehoet haß, der Berfasser bes Julius von Tarent. Dieses Stud wirk Dn ohne Zweisel gelesen haben; und wenn es Dir oben so febr gefaken, als mir, so kann es Dir nicht anders als angenehm sew, den Urbeber versonlich kennen zu lernen. Ein solcher junger Mann, und ein solches erftes Stud, find gewis aller Ausmerksamkeit werth. Er wird sich einige Tage in Berlin aufbalten, und wünscht durch Dich unsere dortigen Kreunde kennen zu lernen. Begleite ihn also, so viel es Deine Zeit erlaubt, und schreibe mir boch, wie sein Stud in Berlin gefällt, und ob man es aufführen wird.

Die traurige Geschichte mit meiner Rifte aus Dresben, hatte ich schon von bem hiefigen Buchbandler Gebler vernommen. Allem Unsicheine nach ift fie verloren, und mit ihr zugleich eine Menge Dinge,

die mir unersehlich find. Bugleich die Stude von Deiner Basche, die Du mir auf allen Fall mitgabit. Bitte boch ja den jungen herrn Bog, sich zu verwenden, ob vielleicht noch etwas davon zu retten ift. Denn daß sie nicht langft schon follte aufgeschlagen und spolitit sepn, darf ich taum erwarten. Erkundige Dich doch auch zugleich ben ihm, ob er seinen Ballen aus Italien erhalten? \*) Ich habe eine Kifte darunter, die num noch die einzige ift, die mir fehlt.

Aber was macht Bos der Bater? Ich bin febr befummert um ibn, und der Berluft der Rifte ift mir um feinetwiffen vorzüglich unangenehm. Es waren an die vierzig neue Fabeln darin, von denen ich keine einzige wieder herstellen kann. Auch war meine fast völlig fertige Abhandlung von Sinrichtung eines deutschen Watrebuchs darin. Nicht zu gedenten eines Manuscripts aus der hiefigen Bibliothet, das ich in Oresden collationiren wollen. Denn wenn ich an das denke, mochte ich vollends aus der haut fahren.

Die Rifte aus Italien, welche meinen Einkauf von Rom und Meapel enthält, ift bereits in hamburg. Sobald ich fie bier habe, schide ich Dir einige bramatische Stude von Reapolitanischen Schriftstellern. Thue mir ben Gefallen, und versuche Dich daran. Alsbann wollen wir mehr davon sprechen.

Die Stelle in meiner Borrebe ju Jerusalems Auffaten scheinst Du gang migverftanden ju haben. Der Sinn soll im geringften nicht sepn, wie Du mepnst: "bag ber Maler tein großer Colorist werben tonne, wenn er bas Studium bes menschlichen Gerippes versaume." Grabe umgekehrt; ich will sagen: ber Maler, der dieses Studium versfaumt, kann bochftens nichts, als ein erträglicher Colorist werben.

Roch muß ich Dir doch ein Paar Worte von meinen Umftanden schreiben. Sie scheinen besser auszufallen, als ich hoffen durste. Ich kann gewiß seyn, nachstens so geseht zu werden, daß ich doch noch einmal wieder in Rube kommen kann. Ich will sodann Dich auch redlich, in Ansehung unserer Mutter und Schwester, wieder ablbsen, weil ich mir leicht einbilden kann, daß Du schon mehr gethan, als Deine Rrafte erlauben wollen. Ich habe auch bereits einen kleinen Ansfang damit gemacht, und dem Bruder in Pirna jungst etwas überschieft.

Deine Rritit über die neue Arria ift recht gut. Aber, wenn ich Die rathen foll, gieb Dich nicht mehr mit diefen Leuten ab. Sie wollen nun nicht andere.

Lebe recht mobil. - Gotthold.

<sup>\*)</sup> Leffing und er hatten einander unvermuthet in Turin getroffen. Barl G. Leffing.

### Mein lieber Engel, \*)

Ich schicke Ihnen mit diesem Briefchen einen jungen Mann, ber Ihnen lieb fenn wird. Dber anders: ich fchicke Ihnen mit Diefem jungen Manne ein Briefchen, das Ihnen vielleicht auch nicht unlieb fenn marde, menn es fo mare, wie es fepn follte. Aber leiber; taum weiß ich es mehr, mas und woruber ich Ihnen ju foreiben verfprochen. Dag ich fo mas versprochen, weiß ich wohl: weil es mir um Ihre Untwort ju thun mar. Darum ift mir es auch noch recht febr ju thun; und ich bachte, Sie maren großmuthig, und fchickten mir bie Antwort, ebe Sie ben Brief batten. - Schreiben Sie mir boch auch, wie Ihnen Julius von Tarent gefallen, beffen Berfager eben der Uberbringer ift - - Eben erinnere ich mich noch, daß ich Ihnen von des Bonafede hiftorie der Philosophie gesprochen, aber vergeffen babe, Ihnen den Titel ju laffen. Sie beift: Della Istoria e dell' Indole di ogni Filosophia; besteht bereits aus 5 Banden, und ift ju Lucca, unter bem Afabemischen Namen bes Berfagers Agatopisto - Cromanziano, gedruct. Cheftens werde ich fie felbft haben, und wenn Sie es verlangen, will ich fie Ihnen ju naberer Ginficht schicken.

Leben Sie recht mobl. Ich bin

Ibr

Braunschweig ben 16 Junius 1776.

ergebenfter ic. Leffing.

## Un Mofes Mendelssohn.

Braunschweig, ben 16. Jul. [Jun.] 1776.

Befter Freund!

Der Ihnen biefes überreicht, ift ein so guter junger Mann, bag ich eifersuchtig barauf fenn wurde, wenn er eine andere Abresse an Sie von hier aus mitnahme, als meine. Er hat eine Tragbbie geschrieben, die Sie vielleicht noch nicht gelesen haben, von ber ich aber boch wunschte, bag Sie sie lesen mochten, um zu boren, ob mein Ursteil mit dem Ihrigen übereinstimme. Ich glaube nicht, dag viel erfte Stude iemahls besser gewesen.

Mein Bruder wird Ihnen ein Exemplar von den Jerusalemischen Auffaben gegeben haben, und ich munichte, daß Sie mit dem, was

<sup>\*)</sup> Diefen bieber ungebruckten Brief befitt Berr B. Friedlander, bem ibn bie Lefer verbanten.

ich daben gethan habe, zufrieden seyn konnten. Aber so ift die einzige Absicht, die ich daben gehabt, immer noch das Beste daben. — Db ich Ihre Anmertung über den ersten Auffat recht gefaßt habe, werben Sie wohl sehen; sonst mir es hosentlich aber nicht übel deuten, daß ich keinen andern Gebrauch davon gemacht habe. Es wäre unpolitisch gewesen, wenn ich auf alle Bibgen meines Verfassers so deutlich gewiesen hätte. Lassen Sie mich, bester Freund, durch diese Gelegenheit angenehme Nachricht von Ihrer Gesundheit und Ihrer fortbauernden Freundschaft gegen mich hören. Ich bin

gang ber Ihrige Leffing.

## Un Madame Ronig.

Bolfenbuttel, b. 23. Juny 1776.

#### Meine Liebe!

Ihren Brief vom 15ten biefes habe ich erft gestern fpat erhalten. Morgen ift schon Johannis, und Sie erwarten vor Johannis boch von mir Antwort. Da biefes unmbglich ift, mochte es Ihnen boch von felbft eingefallen feyn, mas ich Ihnen fo febr rathen mochte. Rehmlich noch einige Tage bep Ihrer Freundinn auf bem Lande ju bleiben, da Ihnen der Brunnen und die frepe Luft so gut anschlagen. Meine Sache ift gwar nun fo vollig regulirt, als fie es bat werden konnen, aber nun habe ich noch so viel zu thun und voraus zu besor= gen, wenn ich vierzehn Tage rubig will abwesend feyn tonnen, daß es mir unmbglich ift, ben Tag meiner Abreife ichon festgufegen. Borüber Sie fich vielleicht am meiften wundern werden, ift diefes, daß ich nicht umbin gekonnt, ben Sofrathstitel mit angunehmen. Daß ich ibn nicht gefucht, find Sie mobl von mir überzeugt; dag ich es febr deutsch beraus gefagt, wie wenig ich mir baraus mache, tonnen Sie mir auch glauben. Aber ich mußte endlich beforgen, ben Alten gu beleidigen. Ich schreibe Ihnen gewiß, ebe ich abreife, und werde Ihnen vielleicht wohl noch mehr, als einmal fchreiben tonnen. Bis dabin werde ich nichts febnlicher munichen, als Sie recht gefund und wohl ju finden. 3ch umarme Sie taufendmal in Gedanken auf Ab= fchlag und bin auf immer

der Ihrige

## Un Madame Ronig.

Braunfchweig, b. 11. Jul. 1776.

Meine Liebe!

Endlich hat mich Ihre Antwort beruhiget, und ich freue mich, daß Ihre Gesundheitsumstände an der Berzegerung derselben nicht Schuld gewesen. Fahren Sie nur fort, sich auch in der Stadt eben so wohl zu befinden, damit ich Sie so treffe, wie ich wünsche. Schwerzlich aber wird mir es eher möglich sehn, als vor Ansang August abzureisen. Den dritten desselben geschieht es indes ganz gewiß. Und zwar komme ich in Gesellschaft des Herrn Professor Schenburgs. Womennen Sie, daß ich logiren soll? in meinem alten schwarzen Abler? oder auf Rapsershof?

Die Sache mit ber Jubinn habe ich nicht vergeffen gehabt. Es war mir bey meinem letten Schreiben, blog entfallen, Ihnen bavon ju melden, wie Sie aus der Benlage feben werden, der Quittung der Frau, die felbst nicht schreiben kann, und einem Briefe derfelben an ihren Mann, ben sie ihn mit zu überschiefen bittet. Die Frau hat alles selbst von mir in Empfang genommen, und die Quittung bat ein sichrer Mann, den ich kenne, für sie unterschrieben.

Ich werde abgehalten biesesmal mehr zu schreiben. Rachstens aber ein Mehreres; besonders wenn Sie mich nicht lange auf Ihre Antwort warten lassen. Morgen schreibe ich ohnsehlbar an den Better. Ich umorme Sie und bin auf immer

> ber Ihrige L.

#### Meine liebe Mutter,

Ich hoffe, das Sie sich von Ihrer Unbäglichkeit vbllig wieder erhoblt haben, und wunsche, das Sie diese Zeilen recht wohl und vergnugt finden mögen. Ich wurde Ihnen eber geschrieben haben, wenn
ich eber im Stande gewesen ware, das Gegenwärtige\*) beplegen zu
konnen. Endlich bin ich, Gott sen Dank, so ziemlich wieder aufs
Reine, und in meinen Umftänden so weit verbestert worden, daß ich
aufs kunftige keine Entschuldigung habe, wenn ich meine Pflicht nicht
beger beobachte. Aber ich boffe auch, Sie trauen mir zu, daß ich sie
gern beobachte, und daß mich mein bisberiges Unvermögen genug ge-

<sup>\*) ,, 10 2.</sup>b'or" am Ranbe.

trantt bat. Benn bie Schwefter eben fo unbillig gegen mich gewesen, als Sie es gegenwärtig gegen Carin ift, fo mag es manchmal artig über mich bergegangen fenn. Im Ernft, meine liebe Dutter, verweifen Sie ibr boch diefe Lieblofigfeit! Beil ber arme Junge ist nicht fann, muß er benn barum ichlechter benten, als er fonft gebacht bat? Er will beprathen, und ba thut er recht baran. Aber mas erfobert eine folche Beranberung nicht? Gein Gintommen ift fur Berlin fo maffig, ale es nur immer fenn tann; und nur burch gute Birthichaft, Die ibm eine Frau fubren bilft, tann er wieber in ben Stand tommen, feine Pflicht beffer ju erfullen. Benn er nun tobt mare? Dber will ibn die Schwefter lieber ju Tobe tranten, weil er boch nicht belffen fann? Doch bas will fie gewiß nicht; und fo bife meint fie es nicht. Aber mas will Sie benn mit ihrem Rargeln und Schmaben? Carl meint es fo gut, als einer von une, und es ift nicht mabr, bag ber Bruber in Dirna ibn fo verbbbnt bat. Das fieht bem Bruber in Dirna nicht abniich. - Aber genug bavon. Die Schwester mag mir biefen Auspuper nicht übel nehmen. Ich habe manchen auch von ihr vertragen muffen. Wenn fie an Theophilus schreibet, foll fie ibn von mir gruffen, und versichern, daß die versprochne Rifte mit infiehender Braunfchweiger Deffe gewiß nach Leipzig abgeben foll.

Run leben Sie recht wohl, meine liebe Mutter, und entziehen Ste mir nie Ihren Segen. — Auch Du, liebe Schwester, lebe recht wohl, und wir wollen dir alle Zeit Lebens verbunden fepn, wenn Du Dir ferner das Bohl unfrer Mutter so angelegen seyn läßest.

Dero

Bolfenbattel ben 15 Julius 1776.

gehorfamer Sohn Gottbolb.

## An Madame König.

Bolfenbuttel, b. 16. July 1776.

#### Meine Liebe!

Sher ju kommen ift mir nun nicht mbglich. Aber ich komme auch zuverlässig nicht spater. Denn wenn ich auch fur meine Person nun schon einige Tage eber kommen konnte, so kann ich es boch nicht herrn Schenburgs wegen, mit dem ich es schon zu gewiß gemacht habe, daß wir zusammen reisen wollen. Die Anmahnung aus heibelberg wird denn nun auch noch so lange zurück bleiben. Und wenn sie auch kommt, so ist die Antwort ja wohl ein Paar Tage noch zu verschieben.

Wegen bes Logis werde ich Ihrem Rathe folgen. Aber da herr Sichenburg noch seine Mutter in hamburg bat, ben ber er nothwenbig logiren muß, so werden Sie nicht notig baben, mehr als Stube
und Rammer für mich zu bestellen; versteht sich nicht eher, als auf
ben Tag unserer Antunft, die ich Ihnen vorber noch einmal melbe.
Daß Sie sich in hamburg vieler Gesellschaft entzogen haben, ift auch
für mich eben so gut, weil ich nicht Lust habe, viel unter Leute zu
tommen. Wen ich nicht nothwendig werde besuchen muffen, der soll
vor mir wohl Kriede haben.

Dem Better babe ich biefen Augenblick nun endlich geschrieben. Denn vermuthlich wird er es doch wohl sepn, ben dem wir am ofterften zusammen kommen burften. Und damit ich auch nicht vergeffe ben Brief abzuschicken, will ich ihn nur gleich mit einschlieffen.

Ich umarme Sie meine Liebe und Ihre Rinder, und bin

der Ihrige

£.

## Un Madame Ronig.

Braunschweig, Frentags b. 2. Mug. 1776.

Meine Liebe!

Dieses bloß Ihnen ju melben, daß ich Morgen, Sonnabend ben 3. August unsehlbar von hier abreise. Nur kann ich Ihnen nicht sagen, ob fruh oder gegen Abend. Auch weiß ich nicht, ob es herr Eschenburg, der krank gewesen ift, wird aushalten khnnen des Nachts zu reisen. Frenlich kann ich die Zeit meiner Ankunft nicht so genau bestimmen. Wenn alles gut gehet, bin ich wenigstens längstens den Montag Abend in Hamburg. Für diese Zeit lassen Sie nur das Quartier bestellen; und bleiben wenigstens hübsch zu hause, damit mein erster Gang in Hamburg kein Fehlgang wird. Daß ich Sie mit den Ihrigen nicht anders als recht gesund und vergnügt sinden werde, daran will ich nun einmal gar nicht mehr zweiseln. Auch daran nicht, daß Sie mich lieben.

Der Ihrige

£.

### Un Cbert.

### Liebfter Freund!

Daß man nicht in hamburg fepn kann, ohne des Tages wenigfiens zweymabl an Sie zu denken, das versteht sich. Daß ich aber auch fonst an Sie denke, davon sey Ihnen folgendes ein Beweiß—aber ein lästiger. Ich ersuche Sie nehmlich, bepliegenden Brief dem E. P. unverzüglich in eigne hande zu übergeben. Er ist von dem Stifftsamtmann D. und von dem Inhalte einmal mündlich. Sollte der E. P. aber noch nicht zurück sepn, so behalten Sie ihn nur so lange bey sich, bis ich selbst zurücksomme. Ich komme aber zuverlässig den 12. dieses. Leben Sie indeß mit Ihrer lieben Fran recht wohl.

Der

Hamburg, ben 23. [?] Aug. 1776.

Ihrige . Leffing.

### Un Madame Ronig.

Braunschweig, Freytags Abends um neun Uhr.

### Meine Liebe!

Shen biefen Augenblick find wir gludlich angelangt. Diefes will ich Ihnen boch lieber mit zwey Worten melben, als gar nicht. Denn noch diesen Abend muß ber Brief auf die Post, und ich bin berglich mude, vo schon übrigens gesund. Wie sehr sehne ich mich, auch von Ihnen bald gute Nachricht zu erhalten. Schwan ist noch nicht da, aber er ist unterweges, und muß nächster Tage eintreffen. Der E. Pr. hat das Fieber, und ich werbe ihn schwerlich Morgen zu sprechen bestommen. — Auf den Montag ein Mehreres; denn ich bente noch Morgen nach Wolfenbuttel zu gehen.

Leben Sie wohl, meine Liebe. Ich umarme Sie mit Ihren Kinsbern tausendmal.

Der Ihrige . E.

## Un Madame Ronig.

Bolfenbuttel, b. 2. Sept. 1776.

### Meine Liebe!

Die Paar Borte, die ich noch eben Zeit hatte, Ihnen am Freytage Abends zu schreiben, werden Sie hoffentlich erhalten, und meine gluckliche Ueberkunft daraus erseben haben. Da ich weder den H. noch den E. Pr. sabe, und mich daber ben jenem nur schriftlich melden konnte: so eilte ich so fort nach Bolfenbuttel. Das haus ift noch nicht leer; benn bie Auction ift noch nicht gehalten. 3ch will mich auch jeht weiter nicht barum bekammern, fondern fobalb ich Schwanen gefprochen, bas bewußte andere haus miethen.

Schwan ift gestern in Gbttingen angetommen, und wird vermuthlich Morgen oder Uebermorgen hier seyn. Längstens also auf fanftigen Donnerstag tann ich Ihnen mehr von der Sache schreiben. Derings sind noch nicht wieder jurud, sondern sind nach Paris gegangen. Ich babe also die Dottorinn Topp gebeten, mir eine Röchinn zu miethen. — Trauen Sie mir zu, meine Liebe, daß ich alles auf das Möglichste beschleunigen werde. Es liegt mir selbst zu viel daran. Lassen Sie mich nur bald erfahren, daß Sie sich mit Ihren Kindern recht wohl besinden. Ich umarme Sie tausendmal, meine liebste, beste Frau, und bin ewig

> der Ihrige L.

## Un Madame Ronig.

Bolfenbuttel, Dienstag b. 3. Sept. 1776.

Meine Liebe!

Ich habe Ihnen am Freytage und gestern ein Paar Borte gesichrieben. Diesen Augenblick erhalte ich Ihre drey Briefe mit den Sinschlüssen, und diesen Augenblick will ich auch nach Braumschweig. Ich werde Ihnen also wiederum nur ein paar Borte schreiben tonsen. Schwan ift noch nicht da; wenn aber seine Antrage die nehmelichen sind, welche Ihre Herren Brüder wissen wollen: so werde ich in einer Berlegenheit seyn, aus der Sie allein, meine Liebe, mich zieben konnen und mussen. Auf Ihre Entscheidung soll schlechterdings alles ankommen. Darauf machen Sie sich nur also gefast. — Ich kann kein Wort mehr hinzusehen, als daß ich Sie tausendmal umsarme. Malchen mit eingeschlossen.

Der Ihrige

E.

# An Madame Ronig.

Frentage, d. 6. Sept. 1776.

Meine Liebe!

Gefteen endlich ift Schwan angefommen; und um Ihnen mit wenigen alles ju fagen - (benn fo lange er hier bleibt, burfte ich Ib-

nen fcwerlich umftanblich fchreiben tonnen, und in einer Stunde fahre ich mit ihm berüber nach Bolfenbuttel) - fo wird die Sache grade fo geben, als Sie es am liebften gewunscht haben, und wie es daber auch mir am angenehmften ift. Man hat es nehmlich felbft wohl eingefeben, bağ es Schwierigfeit haben murbe, mich fogleich vollig aus biefigen Dienften, in dortige ju ziehen: und begnügt fich alfo mich jum ordentlichen Mitgliede ber Atabemie ju machen, und mir eine iabrliche Pension von 100 Louisd'or anzutragen, wenn ich an ben Arbeiten der Atademie Theil nehmen, und jährlich einmal oder wenigftens alle zwen Jahre einmal, den bffentlichen Berfammlungen in Mannheim perfonlich beywohnen wolle; mit jedesmaliger Entschädigung der Reifekoften und dortiger Auslbfung. Alles, wozu mich diefes verpflichten marbe, mare eine einzige Abbandlung bes Jahrs fur Die Afabemie, Die ich entweder einschicken ober felbft bringen tonne. Bon Aufficht über ober von Arbeiten für das Theater, ift gar nicht die Rede gewesen; und man bentt blog, wenn ich einmal nach Dannbeim tame, bag ich mich wohl von felbft murbe reigen laffen, meinen auten Rath ju ihren neuen Theateranfialten ju geben. Und bas verficht fich. Richt mabr, meine Liebe, ich babe alfo mobl gethan, und Sie billigen es, bag ich ben Antrag auf biefen Ruf, ohne alles weiteres Bebenten, angenommen habe? Die hundert Louisd'or machen mit bem, mas ich bier babe, auch ja wohl 2000 Bulben Pfalgifch Beld, und auf bas, was es dort mobifeiler ift, muß ich meine vbllige Krepbeit rechnen, in der ich hier bleibe. Das akademische Diploma habe ich bereits in Sanden, und bas übrige wird ber Baron von hompefch nachftens einrichten. Da biefer jugleich erfter Finanzminifter ift, fo bat mich Schwan verfichert, daß es teine Schwierigkeit haben werbe, Ihnen, fobald Sie meine Frau waren, die Decimation ju erlaffen, indem ich als ein ordentliches Mitglied ber Atademie angesehen werben mußte, bas bie meifte Zeit nur anger Landes ju fenn die Erlaubniß babe. Dag mir biefer Umftand befonders lieb ift, tonnen Gie glauben, da er Ihnen eine Aufopferung erspart, die Sie doch nur mir ju Liebe machten, und wofur ich Sie fchwerlich fogleich schablos halten Ibnnte.

Soviel also vorläufig hiervon. Morgen geht Schwan wieber fort, und alsdenn will ich mit Ernste an unser vornehmstes Geschäfte benten. Diese erften acht Tage find in Erwartung ber Dinge mit Richtsthun vergangen. Der Brief von Ihrem herrn Bruder aus Leiden
folgt anben juruck. Empsehlen Sie mich ihm, bis ich kunftige Woche
selbst an ihn schreibe.

Ich umarme Sie tausendmal, meine Liebe, und bin auf immer der Ihrige L.

P. S. Apropos! Da habe ich noch ben letten Tag in Samburg ein Billet auf die Bansbecker Ziehung genommen. Sier ift es. Laffen Sie boch nachseben, ob etwas barauf gewonnen worden.

## Un Madame Ronig.

Bolfenbuttel, ben 10. Sept. 1776.

Meine Liebe!

Meinen Brief vom Frevtage haben Sie boffentlich erhalten, und ich wunsche nochmals, daß die Sache so nach Ihrem Bergnügen ausgefallen seyn mbge. Je mehr ich ihr wenigstens nachdenke, defto inehr werde ich überzeugt, daß ich mich so der wenigsten Unruhe aussetze, und alles hier mit Geduld ansehen kann. Gin einziges, glaube ich, habe ich Ihnen daben zu melden vergesten, daß ich nehmlich versprechen mussen, schon instehenden Winter, etwa im Januar, oder Februar kommenden Jahres, auf kurze Zeit nach Manheim zu kommen. Und auch das habe ich zugesagt, in der Hofnung, daß Sie diese Reise gerne mit machen wurden, sollte es auch nur um Theodors wegen seyn, von dem ich aus dem Briese Ihres zwepten Herren Bruders mit Vergnügen ersehen, daß es sich mit seiner Besteung recht wohl anläst, und er entschlossen ist, sie in Landau abzuwarten.

Meinem jehigen Ueberschlage zu folge, hoffe ich längstens ben 6. Oktober bey Ihnen zu seyn: und wenn Sie, meine Liebe, weiter nichts barwiber haben, und Sie überzeugt sind, daß es Madam Sch. ein wahrer Ernst ift, so nehme ich ihr freundschaftliches Anerbieten um so viel lieber an, da ich mich auf dem Rückwege von Hamburg ein wenig erkundiget habe, wo wir sonst unsere Berbindung vollziehen konnten, und so erfahren habe, daß, da es doch auf Braunschweigisschen Grund und Boden geschehen müßte, (weil anderwärts die berzogliche Erlaubniß nichts helsen wurde,) es nicht eher als zwen Stationen vor Braunschweig geschehen konnte. Menn Sie also Ihre Immer auch den 25ten dieses raumen muffen: so bleibt ja wohl Masdam Sch. so lange auf dem Bork, zumal, wenn, wie ich hoffe, wir gut Wetter behalten.

Barum ich aber fcwerlich eber tommen tonnen, ift bas bie Ur- fache. Dein angewiesnes Saus wird nur erft vor Dichaelis leer, und

alles wohl überlegt, habe ich für das Beste befunden gleich dahinein ju ziehen, als sich erst in einem fremden hause herum zu sielen. In Ordnung, so bald es leer ist, soll es bald fevn. Denn da es jest auch sehr gut meublirt und mit hausgeräthe versehen ist, so ist meine Meinung alles, was wir ohngesähr nothig haben, aus der Austign zu ersiehen: Spiegel, Stühle, Schränke, kurz alles was gut und nicht eben theurer ist, als wenn man es neu anschafte.

Auf eine gute Abchinn fielle ich überall aus, und gestern ift mir eine vorgeschlagen worden, die sehr gut seyn foll, aber 30 Thaler verslangt. Wenn ich nicht bald eine eben so gute wohlseiler sinde, so miethe ich sie. Sinem Mädchen pflegt man bier 10 bis 12 Thaler und 4 bis 5 Thaler Biergeld, auch, wenn sie sich gut aufführt, einen heiligen Christ zu geben. An Ihre herren Brüder und den Onkelschreibe ich ohnsehlbar nächster Tage. Des Briefschreibens hat jeht bep mir kein Ende, und immer bleiben freylich darüber die nothwendigken liegen. Die abgesandten Sachen, seyn Sie ohne Sorgen, will ich gewist in gute Berwahrung nehmen. Ich breche ab, um die Post nicht zu versäumen, und nächstens ein mehreres! Ich umarme Sie tausendmal, und meine besten Grüfse an Malchen.

Gang ber Ihrige

Ω.

## Un Madame Ronig.

Bolfenbattel, d. 13. Sept. 1776.

Meine Liebe!

Es fehlt nicht viel, fo mußte ich meinen gangen letten Brief miberrufen. Doch werben Sie nur nicht unrubig; in ber hauptsache miberrufe ich nichts. 3th bin ben 6ten bochftens ben 8ten funftigen Monats gewiß ben Ihnen: nur das Uebrige muß benn fo gut geben, als es fann, und Sie muffen nicht verbrieflich werden, wenn es ein wenig tonfus geht. Die Urfache davon ift, weil die Auftion in bem mir angewiesenen Sause erft auf ben 26ten biefes angesett ift, und leicht 14 Tage dauern konnte. Das haus ist folglich um jene Zeit noch nicht leer, vielweniger bewohnbar. Ich habe also auf meinen erften Gedanken jurud tommen muffen, und babe murtlich in bem benachbarten Saufe, wovon ich Ihnen gefagt, die gange erfte Stage monatsweise gemiethet. Sie ift vbllig und gut meublirt, und auch genugfame reinliche Betten follen Sie finden, wenn die Ibrigen nicht ju geboriger Beit eintreffen konnten, daß Gebrarch davon ju machen Leffings Werte XII. 30

ware. Rur frenlich warbe ich felbst da schwerlich mit wohnen konnen, und ich mußte in meinem jehigen Logis so lange bleiben. Ueberhaupt bin ich mit bem angewiesenen hause, nachdem ich es genauer in Augenscheln genommen, nicht sehr zufrieden. Doch auch dem ist abzuhelzfen, und alles soll auf Sie ankommen, meine Liebe. Ik as Ihnen zu klein und zu altvätrisch; nun gut, so ziehen wir in die Stadt, wo sehr gute und schone haufer um ein billiges zu miethen find.

Bas fagen Sie ju ber Manheimer Reife? Denn auf meine beiben letten und wichtigsten Briefe, bin ich noch bis jest gang ohne
Ihre-Antwort, nach der mich recht febr verlanget. Mit der nachsten
Post schiefe ich Ihnen die Briefe an Ihre herren Brüder gang ohns
febibar. Ich will sodann auch die Antwort des herzogs beplegen, dem
ich die Manheimer Geschichte doch melden mußte, und die eines Umfandes wegen merkwärdig ist. Um Erlaubniß zu unserer Berheprathung habe ich ihm noch nicht geschrieben, er wird aber hoffentlich
schon eiwas davon wiffen. Der Syndicus Sylm ist jeht hier, der es
an alle erzählt, die es von ihm hören wollen, daß unsere hochzeit gang
ohnsehlbar, sehr bald, und zwar auf dem Bort seyn werde. Diesen
lehten Umstand kann er doch unmöglich anders woher, als aus dem
Schubackschen hause selbst wissen.

Ich hoffe, meine Liebe, daß Sie fich recht wohl und gesund befinden. Ich umarme Sie mit Ihren Kindern auf das berglichste, und bin auf immer.

gang ber Ihrige

٤.

# Un Karl G. Leffing.

Bolfenbattel, den 15. Septbr. 1776.

Mein lieber Bruder,

Ich habe mit allerdings Borwurfe zu machen, daß ich Dir in so langer Zeit nicht geschrieben, und daß Du also verschiebene Dinge von mir durch andre Leute erst erfahren muffen, die ich Dir hatte melben sollen. Denn daß Du fie so weder halb noch ganz erfahren, das hat wohl nicht anders seyn tonnen. Was ich versäumt, will ich jeht gut machen.

Bereft ift es eine große Unwahrheit, daß ich mich, ber kleinen Berbefferung wegen, die man mir hier gemacht, hatte verpflichten maffen, niemals von hier wieder wegzugeben. Um jehnmal fo viel

warde ich eine folche Berpflichtung nicht eingegangen fenn. Go weit follteft Du mich boch wohl tennen.

Bielmehr bin ich nur farzlich gerade auf dem Puntte gewefen, aller der neuen Berbefferungen ungeachtet, die ich nur bedingungsmeile angenommen batte, gang von bier weggugeben. Der Rubrfurft von der Pfalz lieg mir feine Dienfte mit einem Gehalte von 2000 Gulben und felbft ju wählendem Titel antragen; und 2000 Gulben find in der Pfalz fo gut, wie bier 4000 Thaler. Indeg, ba man fich in Manheim leicht vorftellen tonnen, das ich die hiefigen Dienfte boch nicht fo plablich mit ben bortigen vertauschen marbe, fo bat mich ber Ruhrfark furs erke nur unter bie ordentlichen Mitglieder feiner Afademie aufnehmen lagen, und mie eine jabrliche Benfion von 100 Louisb'or ausgesett. Das, verfieht fich, babe ich angenommen, und fann nunmehr rubig abwarten, ob man bier weiter etwas fur mich thun will, ober nicht. Zaubert man ju lange, fo weiß ich wohin. Und das geftehe ich Dir nun gern: nirgends anders hin, als nach der Pfalg. Doch dieses kann leicht noch sehr lange nicht, ja auch wohl gar nie, gefcheben. Denn die gangliche Freiheit, in der ich bier lebe, und die Bibliothet, werden mich gewiß fo lange halten, als es fich mit meinen übrigen Umflanden nur vertragen fann.

Was nun das zwepte anbelangt, wonach Du ohne Zweifel am neugierögften bift, so wirst Du Dich doch erinnern, daß ich Dir schon vor fanf Jahren gesagt und geschrieben, daß ich mich, aller Wahrsscheinlichkeit nach, noch gewiß verheirathen wurde. Nun ist es sons derbar, daß jene Connegion, die ich in der Pfalz erhalten habe, mir die Sache so erleichtert, daß ich vermuthlich nun nicht lange mehr zaudern durfte. Die Person nehmlich, außer der ich nun schlechterdings keine haben mag, ist eine geborne Pfälzerin, die von ihrem Bermögen, (von dem, das sie leider gehabt, und von dem, das sie noch hat) ein Beträchtliches hätte decimiren mussen, wenn sie nicht wieder in ihr Baterland hätte zurücksommen wollen. Diese Decimation fällt nun hoffentlich weg, und sobald ich die Versicherung davon habe, ist alles auf einmal richtig.

Du wirft also kann Beit haben, weber Deinen noch einen fremden Pegasus zu satteln, beffen beste Sprünge mir ben bergleichen Gelegenheit ohnebies bichst zuwider sind. Erspare mir immer, was ich Dir auch ersparen will. Genug, daß einer von dem andern versichert ift, wie sehr es ihn demungeachtet freuet, den Andern glüdlich zu wiffen. Sogar Deinen Besuch muß ich mie furs erste verbitten. Denn im December reise ich schon nach Manheim, wohln ich mich anheischig machen muffen, alle Jahre einmal zu kommen. Wenn also auch schon meine Berheirathung vorber geschehen sollte, (was boch noch sehr ungewiß ist) so wurde ich doch noch gar nicht auf Deinen Empfang eingerichtet sehn konnen.

Es ift mir berglich lieb, daß endlich meine Turinische Rifte angetommen ift. Laß mir fie ja so balb als mbglich schiefen, zugleich aber mir auch die Transportkoften melben, die ich herrn Boß sofort erstatten will. Es geht mir febr nabe, daß ich bere, daß er sich noch nicht wieder volltommen bester besindet.

Mein Compliment an herrn D. herz. Nur noch ein Paar Bochen foll er mit mir Gebuld baben, und alsbann foll mir gewiß nichts angelegener fepn, als feine Correspondenz.

Sobald Cberhards Schrift gebruckt ift, so schiede mir sie ja. Gottbold

## Un Madame Ronig.

Braunschweig, b. 17. Sept. 1776.

### Meine Liebe!

Ein unvermutheter Besuch von G ... aus D. hat mich um bren volle Tage gebracht, in welchen ich doch auch gar nichts in unserer Sache thun thnnen. Daß mir der Mann doch immer so ungelegen tommen muß! Sie erinnern sich, als Sie mit Ihrem herrn Bruder in Braunschweig waren, tam er mir eben so unerwartet über den hals. Damals hatte er einen Maler mit, und biesesmal hatte er gar seine Richte ben sich.

Es ift mir also unmöglich, die Briefe an Ihren Onkel und Ihre Brüder, die schon so gut als fertig sind, noch beute benzuschliessen; und ich antworte Ihnen bloß, um durch die Ueberschlagung des Posttages Sie nicht noch etwas schlimmeres argwohnen zu lassen. Denn wohl und gesund befinde ich mich, welches ich auch von Ihnen und den Ihrigen hosse.

Dag Ihnen die Entscheidung der Manheimer Sache so am liebften gewesen, hat mich sehr gefreut. Es ift auch wohl gewiß, daß ich
so am besten fahre, und daß man es hier im Ernste meinet, mich
gerne zu behalten, werden Sie aus bepliegender Antwort des herzogs
sehen; nehmlich aus dem Zusate seiner ihm dermaleins noch zu
bestimmenden Geschäfte: welchen Zusat aller Wahrscheinlichkeit nach
ber E. Pr. mit veranlaßt hat, um mir zu versiehen zu geben, mich
iene Connerion nicht zu weit verbinden zu lassen. Dem allen nach,

bente ich, find meine Aussichten fo, bag ich rubig fenn tann, wenn ich noch ein paar Jahre lebe. Ohne bas wurde ich Sie, meine Liebe, jeht frenlich in Unruhe und Roften feben, die Sie einmal bereuen mußten. Dieferwegen bin ich auch wahrlich jeht um ein bischen langeres Leben fo betummert, als ich es noch nie gewesen. Doch etwas muß man bep allen Unternehmungen in der Welt wagen.

Bas ich von Theodoren aus Ihrem und seinem Briefe ersehe, ift mir berglich lieb, und barin bin ich auch völlig Ihrer Meinung, daß es sehr nothig ift, ihn unter ber Aufsicht bes Bundarztes noch einige Monate zu laffen, um gewiß zu sepn, daß seine heilung von Dauer ift. Unsere Reise nach Manheim, von der ich Ihnen in meinem Borletten geschrieben, wurde sich sodann auch hierein gut passen. Aber womit beschäftiget er sich indeß? Und womit hat er sich bisber beschäftiget? Benn er noch gesonnen ist, das Militaire zu ergreisen, so rathen Sie ihm doch, Mathematik und Zeichnung zu studieren, wozu er in Landau vielleicht Gelegenheit haben durste. In Bolsenbüttel soll es ihm sodann an Gelegenheit nicht fehlen, sich noch fester darin=nen zu sehen, und ein Bürgerlicher kann mit solchen Kenntnissen im Kriegsstande noch immer am sichersten sein Glück machen.

Auch ift Ihr Einfall, meine Liebe, mit dem Biener. Bagen recht gut. Rur die Reise anbero tonten Sie darin boch nicht thun? Benn ich indes ohne eigenen Bagen bis auf den Zollenspieler tame, so tonnten wir zwey in dem Wiener-Bagen zurud reisen, und Ihre Kinder mit dem Madchen mußten in einem andern folgen, welchen andern ich Ihnen auch nur dis Zelle zu verdingen rathen wollte, weil ich es so einrichten konte, daß man uns grade von Zelle aus nach Bolfenbättel abholte, um Braunschweig auf dieser Dour zu vermeiden. Doch hierüber wissen Sie vielleicht bestere Einrichtungen, die Sie mir nur aber bald melden mußen.

Nachstens mehr! Ich umarme Sie taufendmal und bin auf immer ber Ihrige

£.

## Un Madame Ronig.

Bolfenbuttel, b. 20. Sept. 1776.

Meine Liebe!

hier kommen endlich zwey von den versprochenen Briefen. Das fie nicht alle viere kommen, ift die Urfache, daß ich leider den Zettel verworfen habe, worauf ihre Abbreffe ftebt. Benn ich ihn nicht wies

der finde, so schreibe ich Ihnen entweder die Briefe das udchstemal ohne Anfschrift, oder Sie sind wohl so gut und schreiben mir die Addresse noch einmal.

Es ift mir lieb, wenn Sie versichert fenn kinnen, daß Madame Sch. unfere Annahme ihres Anerhietens im Ernke angenehm ift. Aber ich verlasse mich nun auch vollig baranf, daß sie keine Umftande maschen, und schlechterdings keine Gafte und Zeugen dazu bitten wird, außer ihren dortigen Anverwandten und herrn Konig. Nach geschebener Berbindung muffen wir uns so kurz als möglich aushalten: oder, wenn Sie, meine Liebe, noch ein paar Tage dort bleiben konnen und wollen, so gehe ich allein wieder vorans, und komme Ihnen und wollen, so gehe ich allein wieder vorans, und komme Ihnen bis Zelle wiederum entgegen, welches beynabe das Beste seyn wurde, weil es sollen mit unserm hiesigen Empfange ein wenig consus hergeben möchte. Ueberhaupt ist es nun hohe Zeit, uns über die Reise zu vergleichen. Ich weiß nicht einmal wo der Pork liegt, und ob ich über den Zollenssvieler muß ober nicht.

Ihre Sachen find geftern troden und wohlbehalten angetommen, und fichen in guter und ficherer Bermahrung.

Sie find mir, meine Liebe, immer noch auf meinen zweyten lete ten Brief Antwort schuldig; und ich weiß also jeht nichts mehr bingugufeben — (auch find mir die Finger gang verklommen, so kalt ift es schon auf meinem Zimmer:) als daß ich Sie tausendmal in Gedanken umarme, und die Zeit nicht erwarten kann, da ich Ihnen gar nicht mehr zu schreiben brauche.

Gang ber Ihrige L.

# An Madame Ronig.

Bolfenbuttel, b. 23. Sept. 1776.

Run wohl, meine Liebe, so will ich benn ben sten gewiß bey Ihnen seyn, und auch alle bas tiebrige sollen Sie einrichten, wie Sie wollen. Aber wahrlich wegen unserer Anherkunft bat mich Ihr letter Brief ein wenig in Verlegenheit geseht. Ich habe würklich geglaubt, daß Sie sehr leicht einen Rutscher in hamburg fanden, der Sie wenigstens bis Belle brachte, wohln diefen Leuten die Wege ja wohl bekannt seyn muffen. Freylich will ich hier wohl einen viersitzigen Wagen, entweder ju kaufen oder gelieben bekommen; allein einen viersitzigen Wagen, wenn ich auch nur alleine bin, läßt kein Postmeister unter vier Pferben sabren. hierher aber wurden wir wohl sechse urhmen muffen,

wenn wir alle in einem Wagen fahren wollten. Wenigstens mußten Sie alsdenn doch noch Ihren Wiener Wagen mitbringen, in welchem wir allein führen, oder ich wieder allein vorausginge. Denn ich rechne darauf, daß Sie Ihr Madchen mitbringen, (und rathe es Ihnen recht sehr, wenn Sie sich etwa anders besinnen wollten,) und so wären wir 6 Personen, die unmöglich alle in einem Wagen Raum haben. Daben Sie ja die Gute mir hierauf mit erster Post ganz positiv zu anteworten, weil ich nicht gerne in Ungewissbeit abreisen möchte. — Ronnten Sie in hambneg Ihren Wiener Wagen gegen einen leichten viersstigen gut vertauschen, so wurde das vielleicht auch nicht übel seyn, und ich durfte so nach bloß in einer Halbehaise zu Ihnen kommen.

Auch verlasse ich mich darauf, daß Sie Anfangs nicht angebuldig werden wollen, und ich unserer Abrede nach, keine fremde Gesellschaft auf dem Bort finde. Denn ich muß Ihnen betennen, daß ich mir auch nicht einmal einen neuen Rod machen lasse. Ich komme gerade, wie Sie mich in hamburg gesehen haben.

Uebermorgen erft habe ich mir vorgenommen, an ben herzog wegen ber Erlaubnig zu schreiben, die ich zuverläffig ben andern Tag barauf zu erhalten hoffe. Sobalb ich fie habe, will ich fie Ihnen schiefen, und Sie konnen bavon Gebrauch machen, wie Sie wollen.

Der Brief Ihres herrn Bruders hat auch mich recht febr gefreuet, und es ift mir lieb, daß er gleichfalls mit meiner Bahl jufrieben ift. Ich schließe ihn bier wieder mit ben. Meinen Brief an ihn
und ben Onkel werden Sie nun wohl erhalten haben. Ich umarme Sie taufendmal und bin auf immer

> der Ihrige L.

An Malchen meinen beften Gruff, bas verficht fich, wenn ich fie auch nicht nenne.

## Un Madame Ronig.

Braunschweig, b. 26. Sept. 1776.

Meine Liebe!

3ch febe aus Ihrem lebten, daß wir wegen unferer Anherreife ziemlich jufammen tommen. Frentich wird es das Befte fenn, wenn Sie dorten eine gute nicht allzu schwere viersibige Rutsche taufen, die uns auf unsern Reisen nach Manheim dienen tann. Db Sie aber so noch auch den Wienerwagen behalten wollen, stehet ben Ihnen. Wenn Sie ihn nicht behalten wollen: so muß ich eine zwensibige Chaise mit

bringen. Behalten Ste ihn aber, so tomme ich ohne eignen Bagen, und wir fahren darin jusammen anber. Das also sein Sie nur so gut, in Ihrem Rächsten ju bestimmen. Bis nach Zelle werbe ich wohl von Bolfenbuttel aus, uns Pferbe muffen lassen entgegen tommen, weil sie von Zelle aus die Poststation in Braunschweig schwerlich werden überfahren burfen.

Gestern habe ich einen Brief von bem Baron von hompesch aus Manheim erhalten, worin er mich febr bittet, sobald als möglich ju kommen. Ich mochte aber aus hundert Ursachen nicht gerne eber als im Januar.

Ihren Auftrag an den hofrath Spies, will ich, wo mir mbglich, beute noch besorgen. Jeho muß ich nur eilen diesen Brief zu schliefen, weil ich sonft in Gefahr bin die Post zu versaumen.

3d umarme Sie, und bin auf immer

ganz der Ihrige

2.

## Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, ben 26. Septbr. 1776.

Mein lieber Bruber,

3ch hoffe, baf Du meinen letten Brief wirft erhalten haben, und ich febe Deiner Antwort, nebft ber Turiner Rifte, mit Berlangen entgegen.

Jest muß ich in einer Theatersache an Dich schreiben, deren ich mich durch die jungft in Manheim erhaltene Connexion nicht wohl entzieben konnen. Man hat dort nun ein schones neues Theater; aber noch keine Acteurs. Man sucht befonders einen Bater, eine Mutter, einen Liebhaber, eine Liebhaberin, einen Bedienten und ein Madchen. Du bift unter diesen Leuten ja so bekannt: weißt Du gute Personen dazu? wenn sie auch schon die allerbesten nicht sind, wenn sie sich nur ein wenig über das Mittelmäßige erheben. Ich will nicht, das Du Obbbelinen seine Leute abspänstig machen solls; aber es sind doch immer bey einer Truppe welche, die nicht gern bleiben wollen. Sie müßten indes zu Anfange des künstigen Septembers in Manheim seyn können. Antworte mir mit erster räckgebender Post.

Gottbolb.

An den Churfurfil. Sachs. Bibliothetar Daßdorf in Dresben.") Liebster Freund.

Rach aller der zuvorkommenden Freundschaft, mit der Sie mich in Dresden beehrt haben, batte ich Ihnen wohl eher einmal schreiben, und Sie meiner berglichen Ergebenheit versichern sollen.

Ich batte baju auch noch eine andere Ursache gehabt. Ich batte Ihnen nehmlich vorlängst melben können, daß ich endlich Winkelmanns ganze Correspondenz mit dem Orn. von Stosch in Sänden habe. Dieser hat mir sie selbst, so wie sie ift, mit dem Bedinge anvertraut, daß man nur das daraus bekannt mache, was die Welt wirklich interessiven könnte, mit hinweglassung alles individuellen, und aller der kleinen Rachrichten, wovon in seinen Werken das Ausschhrlichere und Richtigere vortömmt. Diesen Auszug zu machen, habe ich noch nicht Zeit gehabt. Es wird mir aber sicherlich eine zu angenehme Arbeit sein, als daß ich nicht die ersten rubigen Tage dazu bestimmen sollte. Und daß alles sodann ganz zu Ihren Diensten ist, das versieht sich. Borläussig kann ich Ihnen schon sagen, daß verschiebenes darinn vorsommen wird, was Riedel gar nicht, oder doch sehr unrichtig gewußt hat. Was sagen Sie überhaupt zu dieser Borrede?

Ohne Zweifel werden Sie, nach bem, was Sie in Sanden haben, noch weit mehr darinn ju berichtigen gefunden haben. Diein Borfatz, wegen der Ausgabe der fammtlichen Bintelmannschen Werte, ift noch immer fest. Saben Sie die Gate, dem hrn. Walther das zu versichern. Ich habe alles erhalten, was er mir dazu geschieft hat, und werde ibm nachftens selbst schreiben.

Bepliegenden Brief nach Rom, liebster Freund, haben Sie bie Gate dem Hrn. Bach einzuhandigen, der auf dem Bege dahin ift, und nächstens durch Oresden tommen wird. Er wanscht nichts eifriger, als einmal beb der Afademie zu Oresden einen Platz zu finden. Wie sehr er ihn schon iht verdient, und sicherlich bald noch mehr verdienen wird, brauch ich Ihnen nicht zu sagen. Aber es wurde ganz gewiß seinen Sifer verdoppeln, wenn man ihn ihr schon im Boraus einige Hoffnung dazu machen konnte; wozu Sie, wie er glaubt, vielsleicht nicht wenig bevzutragen im Stande seyn burften. Wenn Sie es sind, weiß ich, werden Sie es gewiß thun, und Sachsen einen Mann zu versichern suchen, der gewiß einen eben so großen und ortginellen Mabler verspricht, als seine Vorsabren Tontunkler gewesen sind.

<sup>&</sup>quot;) Im Befit bes herrn hofraths Fallenftein in Dresben.

hat mein Bruder noch dann und wann die Ehre, Sie in Dresben zu sehen? Ich wunsche es, und um ihre bebber Befanntschaft, wenn fie schon wieder erloschen sehn follte, einigermaffen zu erneuen, nehme ich mir gleichsam die Fredheit, einen Brief an ihn bedzulegen.

3d bin mit vollfommner Sochachtung

Dero

Bolfenbuttel den 26 Cept. 76.

gang ergebenfier Fr. u. D. Leffing.

P. S. Ich will nicht hoffen, daß herr Bach schon wieder aus Dreeben fort febn follte. Aber doch auf diesen Fall, habe ich deu Brief nach Rom in einen Brief an ihn selbst eingeschloffen, ben ich ihm nachzusenden bitte.

### Un Madame Ronig.

Bolfenbattel, b. 30. Sept. 1776.

Meine Liebe!

Wenn ich Ihnen heute nicht zum lettenmal überhaupt schreibe, so wird es boch wahrscheinlich so zum lettenmale sein, daß ich keine Untwort mehr von Ihnen darauf erhalten kann. Und gleichwohl bin ich doch noch über so viele Punkte ungewiß! Doch ich werde ja wohl noch heute oder Morgen Briefe von Ihnen erhalten, und was ich wissen will und unß, endlich daraus erfahren.

Bor allen Dingen unn — hier ift die herzogliche Exlandnis! Machen Sie damit was Sie wollen, oder laffen Sie herr Sch. damit machen was er will. Beitere Utteflate von dem hiefigen Confistorio wird der Prediger in York hoffentlich nicht verlangen.

Die benden Briefe an Ihre Berren Brüder folgen nunmehre desgleichen. Es ift ein wenig seltsam, daß sie über Hamburg geben solen: aber ich sepe vorans, daß Sie selbst ein Wort darzu schreiben.

Da ich einmal Briefe mit benfchließe, so will ich gleich noch ein paar beplegen. Den Brief des Herrn von Hompesch, und des Spafees megen, einen Brief vom Herrn von R.

Gestern ift der zweite Transport von Ihren Sachen wohl behalten angesommen. Benn diese bende Risten nichts als Bücher enthalten, fo hatte ich Ihnen eine so große Bibliothes nicht zugetraut; und es ware wohl eben so gut gewesen, wenn Sie sie in hamburg in die Auftion gegeben hatten. Denn Bucher sollen Sie hier genug finden. Db der dritte Transport noch während meines hierseins anlangen wird, ift die Frage. Aber der Raufmann, an den er hier in Wolfenbüttel addressirt wird, soll ihn schon sndeß in gute Berwahrung nehmen. Die Absendung alles Uebrigen thun Sie allerdings besser, noch ju versparen. Ueberhaupt wundert sich der hiesige Raufmann, daß Sie die Sachen nicht ju Wasser über Lüneburg gehen lassen, welches nicht halb soviel würde gesostet haben. Doch Sie haben ohne Zweistl hierzu Ihr Ursachen gehabt. Daß indeß auch alles gut verwahret bleiben soll, dafür sehn Sie ganz unbesorgt.

Wegen meiner Abreise endlich werde ich fanm etwas ändern tonnen. Mein Borsat ist Sounabends den Sten Oftober erst von hier
abzugehen, da ich den Sten ben guter Zeit in Burtehude zu sehn gedächte. Wenn ich nun aber auch den vierten Abends abreisen woste,
so könnte ich doch schwerkich eher als in der Nacht vor dem sechsten
anlangen, und ich hätte mir zweh schlassose Rächte gemacht, die ich
mir jest eben nicht bieten möchte, weil ich mich so ganz vollsommen
wohl nicht besinde. Mein Gedanse wäre, es bliebe daben, daß ich
erst den sechsten Abends käme, und gleich den andern Tag, den siebenten, liessen wir uns in aller Geschwindigkeit trauen, sollte es auch
im Hause des Predigers sehn, ohne alle die Gäste abzuwarten, die
herr Sch. gebeten. Aber dieses müste so lange unter uns bleiben,
damit es das völlige Ansehn eines Impromptu hätte.

Befomme ich heute noch von Ihnen einen Brief, so schreibe ich Ihnen auch gewiß noch Morgen. Wenigstens schreibe ich zuverlässig noch vor meiner Abreise, besonders wenn es wir möglich sehn sollte, sie 24 Stunden eher anzustellen. Daß ich es sehr gerne thäte, weil es Ihnen und Herrn Sch. so angenehmer sehn wärde, das versieht sich. Rach dem ersten Entwurfe, daß wir den Sten erst getrauet würden, hätte ich geglaubt, daß wir längstens den 10ten abreisen könnten, da ich denn den 13ten Pferde von Wolfenbättel aus, auf die letzte Station bestellte, die uns ben Braunschweig vorbet, und gerades Weges anhero brächten. Wenn ich daher doch noch auch auf diesen Brief Antwort von Ihnen haben könnte!

Melden Sie mir aber ja auch darin, wie es mit Ihrer Gesundheit stehet. Ihr letter Brief macht mir viel Besorgnis! doch vielleicht warren bas auch nur überhingebende Ballungen. Ich umarme Sie und bin ewig

der Ihrige L. Meine liebe Schwefter,

Dein Brief bat mich in die anferfie Unruhe gefest. Gebe boch Gott, daß diefer Brief unfre liebe Mutter nicht nur noch am Leben, fondern auch, fo viel als ben ihren Umftanden möglich, wiederhergeftellt finden moge! Dag ich nicht langft gefchrieben, baran ift nicht allein meine Berhehrathung fchuld, fondern auch eine gleich baranf erfolgte Unbaglichfeit. Die liebe Mutter wird es mir verzeihen, wenn ich ihre ausdrudliche Ginwilligung ju meiner Berbehrathung nicht vorber eingehohlt habe. Sie warde mir fie doch nicht verweigert haben, und nach dem, mas ich an Theophilus davon gefchrieben, hielt ich mich ihrer Bergebung einer verfaumten Formalität verfichert. Segen, den Du mir überschrieben, boffe ich foll begleiben. meine Frau ift in allen Studen fo, wie ich mir fie langft gewunscht habe. Eben fo berglich gut und rechtschaffen, ale wir nur immer unfere Mutter gegen unfern Bater gefannt haben. Gie empfiehlt fich ibr und Dir vielfältig, und es ift eine von unfern angenehmften Soffnungen, Euch fünftigen Commer ju besuchen. Gin andermal mehr von ihr. - 3st eile ich nur, Dir in der Geschwindigfeit fo viel ju fchiden, ale ich gleich ben ber Sand habe. 3ch reise nachfter Tage nach Mannheim, wo ich einige Bochen bleibe. Sobald ich wieder-. fomme, und meine Penfion daselbst erhoben habe, schicke ich gewiß ein mebreres.

Ruffe unfre liebe Mutter für mich taufendmal, und ermangele ja nicht, mir bald von ihr wieder Rachricht ju geben. Ich bin

Dein

Bolfenbüttel, ben 27 Rovb. 1776.

treuer Bruder Gotthold

## An Rarl G. Leffing.

Bolfenbattel, den 1. Dec. 1776.

Mein lieber Bruder,

Erst vorgestern habe ich die Rifte mit Buchern erhalten, auf die ich so lange und so sehnlich gewartet. Ich sehe frehlich, daß weder Du noch herr Bos an dieser Berzögerung Schuld hat, weil der Frachtbrief bereits zu Anfange des vorigen Monaths datirt ift. Indeft ift sie doch zum Theil die Ursache, warum ich Dir nicht längst geantwortet. Zum Theil, sage ich; denn ich habe noch zwei andre sehr

wichtige Berhinderungen gehabt: ich habe mich verheirathet, und bin frant gewesen.

Bon meiner Rrantheit branche ich Dir nicht viel zu fagen; benn fie ift vorben, und ich bin wieder fo gefund, ale ich fenn tann.

Aber von meiner Berheirathung hatte ich Dir recht viel zu sagen, und sollte auch wohl. Meine Frau kennst Du, ob Du gleich ihrer Dich wohl schwerlich erinnern wirst, weil sie Dich nur ein einziges-mal gesehen, und sie mir es noch oft vorwirft, daß ich Dich damals nicht in ihr Haus gebracht. Wenn ich Dich versichere, daß ich sie immer für die einzige Frau in der Welt gehalten, mit welcher ich mich zu leben getraute: so wirst Du wohl glauben, daß sie alles hat, was ich an einer Frau suche. Wenn ich also nicht glücklich mit ihr bin, so würde ich gewiß mit jeder andern noch unglücklicher geworden sein. Rurz, komm anf den Sommer zu uns, und sieh. Sie läßt sich indes Dir vielmals empsehlen, und wänscht, daß Du Deinem Bruder, mit eben so vieler Zärtlichkeit auf behden Seiten, bald nachfolgen mögest.

Und nun von Deinem herrn Christ. Ich wünschte wohl, daß Du mir etwas Anders und etwas Besters hättest vorschlagen können. Besonders wären mir ein Alter und ein Mädchen, die aber beide gut sehn müßten, sehr angenehm gewesen. Denn die Rollen von Christ sind gewissermaßen schon besetzt, und seine Rinder kommen in gar keine Betrachtung, da man in Manheim Kinder genug hat, die man dem Theater bestimmt. Indes will ich doch auch noch nicht Rein zu seinem Antrage sagen. In einigen Wochen reise ich selbst nach Manheim, und will Dir von da aus das Rähere antworten. Ersundige Dich doch indes, wer die Mad. Frant in Prag ift. Sollte es etwa die ehemalige Mad. Tilli sehn! — Wegen Deines jüdischen Candidaten des Theaters, will ich Dir gleichsalls aus Manheim schreiben, ob allda für ihn etwas zu thun ist.

Rachftens gang gewiß ein Mehreres. Lebe recht wohl. Serr D. Herz befommt nächstens gewiß einen großen Brief von mir.

Gottbold.

# Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, ben 9. Dec. 1776.

Mein lieber Bruder,

3ch hatte in meinem vorigen vergeffen, Dir wieder eine fleine Commiffion ju geben, dergleichen ich Dir icon einmal gegeben, und

weswegen ich, wie ich nicht vergeffen, sogar unch in Deiner Schuld bin. Ich werde sie gewiß auch abtragen, sobale in wieder von Manheim tomme. Zett sen so gut und schiede mir für einliegenden Louisd'or vier Franenzimmerfedern von der Art der lett übersandten, nehmlich so groß sie zu haben, und zwar 1) eine Lista, 2) eine Conseur de Rose, ganz blaß, 3) eine blaßgelbe, und 4) eine weiße. Sen so gut, wieder ein kleines Räsichen dazu zu nehmen, und sende sie nur mit der ersten Post unfrankirt an mich ab. Ich sage mit der ersten Post, weil ich sie gern noch zu Wethynachten haben möchte. Sie sind, wie Du leicht denken kaufen lassen krau und Lochter, die Dich auch bende recht schön grüßen lassen.

Lebe mohl, mein lieber Bruder, und schreib mir boch zugleich, was Du von Sause hörst. Weil mir bie Schwester geschrieben, daß die Mutter sehr trant ift, so habe ich ihr unverzäglich wieder etwas geschickt, daß sie also keinen Mangel haben kann; und sobald ich von Manheim wieder zuruck bin, soll mehr erfolgen.

Gettbeld.

### Wolfenbuttel den 17 December 1776.

#### Mein lieber Berr Grogmann, ")

Ich babe geftern einen Brief von unferm Genler ans Dresben erhalten, aus welchem ich erfeben, in welcher Abficht Gie fich gegenwärtig in Frankfurth befinden. 3ch fcmeichle mir auch, daß ich ihm in feinen Abfichten auf Mannbeim wirflich werde natlich febn tonnen, (ob es schon frehlich nicht mehr so völlig res integra ift) und schicke Ihnen daber unter vorgeschriebener Abreffe bengehende zwen Briefe. Ginen an den erften Rinang. Minifter Baron bon Sombefch, auf welden die gange Sache antommt; und ben andern an ben Budbanbler orn. Schwan, welches ein febr rechtschaffener Mann ift, der Ihnen alle fouff notbige Mustunfte mit Bergnfigen ertheilen wird. Benn mir Br. Sepler von feinen Antragen etwas Raberes batte wollen wiffen laffen: fo fonnte ich Ihnen fcon mit Babricheinlichfeit voransfagen, ob und wie fie angenommen werden fonnten. Der Musgang indeg fen, wie er wolle: fo tonnen Sie boch gewiß verfichert febn, daß fur einen ermunichten alles bentragen werde, mas in meinem Bermogen fieht, ale wornach der Brief an den Minifter auch vollig eingerichtet ift.

<sup>\*)</sup> Mus ber Sammlung bes herrn Archibrathe Refiner in hannober bem Bevausgeber gefälligft mitgetheilt.

Ich fomme fetoft in Kurzem mach Mannheim. Da ich aber boch fcwerlich vor be lesten Tagen diefes Jahres werde abreifen tonnen, so tann ich gar wohl noch eine tleine vorläuffige Antwort von Ihnen erwarten, wie Sie von dem Minister aufgenommen worden.

3ch bin mit after Sochachtung

Ibr

gang ergebenfter Diener Leffing.

P. S. Auch bitte ich mir noch den richtigen Empfang Diefer Briefe aus Frankfurth ju melden.

## Un Johann Theophilus Leffing. ")

Dein lieber Bruder,

Deinen Brief vom 26 Novembr. habe ich zwar zu feiner Zeit erhalten; aber den vorhergehenden, welchen Du Hr. Daßdorfen zum Benfchließen gegeben, soll ich noch besommen. Denn Hr. Daßdorf hat mir noch nicht geantwortet, oder seine Antwort ift verloren gegangen. Ich habe an Frn. Lippert, durch bessen Benfchluß Du diesen Brief erhältst, geschrieben, um zu hören, welches won behden wahr ist. Denn es ift mir wirklich an der Antwort gelegen, und was Du mir in Deinem Briefe von sehlgeschlagenen Hoffnungen melbest, möchte ich auch gern wissen, ohne Dir die Mühe zu machen, verdrüsliche Dinge zwehmal zu schreiben.

Daß unfre gute Mutter noch nicht völlig wieder hergestellt ift, bat mir die Schwester geschrieben. Ich habe in der Geschwindigkeit so viel gethan, als mir möglich war. Ich habe in der Geschwindigkeit verbessern zu tomen. Denn ich reise in einigen Tagen nach Mann-beim, wo ich meine erste Pension zu heben hoffer; ich dürfte aber doch wohl einen Monat und brüber ausbleiben. Sieh nur zu, daß so lange Rath geschafft wird, damit sie ja an nichts Mangel keidet; und ich will gewiß sodann mit meiner Unterstätzung nicht säumen. Meine Hehrath (die, wie Du von der Schwester wohl wirft gehört haben, nun vollzogen ist,) hat mir allzuviel gesostet, und meine Einrichtung tostet mir noch fast mehr, als ich aufbringen fann. Aber genug,

<sup>\*)</sup> Rach einer von bem Eigenthamer bes Originals, herrn hofrath Dr. Fallenftein in Dresben, bem herausgeber zugefandten Abschrift. Fruber fchon von h. Grave mitgetheilt im neuen Laufibifchen Magazin, 1834, S. 232.

baß ich in der Folge ordentlicher und vernfinftiger zu leben, und auch was übrig zu haben, rechnen fann, welches ich wohl nimmermehr wärde gehabt haben, wenn ich fo fortgelebt hätte.

Daß der 4. Theil der griechtichen Redner gefehlt hat, wundert mich. Wenn Du ihn noch nicht haft, so melbe mir es, und ich will Dir ihn von Mad. Reiste aus Leipzig schlicken laffen.

Run lebe recht wohl, lieber Bruder, und schaffe mir entweder den vorletten Brief, oder melde mir bald nochmals, was ich gern barans wissen möchte. Es thut mir leid, wenn man Dir nicht Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Aber habe nur noch eine kleine Geduld, und das Bestere wird endlich doch kommen. Ich und meine Frau wiederhohlen unsere Einladung auf künftigen Sommer und sie empsiehlt sich Dir recht herzlich.

Wolfenbattel b. 4 Jan. 1777. Dein treuer Bruber Gottholb.

à Monsieur

Monsieur Lessing

Conrecteur de l'ecole de et
à Pirna.

## Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbattel, ben 8. 3an. 1777.

Mein lieber Bruder,

Du bift in ben kleinften Commissionen, die ich Dir auftrage, so geschwind und punktlich, daß ich mich meiner Nachlässigfeit gegen Dich in allem Ernste schäme. Ich könnte Dir wohl fagen, daß ich Dich in dem ersten Genusse Deiner lieben jungen Fran mit Glückwunschen, die sich auch unabgelegt verstehen, nicht unterbrechen wollen. Aber das sahe einem Complimente eben so ähnlich als einer Lüge. Also lieber nur gerade herans gestanden, daß ich Dir von einem Postage jum andern schreiben wollen, weil ich aber das Briefschreiben immer die auf den letten Angenblick verspare, beständig auf die unvermeiblichste Urt daran verhindert worden.

3ch weiß, so vergiebst Du mir meine alten Ruden noch am erften. Denn ben bem allen bist Du boch auch überzeugt, daß ich Dir in Gedanken tausend Glud ju Deiner Beranderung gewünscht, und ben Tag Deiner Hochzeit gewiß mit meiner Familie murde gefebert

haben, wenn Dn mich ihn hattest wollen wiffen laffen. Empfiehl mich Deiner lieben Frau auf das berglichfte, und sage ihr, fie folle ja nicht vergeffen, warnm ich fie beth meinem Abschiede gebeten habe. Ich will hoffen, daß Dn ihr die Sache nicht sauer machen wirst. Es ist nichts Geringeres, als Dich zu einem guten ordentlichen Hausvater zu machen, welches Lente, wie wir, doch nicht eher werden, als bis wir es jemanden zu gefallen werden.

Deine Rindermörderin habe ich mit Bergnugen gelefen, und es ift unfreitig, daß fie nur fo auf das Theater gebracht werden fann. Wenn nur die ersten Ucte nicht dabeit gelitten und ein wenig leer geworden waren! Ich dachte, Du hatteft früher aufangen und im ersten Ucte uns den hausstand des ehrlichen Metgers, nebst dem gutberzigen Betragen seiner ganzen Familie gegen den Lieutenant zeigen sollen, so daß das Berbrechen erft zwischen dem erften und zwehten Ucte vorgegangen ware. 2c. —

Uebrigens find viele gute Sachen in ber Borrebe gefagt, die doch auch von Dir ift? Lenz ift immer noch ein ganz andrer Lopf, als Rlinger, beffen lettes Stud ich unmöglich habe anslesen können.

Rünftige Woche reise ich nach Manheim, und ich wollte wohl wunschen, daß ich schon wieder hier mare. Denn mich schaudert, wenn ich nur daran denke, daß ich mich wieder werbe mit dem Theater bemengen muffen.

Das vierte Stud von meinen Bentragen ift eben fertig geworben, welches Du durch Einschluff an herrn Bog erhalten sollft. Es ift gang theologisch, und ich bin begierig ju vernehmen, ob die Orthodogen mit meiner ober des Ungenannten Arbeit zufriedner sehn werben.

Lebe recht wohl. Meine Frau empfiehlt fich Dir und der Deinigen. Sotthold.

#### Meine liebe Schwester,

Wie sehr mich die Rachricht in Deinem letten Briefe gerührt hat, branche ich Dir nicht zu sagen. Denn so gar schlecht din ich ben Dir nicht angeschrieben, daß Du von meiner Liebe gegen unsere seel. Muter, nur erst durch meine Riagen aber ihren Tod überzeugt werben müßtest. Die beste Urt über sie zu klagen, glaube ich, ift, Dich nicht zu vergessen, die Du ihr die letten Jahre ihres Lebens so erträglich gemacht hast, indem Du Dich für uns alle Deiner Pflicht ausgeopfert. Rimm indeß gegenwärtige Rieinigkeit, die Du vielleicht

in ben Roften ber Leichenbestattung noch wirft nothig haben, und fch verfichert, daß balb mehr folgen foll.

Was macht Theophilus? Er hat an meine Frau in meiner Abwesenheit geschrieben, und Poffnung gemacht, uns diese Ofiern zu besuchen. Er halt doch noch Wort? Wir erwarten ihn alle Tage mit Ungeduld.

Meine Frau gruft Dich beftens, und ich bin lebenslang Dein

Bolfenbüttel, d. 20 März 1777. treuer Bruber Gottholb.

## Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbüttel, ben 20. Marg 1777.

Liebfter Bruder,

Dein Brief ist mir einer von den angenehmsten gewesen, die ich nach meiner Racktunft von Manheim erhalten. — Aber ich fauge an, Dir von meiner Racktunft zu fagen, ebe ich Dir noch von meinem Aufenthalte daselhst gesprochen. Das geschieht, weil von gewissen Dingen sich gar nicht sprechen läst. Sprechen zwar wohl, aber nicht schreiben. Man schreibt immer zu wenig oder zu viel, wenn man ben sich selbst noch kein Refultat gezogen. Im Sprechen aber kann man sich alle Augenblicke corrigiren, welches im Schreiben nicht angeht. So viel dürfte ich Dir im Bertrauen doch fast sagen: daß auch die Manheimer Reise noch bis jetzt unter die Erfahrungen gehört, daß das deutsche Theater mir immer satal ist; daß ich mich nie mit ihm, es sen auch noch so wenig, bemengen kann, ohne Berdruß und Untosten davon zu haben.

Und Du verdentst es mir noch, daß ich mich dafür lieber in die Theologie werfe? — Frehlich, wenn mir am Ende die Theologie eben so lohnt, als das Theater! — Es sen! Darüber würde ich mich weit weniger beschweren; weil es im Grunde allerdings wahr ist, daß es mit ben meinen theologischen — wie Du es nennen willst — Reckrehen oder Stänkerenen, mehr um den gesunden Menschenverstand, als um die Theologie zu ihnn ist, und ich nur darum die alte orthodoge (im Grunde tolerante) Theologie, der nenern (im Grunde intoleranten) vorziehe, weil jene mit dem gesunden Menschenverstande offenbar preitet, und diese ihn lieber bestechen möchte: Ich vertrage mich mit meinen offenbaren Feinden, um gegen meine heimlichen desso besser auf meiner Hut senn zu können.

Deine Sinwfiese gegen meine Physothese von dem Durchgange der Ifraeliten durch das rothe Meer sind nicht unbeautwortlich. — Wenn es gleich in der Schrift heißt: "und Pharao und sein Seer gingen auch hertber;" was denne unß dieses nicht offenbar heißen: Pharao und sein Seer wollten anch hertbergeben. Sie wollten den Ifraeliten nur folgen, ohne zu wiffen, daß sie durch einen ausgetrockneten Urm des rothen Meeres gegangen waren. — Deine Borstellung, daß Gott das Bett des rothen Meeres in die Höhe gehoben, welches ungefähr auch Lillenthals Borstellung ift, erklärt auch nur, wie das Meer trocken geworden, nicht aber, wie so viele Menschen in so furzer Zeit hinsber kommen können. Und das ist hier die Hauptsache.

Doch mit was fibr Kleinigfeiten unterhalte ich Dich jest, ba ich Dir von dem Tode unserer guten Mutter schreiben soute! — Daß auch Du fie geliebt haft, wirft Du nicht beffer zeigen konnen, als wenn Du die Schwefter nicht vergift, die fich wirklich fur uns Life ihrer Pflicht aufgeopfert hat. Ich habe ihr schon geantwortet, und fürs eofte so viel bengelegt, als ich in der Gil thun konnen.

Weißt Du aber auch, daß wir Theophilus hier erwarten? Wenn On boch nur auch baid einmal die Zeit bestimmen walltest, da Du mich besuchen kannst! Empfiehl mich Deiner lieben Frau, und empfanget Bende ben herzlichen Empfehl von meiner. Lebe wohl!

Gotthold.

Un den durpfalzischen Minister Freiherrn von hompesch.")

Ich darf Emr. Excellenz meine Autwort auf Dero Legtes vom 7ten April nicht langer fculbig bleiben, ba ich doch nur vergebens auf eine nabere Ausfunft ilber die Seilersche Angelegenheit warte, welche vielleicht einiges Licht über meine eigene verbreiten fonnte.

Wahrlich bedürfte ich auch eines folchen Lichts recht febr, um weber gegen Ew. Ercellenz ungerecht zu werden, noch mir den Bormurf zuzuziehen, daß ich mich muthwillig durch Borfviegelung und Antrique als ein Kind behandeln laffe.

Denn nur einem Rinbe, bem man ein gethanes Berfprechen nicht gern halten möchte, brehet man bas Wort im Munde um, um es glauben zu machen, daß es uns nunmehr ja felbst frenwillig von diefem Bersprechen lossage. Das Rind fühlt das Unrecht wohl; allein weil es ein Rind ist, weiß es das Unrecht nicht auseinander zu seben.

<sup>\*)</sup> Leffinge Leben I, G. 377.

Wenn mich benn aber Ew. Ercellenz nur für tein folches Rind hatten: so bin ich schon zufrieden. Ich werde mich auch wohl haten, mit Anseinandersesung eines so geringefigigen Handels jemanden befchwerlich zu fallen. Rur eins muß ich mir baben vorbehalten.

Ich bin nicht ohne Borwiffen des Bergogs von Brauuschweig, in beffen Diensten ich siehe, nach Manheim gereiset. Ich habe ihm sagen muffen, was für Bersprechungen wir von dort aus gemacht worden, die ich anzunehmen kein Bedenken tragen durfen. — Wenn er nun erfährt, daß aus diesen Bersprechungen nichts geworden, was soll ich sagen? —

Ihm Schritt für Schritt ergablen, wie die Sache gelaufen? — ihm Schwans, Gwr. Excellenz, und alle anderen gewechselten Briefe vorlegen — und ihn urtheilen laffen was er will?

Doch so neugierig wird ber Bergog schwerlich sepn; nud ich besorge gang ein anderes. — Da jur Zeit so manches von dem Deutschen Theater geschrieben wird; da in Ralendern und Journalen der
neuen Einrichtung des Manheimischen Theaters, ohne mich daben zu
vergeffen, bereits gedacht worden: so fann es nicht fehlen, daß man
der Fortsesung derseiben nicht ferner gedenken und mich daben ins
Spiel bringen dürfte.

hier muß ich Ewr. Excellenz meine Schwäche gestehen. Ich vergebe tausend gesprochene Worte, ebe ich Gin gedrucktes vergebe. Auf die erste Splbe, die sich jemand über meinen Antheil an dem Manbeimer Theater gedruckt und anders entfallen läßt, als es sich in der Wahrheit verhält, sage ich dem Publico alles rein heraus.

Denn darin belieben Em. Excellenz doch wohl nur mit mir zu scherzen: daß ich demohngeachtet die Manheimer Bühne nicht ganz ihrem Schickfale überlaffen und von Zeit zu Zeit besuchen würde. Ich dränge mich zu niches; und wich Leuten, die, ungeachtet sie mich zuerst gesucht, wir dennoch nicht zum besten begegnen wollen eder fönnen, — mich solchen Leuten wieder an den Robf zu werfen, würde mir ganz unmöglich sehne.

Berzeihen Em. Ercelleng meine Fremmuthigfeit. 3ch verharre in allem Uebrigen mit ber vollfommenfien Berehrung

emr. Ercelleng

## An Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, den 23. Upril 1777. Mein lieber Bruder.

Ueberreicher dieses ist herr Mag. Spittler, welcher sich einige Wochen in Wolfenbattel aufgehalten, um die Bibliothef zu nuten. Da ich ihn nun als einen eben so gelehrten als beschenen Mann habe kennen lernen, so trage ich kein Bedenken, ihn, da er nach Berlin reisen will, wo er ganz und gar keine Bekanntschaft hat, Dir auf das Beste zu empfehlen. Er wird Deine Gate nicht misbrauchen; und wenn Du ihn nur zu einigen unserer Freunde sührst, und ihm sonst die nöthige Unweisung giebst, sich den dortigen Aufenthalt zu Anne zu machen: so hast Du alles gethan, was er von Dir ermartet. Thue das also immer, auch meinetwegen — und nächstens ein Mehreres. Gotthold.

Bolfenbuttel, d. 17. Dan 1777.

Mein lieber Schmid!

Ich habe Ihnen schon langst melden wollen, daß die Epistola Pacis H. de Hastia gar ein rechter Fund ist. Sie ist noch nicht gestruckt, und Sardt hat sie in seinem Concilio Constant, wollen drucken lassen. Daß es nicht geschehen, haben Fabricius und andereseste betauert. Ich schreibe sie also über Habs über Ropf ab, um sie in meinem nächsten Bentrage zu brauchen. Weil die Sache Gile hat, wollte ich Sie nicht damit qualen. Dazu habe ich auch noch eine andere Arbeit für Sie. Denn nun habe ich auch das Valumen majus aufgefunden, welches einem andern Manuscripte betigebunden war, mit dem es gar nichts zu schaffen hat. In diesem ist etwas, welches ich auch gern bald abgeschrieben haben möchte. Drusen Sie, daß das Sommerarbeit ist, so schreiben Sie mir, oder besuchen mich diese Febertage mit herrn Eschenburg.

Gang der Ihrige. Leffing.

#### Un Nicolai.

Bolfenbüttel, d. 25. Dan 1777.

Liebfter Freund,

Gine Dame aus Wolfenbattel, Die Fran von Boring, mochte gern ben berühmten Berfaffer des Rothanter von Antlig ju Untlig ten

nen lernen. Sie reifet also expreß deswegen — so wie aller übrigen Bunderdinge wegen, die halter in Berlin sehn follen, — nach bem großen Berlin, und ich gebe ihr ein Briefchen an Hru. Ricolai mit, dem ich ohnedies ju antworten habe, und so wird sich das Ding wohl machen laffen.

Ich danke Ihnen, mein lieber Nicolai, fir die kermachte Rachricht aus Paris. Sie ift gerade so, wie ich mir fie von daher vermuthete; so höflich, als kahl. Ich will abet doch wahrlich nicht glauben, daß Sie dadurch verführt, oder auch nur iere gemacht sind, und daß Sie in Ernst glauben, daß ich nunmehr nur noch zu erweisen hätte, daß mein Theophilus vor Johann von End geledt habe? Es wäre eben, als wenn Sie in Ihrer Beschreibung von Bertin noch erft beweisen mußten, daß die Nicolaitische wirklich älter sety, als der jehige Dow. Können Ihre Leser uicht die Angen aufsperren?

Bon wegen der Nationalschaubühne hätte Ihnen einfallen sollen, was Christus von den falschen Propheten sagt, die sich am Ende der Tage für ihn ausgeben würden: "So aledann jemand zu euch nagt, hier ist Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Wernden sie zu euch sagen, siehe, er ist in Wien, so glaubt es nicht! "siehe er ist in der Pfalz, so gehet nicht hinaus!" Wenigstens, wenn mir dieser Spruch zur rechten Zeit behgefallen wäre, so sollte ich noch nach Manheim kommen. Dieses ist alles, was ich Ihnen von der Sache sagen fann und mag, mit der ich mich lieber gar nicht abzegeben hätte.

Ihr Almanach von Boltstiedern hat in meinen Augen einen großen Fehler: diesen, daß Gie nicht ben, jedem Liede angegeben haben, woher es genowmen; ab ams einer handschifte, oder aus einem gedundten Buche, oder aus mündlicher Alebartieserung. Bu der eunsthaftem Abstalt, die diese Schmure haben foll, haue dieses unthwendig gefahrben muffen; und mir thun Sie einen Gefallen, weum Sie mir ein Exemplar schiefen wollen, dem die Aucken bengeschrieben sind. Sodann wist ich sehen, was ich für Sie thun kann. Nur die französische und italiänische Strophe, von Jungfer Lieschens Anie, ist auch mir entfallen. Der Anfang der Deutschen heißt aber eigentlich:")

<sup>&</sup>quot;) Gelehrten Lieberforschern zu gefallen, will ich biefes beutsche Schlemperlieb, mit Leffings Ueberfetzung in verschiebene Sprachen mittheilen, so weit fie noch vorhanden find. Das beutsche Driginal lauter affo nach Leffings tritifcher Berbefferung folgenbergeflatt:

Schauteft bu benn nie Jungfer Lieschens Rnie? 1c.

Die englische Strophe, bitte ich nicht ju vergeffen, habe ich auch felbft gemacht — damit Gie nicht glauben, daß Gie und Schloffer bie einzigen Bentschen find, die englische Berfe gemacht haben!

Was Sie mir von unferm Mofes schreiben, freut mich von Sergen. Ich wünschte über so viel Dinge von ihm belehrt zu sehn, über die ich ihm bisher nicht schreiben mögen. Borläufig möchte ich ihm boch nur eine Frage thun. Rehmlich: was Meschowef Netivvohl heißt, und was es für ein Buch ist, das diesen Titel führet? Er soll die Antwort auf einem Zettel nur meinem Bruder geben.

Was Sie mir sonft von der guten Mehnung schreiben, in welcher ich ben den dortigen Theologen und Fuengetstern stehe, erinnert miche bas ich gleicher Bestalt im vorigen Rriege zu Leipzig für einen Erpprenfien, und in Werlin für einen Erzsachsen bier gehabten worden, weil ich keines von behoen war, und keines von behoen son mußte — wenigstens um die Minna zu machen. — Das Ding war zu feinen

Schautest bu benn nie Jungfer Lieschens Anie? Jungfer Lieschens Fingerhut Ift ju allen Dingen gut!

Run folgen bie Ueberfekungen:

1) Griechisch. ου εβλεψη συ

Παρθενος γονυ;

Παςθενος δακτυλιτεον Έςτι προς παντα παλον.

2) Aareinisch.

Non viditi to Virginis genu † Virginis dactylitrum Est ad omnia bonum.

3) Englandifd.
Did you never fee
Mistrifs Betty's knee?
What you Betty's thimble call
That is very good for all.

Die franzöffiche und italianische Uebersehung find, wie man aus dem Briefe sieht, vertoren gegangen, und erwarten einen fritischen Restaurator, der sie etwa, wie man es zuweihm mit vertornen Werten der Alten gewacht hat, ex ingenio wieder herstellen michte. Vicolat

Beiten recht gut. Bas geht es mich an, wodurch es jest von bem Theater verdrangt wird.

Leben Sie mobi! Der

Ihre, Leffing.

### Un Rarl G. Leffing.

Wolfenbuttel, den 25. Man 1777.

Mein lieber Bruder,

Da find ein Paar Wolfenbattelfche Damen, die ihre Manner nach Berlin schleppen. Die eine davon, Frau von D \*\*, ift von langen Zeiten her meine specielle Freundin, und sie will mit aller Gewalt, daß ich ihr einen Brief an Dich mitgeben soll. Run weiß ich wohl, daß ein junger Ehemann andere Dinge zu thum hat, als sich mit fremden Weibern zu schleppen. Sie wird aber auch nicht mehr von Dir verlangen, als Du mit gutem Gewissen nebenher bestreiten kannst. Sie wird zufrieden sehn, wenn Du sie einmal besucht, und ihr Deine Dienste anbietest. Und das kannst Du doch wohl thun! Auch Nicolai und Ramler will sie kennen lernen, und an Nicolai habe ich ihr gleichstalls einen Brtef mitgegeben.

Um nun auf die Beantwortung Deines lettern ju tommen, so muß ich Dir vor allen Dingen gerade heraus sagen, daß von dem allen, was man Dir von Theaterpreisen ju Manheim gesagt hat, nicht eine Shlbe wahr ift. Ich glaube, ich habe Dir schon einmal ins Ohr gesagt, daß ich sehr munschte, ich hatte mich nenerdings mit dem Theater unvermengt gesassen. Mit einem deutschen Rationaltheater ist es lauter Wind, und wenigstens hat man in Manheim nie einen andern Begriff damit verbunden, als daß ein deutsches Nationaltheater daselbst ein Theater seh, auf welchem lauter geborne Pfälzer agirten. An das, ohne welches wir gar keine Schauspieler hätten, ist gar nicht gedacht worden. Auch die Schauspieler selbst halten nur das für ein wahres Nationaltheater, das ihnen auf Lebenslang reichlich Unterhalt verspricht. Stücke, die zu spielen sind, sliegen ihnen ja doch genug ins Maul. Wie wohl ist mir, daß ich eine ganz andere Komödie habe, die ich mir aufführen lasse, so oft es mir gefällt!

Dag die Theologen ju den Fragmenten meines Ungenannten fo schweigen, bestärft mich in der guten Mehnung, die ich jederzeit von ihnen gehabt habe. Mit der gehörigen Borficht fann man ihrentwegen fcreiben, mas man will. Richt das, mas man ihnen nimmt, sondern das, mas man an deffen Stelle fegen will, bringt fie auf, und das mit Recht. Denn wenn die Welt mit Unwahrheiten foll hingehalten werden, so find die alten, bereits gangbaren, eben so gut dagu, als neue. —

Ift ein Magifter Spittler ben Dir gewesen? Wenn er noch in Berlin ift, so mache ihm meinen Empfehl. Desgleichen Deiner lieben Frau. Und damit lebe wohl!

Gotthold.

Bolfenbüttel, d. 26. Jun. 1777.

#### Mein lieber Schmid!

Ich habe Ihnen auf zwen Briefe nicht geantwortet, und gestern babe ich Sie nicht gesprechen. Das ist doch recht grob und fatal. Denn Sie sind so wader und steisig für mich! Rur habe ich von Eschenburgen gebort, daß Ihnen fast der Muth fallen will, und Sie über das Leere und Unfruchtbare des Thelasorus fast unwillig werden. Aber thun Sie es mir zu Gefallen, und werden Sie nicht so unwillig, daß Sie den Quart gar liegen liessen. Mir ist er, wenn nicht an und für sich selbst, doch zu andern Dingen höchst nothwendig, und er wird mir sicherlich gewisse Dinge aufflären, aus welchen ich mich gegenwärtig gar nicht zu sinden weiß. Wissen Sie was? Schicken Sie mir immer die ersten Bogen, so weit Sie gesommen sind. Das lebrige machen Sie mit Muse und bohren Sie das Bret, wo es am dünnsten ist. Das ist, huschen Sie über das weg, was Sie zu lauge ausbalten wird.

Ich glaube, Sie konnen noch Rinder machen, ba Sie noch Evigramme machen konnen, und zwar so gnte! Dafür halte ich wenigstens Ihr Epigramm, weil ich es vor 25 Jahren dafür gehalten hatte. Do es noch dafür gelten kann, werden Sie wohl hären, wenn Sie es in einen Musenalmanach sehen laffen, wohin es gubort.

Die Biderlegung ber Epist. Pac. Hen. de Hastia war frehlich nicht Ihrer Mühe werch, da sie auch nicht den allerkieinsten historischen Umstand enthält, soudern ein bloges Schulgegante ift. Aber Sie wissen es ja wohl, in unserm Jache weiß man auch dam schon was, wenn man weiß, daß irgendwo nichts zu suchen.

Gang der Ihrige. Leffing.

Bolfenbuttel, b. 22. 3ul. 1777.

D pfun, mein lieber Schmid, daß ich Ihnen ichon jest daufen muß. — Sie find ja ein rechter Gourmand mit Arbeiten. Ich muß Ihnen nur den Brodforb höher hangen und Ihnen nichts mehr geben. — Bas bleibt denn auf Morgen übrig, wenn hente alles fertig wird? Die Ihrigen haben Recht, ungehalten auf mich zu werden, wenn sie glauben, daß ich Sie treibe. — Indes nochmals Dant!

Sierben noch ein paar Fragen an Serr Efchenburgen, um mir einen besondern Brief ju ersparen.

- 1) Bie heißt ber neufle Berausgeber des Chancer, von dem ich einen Band beb mir habe?
- 2) Belder von den Commentatoren des Chafespear hat die Gelta Romanorum gefannt?

Aber eben febe ich, daß herr Efchenburg nicht ju haufe ift. Run es hat auch Beit mit ber Beantwortung, bis er wieder tommt.

Gang ber Ihrige. Leffing.

#### Un Nicolai.

Bolfenbuttel, b. 20. Septemb. 1777.

Liebfter Freund,

Sie hatten Grund, in Mernft auf mich nugehalten ju febn. Ich antworte Ihnen nicht eber, als die Ihnen an neiner Antwort nichte kann gelegen sehn. Denn von dem, was Sie von mir in Ihren benden letten Briefen verlangt haben, wollten Sie vone Sweisel schon diese Michaellsmesse Gebrauch machen; und ich weiß wohl, wie hoch der Anchändler ein solches Disappointment aufnimmt. Doch ich habe nicht mit dem Buchhändler, sondern mit meinem Frennde Nicolai zu thun, ben dem ich mich, so wie andere sich auf ihre gerechte Sache verlassen, auf meine umgerechte verlassen kann an die er schon längst gewöhnt worden, und die er mir schon so manchmal vergeben hat.

Unterbeffen habe ich boch nicht beswegen nicht geantwartet, weil ich an die gange Sache nicht gebacht. Bielmehr hatte ich zuverläffig so viel früher antworten können, wenn ich weniger darauf hatte denten wollen. Sie sollen es gleich hören.

Das erfte betraf alte Lieber. Wenn ich Ihnen nur alte Lieber batte schieden barfen, ohne mich barum ju befammern, was Sie ba-

von brauchen könnten, oder nicht: so hätten Sie mit der ersten rsichgehenden Post ein Paketchen bekommen seden, wofür Ihnen das Porto mehr gekostet hätte, als Sie wahrscheinlich von der ganzen Entreprise des Almanachs einnehmen werden. Aber, da ich Ihnen nur so etwas schicken wollte, das Sie gleich in die Druckereh hätten senden können: so merkte ich je länger je mehr, daß ich nicht einmal recht wüste, was Ihnen am zuträglichsten märe. — Etwas wirklich gutes? — Das wäre gerade wider Ihre Absicht. B. E. so etwas, wie das Besenbinder-Lied, welches ich in meiner Kindheit von einem Besenbinder selbst gehört habe:

"Wenn ich fein Gelb zum Saufen bab, "So geh und schneib ich Befen ab, "Und geh die Gaffen auf und ab, "Und schrebe: Rauft mir Befen ab, "Damit ich Gelb zum Saufen hab.

Denn was find alle neue Trinklieden gegen dieses alte? Ilnd wenn es dergleichen unter dem Bolfe gloe, so mußte uns wahrlich die Lufbebung derselben eine fehr angelegene Sache sehn. Sie aber wollen über das Angelegene dieser Sache gerade spotten. — Eben fällt mir noch eins von diesem bessern Schlage ben:

"Ich bin ben Barfüßer Mönchen gleich:

"Sie find arm und ich nicht reich;

"Sie trinten fein Bielfch, ich effe teinen Wein:

"Bie tonm' ich ihnen benn gleicher fenn?

"Wer in einem find wir jumiber;

"Wem fir aufftehen, leg ich mich erft nieber.

Oder sollte ich Ihmen etwas von der gang verfehlten Art schiefen? Lieder, die gelehrte und findierte Reimschwiede des 14ten und 15ten Jahrhunderts gemacht haben, die in allem Ernste etwas Gutes machen wollten, und nicht fonnten? Dergleichen Lieder, würde man gefagt haben, sind gerade teine Bolfslieder. — Also hätze ich bloß auf solche Lieder ausmertsam sehn mussen, die man mit ihrem vechten Ramen Pähelstieder nennen sollter Dem auf Verwengung des Pöbels. und Volles kommt der gange Spaß doch nur an. 3. B.

"3ch flieg auf einen Wirnenbaum, Bienenbaum,

"Misen wollt ich graben:

"So hab' ich all mein Lebenlang

"Reine beffre Pflammen geffen sc.

Doer:

"Ich wollt' gern fingen und weiß nicht wie,"
"Bon meinem Buhlen, ber ift nicht bie, ic.

Dber:

"Ich hab' mein Tag nicht gut gethan, "Habs auch noch nicht im Sinn: "Und wo ich einmal gewesen bin, "Da barf ich nimmer hin, nimmer hin. —

Dber:

"Unfer Ruecht und unfre Magb "Saben einander genommen. "Sinterm Ofen auf ber Bant "Sinb fie zusammen gefommen. —

Dber:

"Gin Brautlein wollt' nit gehn ju Bett, "Rit weiß, ob fie es batt' berrebt, ic.

Das Schlimmste war nur ben den Liebern von diefer Art, daß ich die wenigsten ganz zusammen finden konnte. Außer das lette; von welchem ich aber glaube, daß es Bichenbury schon in dem Museo hat drucken lassen. Und hierbeth muß ich Ihnen dazu fagen, daß ich schon vor vielen Jahren Hrn. Eschenburg das Anziehendeste gegeben habe, was ich von diesem Schrot und Korn in der Bibliothek gefunden.

Alfo, mein lieber Ricolai, haben Sie mich mit Ihrem Berlangen um manche schöne Stunde gebracht, ohne daß fie Ihnen zu Ange gekommen. Ich würde Ihnen biesen Beitverluft auch wahrlich sehr hoch anrechnen, wenn ich nicht daben eine andere gute Spur hatte verfolgen können, von der ich Ihnen wohl ein andermal schreibe. —

Jest muß ich mur Ihrer zwehten Anfrage noch gedenken. Db ich meine antiquarischen Briefe noch fortsehen will? — Allerdings. — Wer wenn? — Ja, das weiß Gott! Biefen Winter kann ich schleckterdings nicht. Denn diesen Winter habe ich noch voll auf an dem skinften bis zwölsten Stücke meiner Behträge zu arbeiten, mit welchen ich dieses ganze Wert zu schließen gesonnen bin. Sie glauben nicht, was für eine elle, undaustare und zeitversplittenide Arbeit ich mir damit auf den hals geladen habe. An Ihrer neuen Ausgabe der Beschreibung von Berlin, mögen Sie so etwas ühntiches gehabt haben. — Das also muß ich nun je eber je lieber aus den Händen haben, weil ich mir noch Kräfte zu bestenn Dingen bemußt bin, zu welchen ich allerdings verschiedene Anmerkungen rechne, die ich auf meiner Reise in Italien gemacht zu haben glaube, und durch welche

die antiquarischen Briefe noch erft ein Buch werben tonnen. Wiffen Sie, was ich Ihnen folglich rathe? Laffen Sie fürs erfte bende Theile dies fer Briefe gusammen drucken, welches einen mäßigen Band in groß Octav machen würde. Ich will eine furze Borrede dazu schreiben, in welcher ich mich über die Fortsetzung erfläre, und Sie können versichert sehn, daß diese Fortsetzung eine meiner erften Arbeiten sehn soll, so bald ich von jener freh bin.

hiermit leben Sie für bicontal mohl, und bleiben Sie mein Fremd.

Der Ihrige, Lesffing.

## Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, den 20. Geptbr. 1777.

. Mein lieber Bruder,

In Deinem letten Briefe lobtest Du mich, weil Du zwen Briefe hinter einander von mir erhalten hattest. — Siehst Du wohl, wie viel das Lob ben mir wirkt? Ich schreibe Dir dafür in einem Bierteljahre nicht wieder. Zwar eine vier Wochen früher hatte ich Dir doch wohl geschrieben, wenn ich nicht zur nehmlichen Zeit erfahren hatte, daß Du abwesend mit Soos in Breslau auf Commission wärest. Dhne Zweisel wirst Du nun wieder zuruck sehn; und ich darf Dich fragen, nicht was Deine Commission betroffen, sondern wie es Dir in Breslau gefallen? ob Du einige von meinen alten Freunden und Bekannten daselbst kennen lernen? ob Du meinen alten ehrlichen Tauenzien gesprochen? ob Dir der ungarische Wein geschmeckt? ob Rosmödie da ift, und dergleichen.

Wahrend Deiner Abwesenheit ift Deine Schwiegermutter wohl geftorben. Das muß Dir frehlich Deine Zurudfunft weniger angenehm gemacht haben. Ware es aber auch nur wegen des ehrlichen Boß, dem dieses Ereigniß fehr nahe zu geben scheint. Melde mir doch, sobald Du fannst, was er macht, und wie er sich in seinem verlaffenen Zuftande befindet.

Bugleich melbe mir boch auch, wo Du jest wohneft, wann bie Oper instehenden Winter angeht, und ob in Deiner Rachbarschaft wohl ein fleines Quartier für eine einzelne Person auf einen Monath ju miethen ift. Denn ich will Dir sagen, daß ich gern meinen alte-ften Stiefsohn — einen jungen Menschen von neunzehn Zahren, der

aber schon sehr gesetzt und sehr formirt ift, ber recht gut Französisch spricht, recht gut, wie man fagt, uuf der Bloline wielt, und jest Briegesbaufunst studiert, weil er mit aller Bewalt das Militaix ergreifen will — daß ich diesen jungen Menschen gern anf einige Bochen nach Berlin schicken möchte, um da näher zu besehen, ob der preußische Dienst wohl seine Sache ware. Er ist dabet won sehr einnehmender Bescheidenheit, so daß er Dir auf trime Beise lästig sehn könnte noch wurde. Nur möchte ich gern, daß er doch einigermaßen unter Deinen Augen bliebe, und Dn ihm seine ersten Befanntschaften machen hülfest.

Sen so gut, lieber Bruder, und antworte mir bald hierauf; und nimm mir es nicht übel, daß ich nie figer bin, an Dich ju schreiben, als wenn ich Dich brauche. Gruße mir Deine liebe Frau recht herzlich. Die meinige läßt sich Ench Bethen bestens empfehlen, und wird Dir nie genug danken können, wenn Du Dich ihres Sohnes bert ein wenig annehmen willst. Lebe recht wohl!

Gotthold.

bitten. In dem Mercure de France vom Jahre 1760 — 69 befindet sich eine aus dem Spanischen übersette Romödie, in der ein gemeiner Mann, der, ich weiß nicht mehr, welche sonderbare Gerichtsbarfeit hatte, vermöge solcher sich an einem vornehmen Manne selbst Recht schaffte, der seine Tochter verführt hatte. Es ist mir ein Umstand eingefallen, wodurch dieses Stück, das mir außerordentlich gefallen, sich vollkommen verdeutschen (etwas mehr als übersetzen) ließe. Mun erinnere ich mich, daß Nicolai den Mercure von diesen Jahren hatte. Seh doch also so gut, und suche mir den Band, worin gedachtes Drama sieht, je eher je lieber in einer mußigen Stunde aus, ehe mir der Einsall wieder aus dem Kopfe sommt. Ich könnte Dir wenigstens damit eine Arbeit unter den Zuß geben, die alle Anlage hätte, für unser Theater sehr interessant zu werden.

# An Rarl G. Leffing.

Wolfenbüttel, den 12. Dct. 1777.

Mein lieber Bruder,

Bas für eine angenehme Soffnung haft Du mir in Deinem letten Briefe gemacht! Wie febr follte es mich verdrießen, wenn nichts baraus würde! benn Du fprichft ja noch fo problematifch davon: "Falls

ich Urland erhalte." Als ab man Dir den verfagen marde! — Mein lieber Bruber, nun mußt Du gewiß tommen, und Dich feine bloffe Bedentlichfeiten abhalten laffen. Und wenn Du boch auch Deine liebe Frau mitbringen tonnteft! Doch die Urfache, wenn ich recht rathe, warum fie nicht mitfommen tann, ift ju fcon, ale bag ich mich nicht auch barüber fremen follte. - Ein Bertrauen hiernachft erfordert bas andere. Auch ich fonnte meine Frau nicht witbringen, wenn ich Dich amifchen bier und Wenbnachten beftichen wollte und muffte. Sie frenet fich übrigens eben fo febr, als ich mich nur immer freuen tann, Deine Befanntichaft ju erneuern. Beber in meinem gangen Saufe erwartet Dich mit febnichem Berlangen. Aur wegen eines muß ich ben Dir zworkommen. Bir werden Dich fest nicht fo gut logiren fomen, ale wir gern wollten. Roch wohne ich jur Diethe, und vor Ende bes Rovembers werde ich fcwerlich bas neue Saus beziehen, bas mir ber Bergag angewiesen, feitdem ich nicht mehr auf bem Schloffe mobnen fann. Du wirft felbft feben, und mas nicht fo ift, wir es febn follte, beftens entschuldigen.

Daß Du mit unserm Moses kömmft, freuet mich ebenfalls nicht wenig. Rur macht mich diese Gesellschaft fürchten, daß Du eben nicht sehr lange bieiben wirft.

Aber ich befomme doch noch einen Brief von Dir, in welchem Dn mir melbest, wenn Du abreisest, und welchen Tag Du in Braunschweig einzutreffen gebenkest, damit ich Dich daselbst abholen kann? Das ift höchft ubthig. Bergiff nicht.

And muß ich Dich noch um einen kleinen Beiberfram bitten. Meine Fran glaubt, da fie in Berlin so schöne Febern haben, daß sie daselbst auch schöne Florbinmen haben muffen. Sen doch also so gut, und bringe mir von den kleinen dret Bouquets mit: ein weißes, ein blaues und ein lilafardnes; desgleichen zwen von den platten Federn, eine schwarze und eine puce. Beiß ich doch kaum, wie ich das lette Wort schreiben soll. Ich erstatte Dir die Auslage mit Dank.

Und nun, gladliche Reife, mein lieber Bruder! gladliche Reife! Bir empfehlen uns Bende Guch Benden.

Gottbold.

# In Efchenburg.

Den 27. November 1777.

Sie erzeigen mir eine mabre Boblthat, baf Sie mich vor einer neuen Zerftreuung bewahren wollen. — Alfo trete ich Ihnen alles

Recht auf die Kortsegung der Jachariäschen Chrestomathie?) nicht allein gutwillig, fondern mit Dant ab, wenn man andere ein Recht abtreten tann, worauf man felbft fein Recht gehabt. Und damit Gie um fo weniger an ber Unfrichtigfeit biefer Berficherung zweifeln tonnen, fchide ich Ihnen meinen Ticherning, fomohl ben frühling, als den Vortrab des Sommers, melder lettere febr rar ift. Das Eremplar des frühlings bat Ticherning felbst gehabt. Dies ift aus dem Aufrichtig Treu auf dem Titelblatte, welches fein Symbolum war, und aus verschiedenen Stellen arabischer Dichter ju erfeben, die er an den Rand bengeschrieben; es fen nun, daß er fie bety feiner Abfaffung in Gedanten gehabt, oder nachher nur etwas Lebuliches darin gefunden babe. Diefes fage ich Ihnen nur, weil ich nicht gern mochte, bag Sie mein Gremplar gerichnitten, um es in bie Druckeren ju fchiden. Sie miffen mobl, daß wir Bacherwurmer aus fo einem Exemplare etwas machen. Auch habe ich in bemfelben verfchiebene Gebichte mit den erften einzelnen Druden verglichen, die mir in Schle fien in die Sand fielen. 3ch muß mehrere bergleichen erfte ungebrauchte Drude haben; aber mo foll ich fle, in der Berftreuung, worin fich gegenwartig alle meine Sachen befinden, fuchen? Indeg, glaube ich doch, werden Sie mobl thun, wenn Sie auch nur diese wenigen Proben, wie fleißig der Dichter feine Urbeit forrigirt bat, in Ihrem Ausjuge mit begbringen, in welchen, mas ich fonft gebracht ju feben munichte, ich Ihnen nicht ju fagen brauche.

hat hr. Gebler meinen Auftrag an unsern Schmib wegen des Fabricis Cod. Apoer. & Pseudep. N. T. bestellt? Wenn das, so habe ich ihn auch bald; denn Schmid, wenn er ihn auch nicht selbst hat, ubi ubi erit, inventum mihi curabit.

## Un Rarl G. Leffing.

Wolfenbüttel, den 19. December 1777.

Mein lieber Bruber.

Daß ich Dir diesmal fo fpat antworte, fommt daher, weil ich mir gleich Unfangs vornahm, mit herrn Mofes zu antworten, und ich nicht geglaubt hatte, daß sich feine Reise so lange verzögern

\*) A. war anfänglich Billens, bie auserlefenen Stücke alterer beutscher Dichter bes fel. Jacharia fortzuseten. Die ziemlich talte Aufnahme bes Publicums erlaubte mir nur, biefer Sammlung noch einen britten Banbe bete zufügen. Efchenburg.

tounte, der ich doch nun alle Stunden mit Berlangen entgegen sehe. Denn noch habe ich ihn selbst nicht gesehen, sondern er ist von Braunschweig aus sogleich nach Hannover gegangen, (von wo er mir alles, was Du ihm mitgegeben, richtig überschieft hat), und will von Hannover über Wolfenbattel jurudreisen. Wie ärgerlich mir es gewessen, daß Du nicht mitsommen können, brauche ich Dir nicht zu sagen! Mache es doch nur wenigstens kunftigen Sommer möglich, und bringe Deine Frau mit. Sodann können wir Euch auch bester ausnehmen, indem ich noch dieses Jahr weine neue Wohnung beziehe, welche eben so geräumig, als angenehm ist.

Und nun, weswegen ich Dir dieses eigentlich schreibe. — Wenn Moses in Sannover nicht wieder aufgehalten worden, so trifft er heute oder morgen in Braunschweig ein, und besucht mich auf den Sonntage Montage fährt er dann nach Berlin ab, und bringt meinen Stiefsohn mit. — Aber, lieber Brnder, wenn Deine Gate nur nicht voreilig gewesen ift! Denn je mehr ich aberlege, in welchen Umftanden sich Deine liebe Frau befindet, desto mehr bilde ich mir ein, daß Du ihn schlechterdings nicht wirft aufnehmen können. Bringe ihn sodann doch in Deiner Rachbarschaft unter, und behalte ihn so viel unter Deinen Augen, als möglich.

herrn Bog fage ben Gelegenheit, baß er zu Anfange bes Februars eine fleine Schrift von acht bis zehn Bogen von mir erhalten foll, die ich gern noch zu Oftern möchte gedruckt haben. Was es ist, will ich Dir jest nicht sagen, und ehe es ganz fertig ist, mag ich es ihm nicht schiefen. Für das Theater ist es nichts; aber sonst etwas, worauf ich mir nicht wenig einbilde.

Bir empfehlen uns Bende Guch Benden. Lebt recht mohl. Mit meinem Cobn ein Debreres!

Gottbold.

## Un Efchenburg.

Den 3. Januar 1778.

Ich ergreife ben Augenblick, ba meine Frau ganz ohne Besonnenheit liegt, um Ihnen für Ihren gutigen Antheil zu danken. Meine Freude war nur kurz. Und ich verlor ihn so umgern, diesen Sohn! Denn er hatte so viel Berstand! so viel Berstand! — Glauben Sie nicht, daß die wenigen Stunden meiner Baterschaft mich schon zu so einem Affen von Bater gemacht haben! Ich weiß, was ich sage. — War es nicht Berstand, daß man ihn mit eisernen Zangen auf Lessings Werte XII.

### Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, ben 12. 3an. 1778.

Mein lieber Bruder,

Ru mas für einem traurigen Boten an meinen Stieffohn muß ich Dich machen! - Und gleichwohl weiß ich, bag Dein gutes Bruderberg felbft nothig haben durfte, vorbereitet ju werben. - Ceine gute Mutter, meine Frau, ift tobt. Wenn Du fie gefannt batteft! -Aber man fagt, es fen nichts als Gigenlob feine Frau ju rabmen. Run gut, ich fage nichts weiter von ibr. Aber wenn Du fie gefannt batteft! Du wirft mich, fürchte ich, nie wleder fo feben, ale unfer Freund Mofes mich gefunden bat: fo rubig, fo jufrieden, in meinen vier Banden! - Gieb ben Ginschluf nicht eber in die Sande bes jungen Menfchen, als bis Du ibn fo gut vorbereitet haft, als Dir möglich. Laf ibn auch nicht eber abreifen, ale bie er fich beruhiget bat. Er fann feine Mutter auch todt nicht mehr feben; benn fie ift diefen Morgen fcon begraben worden. Sollte er ju feiner Radreife Beld brauchen: fo fchiefe es ihm vor. Du follft es mit der nachften Poft baar jurudhaben, wie auch die lette Auslage, die ich fo fcanb lich vergeffen habe. Lebe mobl, und lag mich von Dir und Deiner lieben Krau bald eine Rachricht boren, wie ich Dir von mir und meiner Frau ju geben hoffte, aber wirflich ju geben, unftreitig nicht verdiente.

Gotthold.

# Un Efchenburg.

Den 14. Januar 1778.

Gestern Morgen ist mir der Rest von meiner Fran vollends aus dem Gesichte gesommen. — Wenn ich noch mit der einen Salfte meiner störigen Tage das Glud erkaufen könnte, die andre Hilte in Geselschaft dieser Frau zu verleben; wie gern wollt ich es thun! Aber das geht nicht; und ich muß nur wieder anfangen, meinen Weg allein so sort zu duseln. Ein guter Borrath vom Laudanum literarischer und theologischer Zerstreuungen wird mir einen Tag nach dem andern schon ganz leidlich überstehen helfen. — Haben Sie, zum Behuf der lettern, doch die Güte, siehster Freund, und lassen Sie mir aus Ihrem großen Johnson den ganzen Artisel Evidence mit allen Beweisstellen abschreiben. Ich erinnere mich einmal da etwas gelesen zu haben, bessen ich mich doch nicht recht erinnern kann. Lassen Sie es nur von der nehmlichen Hand abschreiben, welche den Goezischen Artisel abgeschrieben hat. —

### Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, den 25. Februar 1778.

Lieber Bruber,

Ich wette, Du lauerst auf einen Brief von mir, und wir lauern auf einen von Dir. 3ch boffe, Du follft bas Rifichen von Begelins richtig erhalten haben, und ich bedaure nur, daß es ichon gepact war, als ich ben letten Brief erhielt, um noch einige Rleinigfeiten bebjulegen, die ju meinen gegenwartigen theologischen Streitigfeiten geboren. Dag meine Duplit nach Deinem Ginne gewesen, ift mir febr lieb. Besonders freue ich mich, daß Du das haut-comique ber Polemif ju goutiren aufängft, welches mir alle anderen theatralifchen Arbeiten fo fchal und magrig macht. Rachfter Tage follft Du auch eine Schrift wider Gogen erhalten, gegen den ich mich fchlechterdings in die Pofitur gefest babe, daß er mir ale einem Unchriften nicht aufommen tann. Doch bas find alles bie Scharmugel ber leichten Truppen von meiner Sauptarmee. Die Sauptarmee rudt langfam por, und das erfte Treffen ift meine Weue Sypothese über die Evangeliften, als bloß menschliche Geschichtschreiber betrachtet. Etwas Grundlicheres glaube ich in Diefer Urt noch nicht gefchrieben, ju haben, und ich darf bingufegen, auch nichts Sinnreicheres. wundre mich oft felbft, wie naturlich fich alles aus einer einzigen Bemerfung ergiebt, die ich bei mir gemacht fand, ohne bag ich recht weiß, wie ich daju gefommen. Das ift die nehmliche Schrift, die ich Boffen jugebacht habe; benn fie ift fo, daß fie bei dem allen fich por der Berlinifchen Cenfur nicht fürchten darf. Er batte fie auch fchon, wenn mir feit brei Bochen nur nicht wieber unvermuthete Sinderungen vorgefommen maren. Indeg vertrofte ibn nur weiter nicht; ich will ihn damit überraschen.

Unter den Paar ungebundenen Büchern in der Rifte befinden sich anch die gestochenen Opertrachten des Turinischen Theatermalers. Diese schiefe schiefe ich herrn Meil, dem ich sie mitzutheilen versprochen, und der mich durch den jungen König daran erinnern laffen. Du mußt sie nach einiger Zeit nur wieder fordern. Auch muß ich Dich bitten, Dir von dem herrn Professor Engel ein kleines italianisches Buch wieder geben zu lassen, das er von mir hat, betitelt: i Capricci. Die historie der Philosophie vom Bona Fede, die ich ihm neulich geschieft, wird er wohl länger nöthig haben, besonders wenn er sie übersen ober umarbeiten will.

Wenn von Gberhards zwehtem Theil schon etwas abgebruckt ift, was mich angeht: könntest Du wohl die Bogen von Ricolai bekommen? Bitte ihn in meinem Ramen darum. Denn ich denke doch, daß Einwendungen von Gberhard Ueberlegung verdienen werden. Raunst Du nicht auch von Ricolai erfahren, wer die philosophischen Auffahe von Lerusalem recensirt bat?

Lebe fefbzwehler recht wohl! Und Gott gebe, bag ich auch balb bingufegen fann: felbbritter!

Gottbold.

### Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbattel, ben 16. Dar; 1778.

Lieber Bruder,

Deine Rengierde wenigstens wird es mir verdanken, daß ich Dir hierbei meine doppelte Antwort gegen Göpen schiefe. Es foll mir lieb seinn, wenn auch diese Deinen Beifall hat. Und ich denke, fie wird thn einigermaßen haben, wenn Dn bedenkst, daß ich meine Wassen nach meinem Gegner richten muß, und daß ich nicht alles, was ich proposorresus schreibe, auch doppastresus schreiben warde.

36 werde gehindert, Die mehr ju fchreiben. Lebt mit Beiner Frau recht mohl.

Gotthold.

# Un 3. A. S. Reimarus. \*)

Werthefter Freund,

Ihr Stiffcweigen ließ mich befürchten, daß Sie auf mich umgehalten maren. Und wie leicht hatten Sie es werden konnen, wenn man Ihnen folch Zeng in den Ropf zu seten gefucht. Ich wiff den sehen, dem ich gesagt habe, daß Ihr sel. Hr. Bater der Berfaffer der Fragmente seh! Ich habe so vielerlen Bermuthungen über den wahren Berfaffer anboren, so vielerlen Ausfragen desfalls aushalten maffen: baß es zwar wohl senn fann, daß ich unter denen, auf welche

\*) Bon biesem Briefe an ben Professor Reimarus und von ben bierzehn nachsolgenden an Elise Reimarus besitt herr Spudicus Sieveting in Hamburg die Originale. Seiner gefälligen Mittheilung und der Bermittelung bes hrn Dr. Lappenbetg verbankt der Heransgebet Abschliften, die der zw. lett genannte Freund selber mit den Originalen verglichen hat.

man gerathen, auch mandem Ihren Srn. Bater mit genannt babe; benn afferdings haben nicht menige auf ibn gerathen, und mancher bat mir eine groffe Beimlichfeit jn vertrauen geglaubt, wenn er ibn mir als den ungezweifelten Urheber nicht bloß der Fragmente, fondern eines völlig ausgearbeiteten Buchs nach dem Plane der Fragmente, bas fich ich weiß nicht in weffen Sanden befinde, nennen ju tonnen geglaubt. Aber wer da fagt, daß ich ihn fur meinen Ropf, und nicht aus fremder Bermuthung, dafür ausgegeben habe, ber fagt es wie ein Schurfe. Diefen Trumpf will ich öffentlich darauf fegen, wenn Gie es haben wollen, und nicht vielmehr für beffer halten, die gange Rebe unangefochten lieber mit ber Beit fallen ju laffen. Die Theologen werden feine Rarren fenn, fie ju verbreiten und glaublich ju machen. Sat fie nicht auch icon Wittenberg fur eine fcmarje Berleumdung in feinem Poftrenter erflart? Wer wird diefem groffen Manne ju witerfprechen magen, und Ihnen, Trop diefer Erflarung, unerweisliche Banbel machen wollen?

Indeß will ich boch, ben erster Gelegenheit, ein Wort von der unnöthigen Reugierde nach dem Berfasser nicht allein überhaupt sagen, sondern mich auch in specie wegen Ihres herrn Baters so erklären, daß man es gewiß künftig soll bleiben lassen, sich desfalls auf mich zu beruffen. Diese Gelegenheit wird sich auch sehr bald finden, ins dem ich noch ein Fragment, und zwar das letzte, nicht in den Bethrägen, sondern besonders, eben ist drucken lasse. Ich werde durch Maschos albernes Geschwät dazu gezwungen; von dem ich übrigens faum glauben samn, daß er Ihren herrn Bater in Berdacht haben sollte, indem er von dem vermeintlichen Berfasser Dinge wissen will, die auf diesen gar nicht passen würden.

Ich habe es mit ihm schon vorläuffig in behliegender Schnurre jn thun; deren, eigentlicher Gegenstand aber immer noch Goeze ift. Und so eine Schnurre soll Goeze unsehlbar jederzeit haben, so oft er in feinen fr. Behträgen eine Sottife wider mich oder meinen Ungenannten sagt. Dazu bin ich fest entschlossen, und sollte aus dem Antigoeze eine förmliche Wochenschrift werden, so langweilig und unnütze als nur jemals eine in Hamburg geschrieben und gelesen worden. Meine Axiomata haben Sie doch nun auch gelesen? Gleichwohl will ich sie webst der Buplik, und den beiden fliegenden Blättern die vorhergegangen, noch mit behlegen, damit Sie wenigstens alles haben, was in dieser Kahbalgeren gedruckt worden.

Die Erziehung bes Menfchengeschlechts ift von einem guten Freunde, ber fich gerne allerten Spanthefen und Spfieme macht, um

das Bergnügen zu haben, fie wieder einzureiffen. Diese Spothese nun wärde frenlich das Biel gewaltig verrücken, auf welches mein Ungenannter im Anschlage gewesen. Aber was thute? Zeder sage, was ihm Wahrheit bunkt, und die Wahrheit selbft sen Gott empfohlen!

Leben Sie recht wohl, und beehren Sie mich bald wieder mit einem Briefe. Busprache von meinen Freunden thut mir jest besto wohler, je nöthiger mir sie ist. Sie werden es kaum glauben, daß ich die muthwilligsten Stellen in meinen Schnurren oft in sehr trüben Augenbliden geschrieben habe. Jeder zerstreut sich so gut als er kann.

Meinen Empfehl an die Ihrigen.

Dero

Bolfenb. ben 6 April 1778.

ergebenfter Fr. u. Diener Leffing.

Betgefchloffenen Brief an ben DR. DR. Knorr') bitte unschwer balb abgeben ju laffen.

### Mein lieber Claudius, \*\*)

Danken Sie Ihrem ehrlichen Better, dem weltberühmten Minus, von mir taufendmal, daß er sich meiner, ben Seiner Majestät dem Raiser von Japan so günstig erinnern wollen. Aber, warum hat er mich ihm so schwer zu haben beschrieben? Einen Salvum conductum für meinen Bauch, und ich somme . Denn genug, daß ein Ustatischer Monarch tein Europäischer ist, und ich wenigstens von den Jannados an seinem Hofe nichts werde zu beforgen haben. Die Goldbarren stechen mir verzweiselt in die Rase, und wenn mir Albiboghoi nicht auch an den Bauch will: so sass ich ihm sein zweites Dhr gewis. Nach dem alten Sprichworte, per quod quis 2c. hätte er, der Hosmarschall, mir ohnedem die Zunge, und der Chan die Ohren hergeben müssen. Doch der Chan hat ja auch Ihren Better angehört, und das sichert sie ihm auf immer.

Da übrigens Gr. Afmus meine theologischen Gefinnungen fo vortreflich interpretirt bat: fo mare ich bennahe Billens, ibm auch mein

<sup>\*)</sup> Mungmeifter Knotre. Lappenberg.

<sup>&</sup>quot;) Bon biesem Briefe besitz herr Syndicus Sieveting in Samburg eine Abschrift, von welcher er die bier abgebructe bat nehmen laffen.

F. M. Befenntniß zufommen zu laffen. Es ist schon einmal in Samburg gewesen; beh herr Boden: aber — Und izt läuft es hier, durch die hande der andern Observanz. Es soll mich verlangen, ob es am Ende doch auch nur Einer versiehen wird.

Leben Sie recht wohl. Der Zufall, über welchen Sie mir 3hr Bethleid bezeugt haben, liegt mir noch in ben Gliedern. Ben Gott, lieber Claudius, Freund Sein fangt auch unter meinen Freunden an, bie Oberftelle ju gewinnen.

Ich wollte Ihnen gerne ein Buch für ein Buch, etwa meine Streitschriften mit Goezen, schiden. Aber was machen Sie damit? Ich an Ihrer Stelle, würde sie gewiß nicht lesen; und unlesbare Bücher haben, ift nur Laft. Wenn ein electrischer Funte einmal wieder darein schlägt, so werden Sie ihn doch schon, in der Rette, in der Sie einmal sind, mitzufühlen bekommen.

Um besten wars, Sie besuchten mich diesen Sommer, aber nicht so wie vorigen. Ich laß es ein Borzug des lieben Gottes sehn, den Willen für die That anzunehmen: im Guten und im Bösen. Denn wenn er es in dem einen thut, so thut er es auch in dem andern; und ich, weil ich es in dem andern nicht thun mag, mag es auch in dem ersten nicht thun. Ich kann Sie izt sehr gemächlich beherbergen, und die Stubenthären sollen Ihnen die Besucher auch nicht einlaufen. Ich bin von der Welt so ziemlich sequestrirt, und besinde mich dabet wenigstens nicht übler.

Rochmals leben Sie wohl; und gruffen Sie Ihre gute Frau und Rinder, in welchen ich mir Sie fo innig verwebt fo gern bente.

Bolfenbattel den 19 April

1778.

Leffing.

# Un Rarl G. Leffing.

Wolfenbüttel, den 23. Julius 1778.

Mein lieber Bruber,

Ich muß mich nur gleich berfegen, Dir ju antworten. Merbings ift es wahr, bag bas hiefige Ministerium, auf Ansuchen bes Constituti, bas neue Fragment und jugleich meine Antigönischen Schriften verboten; auch mir jugleich untersagt hat, ferner etwas aus bem Mf. der Fragmente druden ju laffen ic. Ich habe meine Ursachen, warum ich die Confiscation des neuen Fragments recht gern geschehen laffe. Rur sollte man meine Schriften nicht jugleich mit confisciren;

Theologen auf meine Seite treten werden, um mit Berlust eines Fittigs noch eine Weile den Rumpf zu retten. — Rurz; machen Sie sich, meine beste Freundin, meinetwegen nicht den geringsten Rummer. Ich will gewiß keinen unüberlegten Schritt thun; ware es auch nur, um mich nicht von einer Bibliothef zu entfernen, die mir zur Fortsetung meines Streits unentbehrlich werden möchte. — Die Erinnerung, daß es Ihnen nicht gleichgültig ift, welche Wendung mein Schickfal nehmen dürfte, wird mich manchen Augenblick, in welchem der Berdruß, mit so armseligen Schurken angebunden zu haben, die Oberhand zu gewinnen brobet, wieder bernhigen und ausseitern. Leben Sie recht wohl!

Dero

Wolfenbüttel den 2ten Aug. 78.

ergebenfter Freund

### Un Elife Reimarus.

Bolfenbuttel den 9 Mug. 78.

Ich bin mir bier gang allein überlaffen. Ich habe feinen einglgen Freund, bem ich mich gang anvertrauen founte. 3ch werde taglich von bundert Berdrieflichfeiten besturmt. 3ch muß ein einziges Jahr, das ich mit einer vernünftigen Frau gelebt habe, theuer bezahlen. 3ch muß alles, alles aufopfern, um mich einem Berbachte nicht auszuseben, ber mir unerträglich ift. Bie oft mochte ich es verwunschen, daß ich auch einmal fo gludlich fenn wollen, als andere Denfchen! Bie oft muniche ich, mit eine in meinen alten ifolirten Buftand gurudgutreten, nichts ju fenn, nichts ju wollen, nichts ju thun, als mas ber gegenmartige Augenblid mit fich bringt! - Geben Gie, meine gute Freunbin, fo ift meine mabre Lage. Saben Sie alfo ben fo bewandten Umffanben auch wohl Recht, daß Gie mir rathen, blos um einem elenden Reinde feine Kreude ju machen, in einem Buftande auszubauern, ber mir langft jur Laft geworden? - 21ch, wenn er mußte, Diefer elende Reind, wie weit ungladlicher ich bin, wenn ich ibm jum Poffen bier ausbalte! - Doch ich bin ju folg, mich unglücklich ju benfen, - fnirfche eine mit ben gabnen, - und laffe ben Rabn geben, wie Wind und Wellen wollen. Genug, daß ich ibn nicht felbft umftargen will! --

Es freuet mich, daß Sie die Taftit meines legten Bogens fo gut verfieben. Ich will ibm Evolutiones vormachen, deren er fich gewiß nicht verfieht. Denn da er fich nun einmal verredet bat, und wiffen will, nicht was ich von der christichen Religion glaube, sondern was ich unter der christichen Religion verstehe: so habe ich gewonnen, und die eine Hälfte der Christen muß mich immer gegen die andere in meinem Bollwehr schützen. So treunte Paulus das Synederium; und ich, ich darf nur zu verhindern suchen, was ohnedem nicht gesschehen wird; nehmlich nur zu verhindern suchen, daß die Pabisten nicht Lutheraner und die Lutheraner nicht Pabisten werden.

Ich dante Ihnen fur die gatigen Wansche zu Fortsetzung meiner Streitigkeit. Aber ich brauche sie faum: denn diese Streitigkeit ift nun schon mein Stedenpferd geworden, das mich nie so herabwerffen kann, daß ich den Hals nothwendig brechen mußte. Den Stall wird man meinem Stedenpferde gewiß hier auch nicht versagen, wenn ich ihn uicht selbst auffändige.

Leben Sie recht wohl, meine werthefte Freundin! und sobald fich ber hohepriefter nur mit einer Sylbe gegen meine nothige Antwort regt: so haben Sie boch ja die Gute mir es ju schiden.

Dere

gang ergebenfter

2.

## Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbattel, ben 11. Aug. 1778. - Rein lieber Bruder.

Ich habe ben Bogen erhalten, und bante Dir und unferm Boff für die prompte Beforgung. Es wird auf Gögen ankommen, ob meine tänftigen Antworten flein ober groß werden. Materie hatte ich ju Folianten; und auch bogenweife laffen fich Folianten gufaummen fcreiben.

Roch weiß ich nicht, was für einen Ausgang mein Sandel nehmen wird. Aber ich möchte gern auf einen jeden gefaßt sehn. Du weißt wohl, daß man das nicht beffer ift, als wenn man Gelb hat, so viel man braucht; und da habe ich diese vergangene Racht einen närrischen Einfall gehabt. Ich habe vor vielen Jahren einmal ein Schausviel entworfen, deffen Inhalt eine Art von Analogie mit meinen gegenwärtigen Streitigkeiten hat, die ich mir damals wohl nicht träumen ließ. Wenn Du und Moses es für gut finden, so will ich bas Ding auf Subscription drucken laffen, und Du tannst nachstehende Antündigung nur je eher je lieber ein Paar hundertmal auf einem Octavblatte abbrucken laffen, und ausstreuen, so viel und so weit Du

es für nöthig baitft. Ich möchte zwar nicht gern, daß ber eigentliche Inhalt meines anzufündigenden Studs allzufrah befannt würde; aber boch, wenn Ihr, Du oder Moses, ihn wissen wollt, so schlagt bas Decamerone des Bocaecio auf: Giornata I. Nov. III. Melchisedech Giudeo. Ich glaube, eine sehr interessante Episode dazu erfunden zu haben, daß sich alles sehr gut soll lesen lassen, und ich gewiß den Theologen einen ärgern Possen damit spielen will, als noch mit zehn Kragmenten. Autworte mir, wenn Du kannst, unverzüglich.

Gottbold.

# In Glife Reimarus.

Meine werthe Freundin, ich dante Ihnen für die gutige Ueberfendung des 3ten Studes meiner Schwächen, die ein wenig fiert ju
werden anfangen. Meine Untwort darauf ift schon fertig, und ich
würde eine Abschrift davon behiegen, wenn ich sie Ihnen nicht lieber —
selbst bringen wollte. In allem Ernste: ich din in einigen Tagen in
hamburg; und wenn die Geschäfte, die mich dahin bringen, auch wohl
die angenehmsten nicht sehn durften, so weiß ich doch schon das haus,
wo ich wenigstens einige vergnügte Stunden werde zubringen können.
Ich empfehle mich Ihnen, und diesem ganzen hause; von dem ich
nur noch im voraus besorge, daß ich meine Besuche in selbigem mehr
nach der Klugheit, als nach meiner Reigung werde einrichten muffen.

Das Angeschloffene ift eine Anklandigung, über welche meine Freunde fich jum Theil wundern werden. Aber wenn Sie im Decameron des Boccas (L 3.) die Geschichte vom Juden Melchisebech, welche in meinem Schanspiele zum Grunde liegen wird, aufschlagen wollen, so werden Sie den Schliffel dazu leicht finden. 3ch muß versuchen, ob man mich auf meiner alten Ranzel, auf dem Theater wenigsteus, noch ungestört will predigen laffen.

Mindlich bald ein Mabreres.

Dero engebemfter Freund, Leffing.

Boifenb, ben 6 Septbr. 1778.

#### Mein lieber Chert!

Eben fallt mir behliegendes in die Sande, und ich erinnere mich, baf Sie mir schon langst erlaubt haben, es Ihnen zu schiefen. Doch gelogen! Das ift die Ursache gar nicht, warum ich Ihnen heute

fchreibe. Das thu ich nur so ben hin; und eigentlich will ich Sie bloß bitten, unbeschwert in das Briefcomptoir hinunter sagen ju laffen, daß fie alle Briefe, die vom tunftigen Montag an, an mich einlaufen, nicht nach Boffenbüttel, sondern ju Angott schiefen sollen, wo ich einige Tage werde zu finden fenn.

Abr

Bolfenbattel, den 19. Octbr. 1778. gang ergebenster Lesting.

## Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, den 20. Oct. 1778.

Licher Bruder,

Bor allen Dingen laß mich Deinen Erfigebornen mit meinem beffen Segen hienieden bewistemmen! Er werde beffer und gludlicher, als alle feines Namens! — Die Mutter ift doch gefund? Berfichere Sie meines innigften Untheils an ihrer Frende. —

Und nun, warum ich Dir fo lange nicht geschrieben habe? Ich reifte vor seche Wochen in Angelegenheiten meiner Stieffinder nach hamburg; fest entschloffen, nicht langer als acht ober zehn Tage da zu bleiben. Aber ich hatte meine Stieftochter mitgenommen, und die ward gefährlich frant. Das hielt mich bis in die sechste Woche auf, und nur erft ehegestern bin ich wieder gefommen.

Bas ich die Zeit über in Samburg gemacht habe? — Behliegenden Bogen, als die Antwort auf das dritte Stück meiner Schwächen, die ziemlich ftark zu werden aufangen. Will ihn herr Bok gleichfalls druden laffen, fo kann er es immerhin thum. Du haft mich mistraulich gegen T \*\* gemacht: sonft hatte ich ihn gleich nach Beelin geschieft. Und wahrlich thate T \* eben nicht unrecht, weun er diesen Bogen nicht wollte passiren lassen. Es find Aenserungen — darin, die ihm wohl nicht schwecken dürften.

Du fiehft alfo, daß ich in meiner Streitigfeit fortfahre; ungeachtet mir das Ministerium allbier verboten, auch nicht einmal auswärts etwas drucken zu laffen, was ich nicht zuvor zur Cenfur ihm eingefandt. Das ware mir eben recht! Ich thue das nicht, mag auch darans entstehen, was da will.

Jest ift man hier auf meinen Rathan gespannt, und besorgt fich bavon, ich weiß nicht was. Aber, lieber Bruder, selbst Du haft Dir eine gang unrechte Idee bavon gemacht. Es wird nichts weniger, als

ein fatirisches Stud, um den Rampfplat mit Hohngelächter zu verlaffen. Es wird ein so rührendes Stud, als ich nur immer gemacht habe, und Herr Moses hat ganz recht geurtheilt, daß sich Spott und Lachen zu dem Tone nicht schiefen wurde, den ich in meinem letten Blatte angestimmt (und den Du auch in dieser Folge beobachtet sinden wirst), falls ich nicht etwa die ganze Streitigkeit aufgeben wollte. Aber dazu habe ich noch ganz und gar keine Luft, und er soll schon sehen, daß ich meiner eigenen Sache durch diesen dramatischen Absprung im geringsten nicht schade.

haft Du schon die Epistel eines Lathen gelesen, in welcher Moses für den Berfasser des Zwedes Jesu und seiner Jünger ausgegeben wird? Ich wollte, daß das Ding nicht so gar elend ware, damit er sich dagegen vertheidigen könnte. Bielleicht wird die Beschuldigung allgemeiner, und ich werde berglich lachen, wenn er endlich gezwungen ist, seinen ehrlichen Namen zu retten.

Daß Theophilus eine beffere Berforgung befommen, freuet mich von Serzen. Ich habe feit langer Zeit weber an ihn, noch an die Schwester geschrieben. Denn es ist mir unmöglich gewesen, es so ju thun, wie ich gern gewollt hatte. Da ich meine Stieffinder noch beh mir habe, und eine so weitläuftige und tostbare Wirthschaft führen muß, so bin ich selbst oft in größern Berlegenheiten, als sie gewiß nicht sehn können. Dazu habe ich ist keinen Menschen mehr hier, bem ich mich vertrauen, oder auf besten Benstand ich mich allenfalls verlassen könnte.

Meine Ankundigung des Rathan habe ich nirgends hingeschickt, als nach Samburg. Sonft überall, wenn Du willft, kannst Du Dein Ret für mich aufstellen. Ich besorge schon, daß auch auf diesem Wege, auf welchem so Biele etwas gemacht haben, ich nichts machen werde; wenn meine Freunde für mich nicht thätiger sind, als ich selbst. Aber wenn sie es auch sind: so ist vielleicht das Pferd verhungert, zhe der Hafer reif geworden.

Meinen Ernft und Falf wollte ich Dir gern beplegen, wenn ich nicht glauben dürfte, daß Du ihn schon gelesen, und ein Exemplar von ihm das Porto nach Berlin werth ware. Indeft, was sagst Du daut? Und was borft Du Andere davon sagen?

Schreibe mir bald wieder und lebe recht mobl.

Gottbold.

3ch danke Ihnen, mein lieber Ebert, fur den ichonen Schinfen, den Sie mich mit meinem Barfichen haben abwerfen laffen.

Roch mehr aber für Ihre Bemerfung in ber bewußten Stelle. \*) Allerdings wäre fundamentum et columnam futuris ein Dongtfchniger; und ich weiß nicht, wo ich die Gedanten gehabt haben muß. Indef thut diefer Schniper meiner Behauptung gang und gar nichts. Denn wenn nun vollende Brenaus, falls er das batte fagen wollen, was ihn Göze sagen läßt, mußte geschrieben haben: in scripturis nobis tradiderunt fundamento et columna fidei nostrae faturis: so ift es flar, daß fundamentum et columnam futurum, wie er wirflich geschrieben bat, fich nicht auf scripturis begieben fann, und futurum nicht etwa blog ein Schreibfehler fift futuris ift. - Aber warum Sie meinen, daß Brenaus überhaupt eine gang andre Bendung batte nehmen muffen, wenn futurum verwandelt in futorie fic auf leripturis begieben follte: febe ich doch nicht. Denn leriptura fundamento et columna (im Ablativo) fidei nostrae (im Dativo) futurae, ift doch gut Latein; wenn Gie auch nicht wollten, daß fundamento et columna blog von futuris regiert wurden.

Leben Sie recht wohl. — Ift der Leonidas, der ben Richtern in Altenburg gedruckt ift, nach der neuften Ausgabe, nach welcher Sie neuerdings übersett haben, abgebruckt?

Derc

Bolfenbuttel, den 28. Octbr. 1778.

ergebenfier Leffing.

# Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbüttel, den 7. Rovember 1778.

Mein lieber Bruder,

Dein letter brüderlicher Brief hatte wohl eine promptere Untwort verdient. Allerdings. Aber bente nur nicht, daß ich nicht prompt geautwortet, weil ich nicht prompt antworten fonnen, indem ich mit mir selbst noch nicht einig gewesen, selbst noch nicht gewußt, wie es mit Dingen werden solle, mit denen ich vielleicht weiter nichts ge-

\*) In seiner nöthigen Antwort auf eine fehr unnöthige Frage bee Herrn Hauptpaftor Goge in Samburg. Erfte Folge 1778. S. 10. [286 X, S. 248.]

fucht, als den Leuten das Maul aufzusperren. Denn fo dachteft Du nun gang gewiß febr falfc.

Mein Rathan, wie mir Profesor Schmid und Efchenburg bezeugen tonnen, ift ein Ctud, welches ich fcon vor bren Jahren, gleich nach meiner gurudtunft von ber Reife, vollende aufe Reine bringen und drucken laffen wollen. 3ch habe es jest nur wieder vorgefucht, weil mir auf einmal bepfiel, daß ich, nach einigen fleinen Berande rungen bes Plans, bem Reinde auf einer andern Seite bamit in bie Rlante fallen tonne. Dit biefen Beranderungen bin ich nun ju Rande, und mein Stud ift fo vollfommen fertig, als nur immer eins von meinen Studen fertig gemefen, wenn ich fie bruden ju laffen aufing. Gleichwohl will ich noch bis Benbnachten baran fliden, poliren, und erft ju Bebhnachten anfangen, alles aufs Reine ju fcpreiben, und à mesure abdruden ju laffen, daß ich unfehlbar auf der Oftermeffe damit erscheinen fann. Früher habe ich damit nie erscheinen wollen; denn Du erinnerft Dich boch wohl, daß ich in meiner Anfandigung ju Bebhnachten vorher die Bahl der Subscribenten ju wiffen verlangt habe.

Und also mare der Gine Punft, aber den herr Bog gewiß sein mochte, ohne alle Schwierigkeit. Oftern 1779 ift mein Stud gedrudt, und wenn auch nicht zwanzig Personen darauf subscribirt hatten; — und wenn ich es fur mein eigenes Gelb mußte druden laffen.

Auch tonnte ich über den zwehten Punft ibn völlig beruhigen. Mein Stud hat mit unfern jetigen Schwarzröden nichts zu thun; und ich will ibm den Weg nicht felbst verhauen, endlich doch einmal aufs Theater zu kommen, wenn es auch erft nach hundert Jahren ware. Die Theologen aller geoffenbarten Religionen werden frenlich innerlich darauf schimpfen; doch dawider sich öffentlich zu exklaren, werden sie wohl bleiben laffen.

Aber nun fage mir, was will eigentlich herr Bof? Durch welches neue Avertiffement glaubt er mir ben befagten Bortheil schaffen zu tonnen? Diefer Bortheil murte mir allerdings febr willfommen febn; denn ich bin nie ein Feind vom Gelde gewesen, und jest bin ich es am allerwenigsten. Den Besit meines Stude nach der Subseription habe ich ibm, von Aufang an, zugedacht.

Rur mit dem Pranumeriren möchte ich gern nichts zu thun haben. Denn wenn ich nun plöglich fturbe? Co bliebe ich vielleicht tausend Leuten einem jeden einen Gulden schuldig, deren jeder für zehn Thater auf mich schimpfen warde. Und wozu auch? Geld bis ju Oftern brauche ich freylich, und die Sorge es anzuschaffen, wird mich oft

in einer Arbeit unterbrechen, in der man gar nicht unterbrochen febn mußte.

Aber wenn Dn wirklich mehnft, daß Dein andrer Borschlag thunlich seh, und sich wohl noch ein Freund fande, der mir das Benöthigte zu den gewöhnlichen Zinsen vorschöffe, so würde ich diesen tausendmal annehmlicher finden. Ich brauchte aber wenigstens 300 Thaler, um mit aller Gemächlichkeit einer Arbeit nachzuhängen, in welcher auch die kleinsten Spuren der Zerstreuung so merklich werden. Ich will gern alle Sicherheit geben, die ich jest zu geben im Stande bin: meinen Wechsel; und wenn ich plöslich ftürbe, wurde doch wohl auch noch so viel sibrig sehn, daß dieser Wechsel bezahlt werden könnte.

Ich werde gehindert, Dir auch auf bas Uebrige Beines Briefes ju antworten.

Gottbold.

### Un Rarl G. Leffing.

Braunschweig, den 1. Dec. 1778.

Mein liebfter Bruder,

In Erwartung Deines lest Berfprochenen, wenigstens in Erwartung, so bald als möglich zu erfahren, ob und wenn ich gewiß darauf rechnen tonne, schiefe ich Dir hier den Anfang meines Stude; aus Absicht, die ich in meinem letten an herrn Bog gemeldet habe. Laß einen Bogen auf Papier, wie meine dramatische Schriften, doch so bald als möglich abseben; damit ich ungefähr wiffen kann, was so ein Bogen faßt, und ich meinen Pegasus ein wenig anhalten kann, wenn er freyes Feld sieht. Das Stud braucht eben nicht sechzehn Bogen zu werden, weil ich eine ziemlich ftarke Borrede dazu in petto habe. Wenn es aber auch über sechzehn Bogen wird: so habe ich mich in dem Avertissement wegen des Subscriptions. Preises bereits erklärt.

Wenn ich Dir noch nicht geschrieben habe, daß das Stück in Bersen ift: so wirst Du Dich vermuthlich wundern, es so zu finden. Laß Dir aber nur wenigstens nicht bange sehn, daß ich darum später fertig werden wurde. Meine Prose hat mir von jeher mehr Zeit gestoftet, als Berse. Ja, wirft Du sagen, als solche Berse! — Mit Erlaubniß; ich dächte, sie wären viel schechter, wenn sie viel besser wären. Es soll mich verlangen, was Herr Ramler dazu sagen wird. Ihm und Herrn Moses kannst Dn sie wohl weisen, deffen Urtheil vom Tone des Ganzen ich wohl auch zu wiffen begierig wäre. Es

verfieht fich, wenn der Bogen abgesetzt ist, daß ich das Manuscript wieder gurudhaben muß.

Gotthold.

### Un Glife Reimarus.

Wolfenbuttel den 16ten Decbr. 78.

Was Sie mir so gut und freundschaftlich vorwerfen, habe ich mir schon manchmal sehr bitter vorgeworffen. Aber es seh nun, daß die eigene Bitterkeit gegen sich selbst eben so bitter nicht ist; oder mir in der Welt nicht leicht etwas bitter genug sehn kann: genug es blieb von einem Tage zum andern ben dem Borsate, diesen Borwurf nicht länger auf mir sitzen zu lassen. Und wer weiß, wie lange es noch daben geblieben wäre, wenn Sie mich nicht angestossen hätten. Eben wollte ich völlig einschlasen. — Doch das ist nicht wahr. Meine Schlassuch hat sich ganz verloren; und wenn Sie sie nicht etwa mit der Zeit in meinem Nathan wiedersinden: so habe ich von Gläck zu sagen.

Bie es mir fonft geht, — wenn ich nur gefund bin — baran ift nicht viel gelegen. Gin bischen Berdruß habe ich fogar mit unter gern; und der liebe Gott weiß wohl, was ich gern habe, und mir gefund ift. —

Die Bahl 72 ift eine merkmurdige Bahl. Denn es ift die eigentliche Bahl, wenn ich mich nicht irre, ber rotunde fogenannten 70 Junger, 70 Dollmetscher, 70 Behfiger im hoben Rath. Auffer biefen Siebzigen, wie viel gablen wir denn Apostel?

Beth Campen fallt mir ein, daß ich einmal ein Journal schreiben wollen, unter dem Titel: das Beste aus schlechten Buchern. Wenn ich allenfalls dieses Projekt wieder vorsuche, und er seinen Auszug ') sonft nicht gedruckt bekommen kann: so will ich mir ihn zum ersten oder letzten Stücke besagten Journals ausbitten. Niemanden verwehrt, nochmals einen Auszug aus dem Auszuge dieses Auszuges zu machen!

Goeje, hat man wir geschrieben, ware frant, und mußte alle Tage zwei Stunden reiten, welches grade die zwei Stunden waren, die er souft zu meiner Widerlegung bestimmt gehabt hatte. Wenn das ift, so will ich noch heut anfangen, um feine Genefung herzlich zu beten.

<sup>\*)</sup> Bezieht sich auf Campens bamaligen lateinischen Bibel-Auszug. Lappenberg.

Endlich laffen fich die groffen Wespen doch auch aus dem Loche schrecken. Die Göttingsche sumset nicht fo arg, als fie zu stechen drobet, wir werdens ja seben. Ich muß nur machen, daß ich mit meinem Rathan fertig werde. Um geschwind fertig zu werden, mache ich ihn in Bersen. Frehlich nicht in gereimten: denn das wäre gar zu ungereimt.

Sie wiffen doch, daß ich Ihren Cato habe? Bon dem umftandlich, so bald ich den Englischen wieder gelesen habe. Aber das kann ich wohl so bald nicht, wenn ich vors erfte mit meinen Bersen zufrieden bleiben soll:

Graffen Sie die Brader und Schwestern: und leben Sie recht wohl.

#### Wolfenbüttel, d. 18. Decemb. 1778.

Allerdings, mein lieber Ramler, bin ich Ihnen eine Entschuldigung fonlbig, marum ich in dem erften verfificirten Stude, bas ich mache, nicht unfer verabredetes Metrum gebraucht habe. Die reine lantre Bahrheit ift, daß es mir nicht geläufig genug mar. Ich habe Ihren Cephalus mohl zehnmal gelefen; und boch wollten mir die Anabaften niemals von felbit fommen. Gie in den fertigen Bere binein-Riden, bas wollt' ich and nicht. - Aber nur Gebuld! Das ift bloß ein Berfuch, mit dem ich eilen muß, und ben ich fo giemlich, in Unfebung des Boblflanges von der Sand wegichlagen ju fonnen glaube. Denn ich habe wirflich die Berfe nicht des Boblflanges wegen gewählt: fondern weil ich glaubte, daß der orientalische Son, den ich doch bier und da angeben muffen, in der Profe ju febr auffallen durfte. Auch erlaube, mehnte ich, der Bere immer einen Abfprung eber, wie ich ihn ist ju meiner anderweitigen Abficht, ben aller Belegenheit ergreifen muß. Dir gnuget, daß Gie nur fo mit ber Berfififation nicht gang und gar ungufrieden find. Gin audermal will ich Ihrem Mufter beffer nachfolgen. Doch muß ich Ihnen voraussagen, daß ich fechefußige Beilen nie mablen merde. Wenn es auch nur der armfeligen Urfache megen mare, daß fich im Druden auf ordinarem Octav die Beilen fo garftig brechen. - Ihre grammatifalifchen Bettel follen Ihnen unverloren fenn: ich will fie fure erfte nur noch ben mir behalten, um den Inhalt defto gewiffer ju befolgen. - Rur Saben möchte ich doch lieber, als Jaden; weil gaden febr leicht für den Singularis genommen werden fonnte, wenn ber Artitel ben nicht recht bentlich von bem unterschieden wurde. - Ihre Lesart im 201 Berfe: Wem schmeichelt Ihr ic. ift eine wahre Berbesterung, die ich mit vielem Dank annehme. — Ich sende mit hentiger Post wieder einen ziemlichen Flatschen an meinen Bruder. Wenn Sie auch den lesen: so thun Sie mir einen Gefallen; und ich will ausdrücklich, daß Sie ihn länger als eine Stunde behalten können, um alle Ihre Anmerkungen zu haben. — Für den zwehten Theil der Blumenlese recht vielen Dank! Daß ich Ihre Verbesserungen meiner Dingerchen blindlings unterschreibe, das wissen Sie schon, und ich habe mich weidlich vor einigen Wochen über das dumme Altonaer Postpferd geärgert, welches noch immer den Hagedornischen Lesarten die Stange halten will. — Leben Sie recht wohl! Wir schreiben nus vor dem Geburtstage ja wohl noch einmal: und wenn ich mit dem Rathan sodann fertig bin — wer weiß?

Leffing.

## Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbattel, ben 19. Dec. 1778.

Mein lieber Bruber.

Ich habe auf Deinen letten Brief fofort an M. 20. \* gefchrieben; und Gott gebe, baß es nicht blofer guter Bille mag gewesen sehn! Gollte er aller ber positiven Meufterungen ungeachtet bennoch verhindert werden, Wort zu hatten: fo bin ich gang unglandlich fibel baran. Denn ich habe andere Unftalten zu machen, ganglich verfännt.

Du erhaltft hierben die Fortsegung meines Stude bis zu Seite 74. Wenn Ramler in diesem neuen Flatschen auch nur wieder eine sechsfäßige Zelle entdedt, so ift es mir schon lieb. Du mußt doch anch sehen, daß ich wirklich mit allem Ernste fortarbeite.

Bet dieser Gelegenheit will ich Dir doch aber anch sagen, daß Du alle Beine Auslagen, die Dir der Rathan schon gemacht hat, und vermuthlich noch machen wird, ja wohl aufschreiben, und mir zu seiner Zeit wieder abfordern mußt.

Run bin ich begierig auf den Probedogen, und zu boren, mas Du wegen des Druckes für das bienlichfte achtest. Ich will doch nicht hoffen, daß mir der Cenfor in Berlin wird Handel machen? Denn er dürfte leicht in der Folge mehr sehr auffallende Beilen finden, wenn er aus der Acht läßt, aus welchem Munde sie kommen, und die Personen für den Berfasser nimmt. — Lebe recht woh!

· Gonbold.

Meine liebe Schwefter,

Gott weiß es, daß ich Dich nicht vergeffen, sondern allezeit mit Wehmuth sehr oft an Dich gedacht habe. Aber wenn Du wäßteft, in welchen Sorgen ich seit dem Tode meiner Frau gelebt habe, und wie kömmerlich ich habe leben muffen, so würdest Du gewiß mehr Wiltleiden mit mir haben, als mir Borwärffe machen. Meine Frau ist nun eben ein Jahr tod, und ich weiß nicht einmal ob ich an Theophilus ihren Tod gemeldet. Wenn nicht: so mag er mir es verzeihen, daß ich einer so nuangenehmen Psicht gegen ihn nicht eingedent gewesen din. Er wird bose auf mich sehn: ich will ihn aber nächstens weisen din. Er wird bose auf mich sehn: ich will ihn aber nächstens wieder gut zu machen suchen. Ich freue mich herzlich, daß er an eine bessere Stelle gesommen. Du gehst doch wieder zu ihm? — Nimm indeß mit betzgehenden 5 Louisd'or vorlieb. Ich hosse Dir ehstens mehr zu schieden. Lebe recht wohl.

Bolfenbuttel ben 28 Decbr. 1778.

Dein treuer Bruber Gotthold.

# Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbattel, den 30. Decbr. 1778.

Mein lieber Bruder,

36 babe bas Geld von M. 20 . \* erbalten, und dante Dir für Deine baben vermandten Dienfte. Much erhalte ich den Probebruck, melder mich ein wenig verlegen macht. Allerdings batte ich gern gefeben, baff es ein ganger Bogen gewesen mare; um jugleich eine Probe bes Papiers ju haben, das der Buchdruder liefern tann, an ben Du Dich vorläufig gewendet haft. Indeß, nur nach biefem Blattchen ju urtheilen, ift bas Papier viel ju flein, und gar nicht bas nehmliche, auf welches meine Schriften ben Bog gebrudt find, und welches ich in der Unfundigung versprochen habe. Wenn der Buch bruder bergleichen nicht bat, auch nicht anfchaffen fann, fo mochte ich lieber von bem fleinen Formate gang und gar abgeben, und das Stud in Groß Detav druden laffen. Es fommt auch ohnedies fonft ju wenig auf eine Seite; und fatt fechgebn Bogen, auf die ich gerechnet, murbe ich taum mit einigen zwanzig reichen, wenn bas Bange fo wie die Probe abgedruckt murde. Much ift Groß. Dctav darum beffer, weil die Zeilen fich barauf nicht brechen, welches ben dem fleb nen Format ein mir unerträglicher liebelftand ift. Allerbings mare es hiernachft wohl beffer, wenn die Druckertoften fich in Berlin um ein Merkliches bober belaufen follten, daß ich auswärts brucken ließe; und an meinem Manuscripte sollte es gewiß nicht liegen, daß es nicht geschen könnte.

Auf mein lettes mit der Fortschung des Manuscriptes habe ich noch feine Antwort. Ich will boch hoffen, daß Du es richtig erhalten.

Lebe recht wohl; und wenn Du in dem alten Jahre nicht zufrieden genug gewesen, so bol es in dem nenen nach. Gruge mir Deine Fran. Bas macht mein Pathe? Mache, daß er laufen tann, und daß Du einen andern Jungen befommft: so nehme ich Dir ihn ab.

Gotthold.

#### Mein lieber Berber, ")

Sie sind sehr gütig, daß Sie nach zwen Beiefen, die ich nicht so beantworten konnte, als ich gern wollte, und also lieber gar nicht beantwortete, mich noch des dritten würdigen. Sie glauben nicht, wie angenehm er mir gewesen, und wie daufbar ich gern dafür sehn möchte. Denn er antwortet mir ungefragt auf mancherlen Dinge, woben immer einer von meinen erften Gedanken gewesen ist: was wird Serder dazu sagen?

Rathan fann nicht eher als in der Oftermesse erscheinen, und Sie sollen von Leipzig aus die verlangten Exemplare erhalten. Ich will hossen, daß Sie weder den Propheten Nathan, noch eine Satire auf Goezen erwarten. Es ist ein Nathan, der behm Boccas (Giornata 1. Novella 3.) Melchisedek heißt, und dem ich diesen Namen nur immer hätte lassen können, da er doch wohl, wie Melchisedek, ohne Spur vor sich und nach sich, wieder aus der Welt gehen wird. Introite, et hie Dii sunt! kann ich indeß sicher meinen Lesern zurussen, die dieser Fingerzeig noch unmuthiger machen wollte.

Wo auch nur die Hoffnung herkommen tonnte, die Fragmente gang an das Licht zu bringen, weiß ich nicht. Richt zwar, daß man mich abgeschreckt hatte, der Wahrheit diesen Dienst zu thun; sie mag sich nun endlich finden laffen, auf welcher Seite sie will. Sondern weil ich wirklich das ganze Manuscript nicht in Handen, und es nur ben Leuten gelesen habe, die entweder viel zu eifersüchtig, oder viel

\*) Dieser Brief erscheint hier nach bem Original verbeffert, welches jeht ber Papierhandler Herr Künzel in Beilbronn besitzt. Ginen andern angeblich ungebruckten Brief an herber hat er bem herausgeber verweigert, weil er burch ben Abbruck seinen Werth verliere.

ju furchtsam damit find, als daß fie mir es anvertrauen möchten; fo viel und heilig ich auch die vom lettern Schlage verfichert habe, daß ich alle Gefahr auf mich allein nehmen wolle.

Bas Ihnen Bengand gefchrieben, hat er nicht recht von mir eingenommen. Richt beutsche Bolfelieber, fonbern dentiche Boffene bichte habe ich berausgeben wollen. Bon Liedern habe ich ben unfern Alten wenig ober nichts gefunden, was der Erhaltung werth ware; ich habe mich vielmehr gewundert, woher Gie noch fo viel aufgetrieben. Dem poetifchen Genie unfrer Borfahren Chre ju machen, mufte man auch wohl mehr bas ergablende und bogmatische, ale bas thrifde Sach mablen. In dem Rache, welches aus jenen behben aufammengefest ift, getraute ich mir j. G. eine Sammlung Sabeln und Ergablungen ju liefern, wie fie fein Bolf aus fo frühen Beiten in Europa beffer haben mußte. Und gleichwohl maren es meder Ertab. lungen noch Kabeln, was ich unter bem Ramen deutscher Bolfegebichte befannt machen wollte. Sondern es waren Theile Priameln, Theils Bifberreime. — Priameln, wovon ist noch faum der Rame mehr befannt ift, maren im 13ten und 14ten Jahrhunderte eine Urt von furgen Gedichten, die ich gern das ursprünglich deutsche Gpigramm nennen möchte; alle moralischen Inhalte, obgleich nicht alle von dem guchtigften Ausdrucke. Die Bibliothet befigt davon ansehnliche Sammlungen, von mehr als einer Sand gefchrieben. Sie fich einen Begriff davon machen fonnen, will ich einige von denen, die ich abgeschrieben babe, benlegen. Schreiben Gie mir anfrichtig, ob mich bas Alterthum nicht verleitet, mehr baraus ju machen, als fie verdienen. - Unter Bilberreimen verfieb ich die Gebichte, melde fich um das Ende des 16ten Jahrhunderts, bis gegen die Mitte des folgenden, fo haufig auf einzeln fliegenden Rupferflichen oder Solgfcnitten, fathrifch. moralifchen, und fathrifch. politifchen Inhalte, befinden, deren ich eine ziemliche Menge gefammelt habe, und die zum Theile, felbst von der Seite der Runft, nichts meniger als ju verachten find. Mus diefen zwen Quellen alfo, wollte ich meine Bolfegebichte schöpfen, von welchen ich zweifie, ob fich irgend etwas bavon au Ihrem Plane ichiden mochte.

Mit dem Renner ift mir nur fürzlich ein befondres glüdliches Unglud begegnet. Ich hatte aus dreh Manuscripten, welche unfre Bibliothet besitt, (die Ihnen befannte Gudensche Abschrift ift nicht darunter; diese war schon vorber veräuffert worden, ehe Leibnis die übrigen Gudenschen Sandschriften taufen ließ) einen Renner zusammengeschrieben, wie ich glaubte, daß er wohl tonne gewesen sehn;

und wollte ihn eben beh Weygand druden laffen, als mir navermuthet ein viertes Manuscript in Samburg zu Sanden fommt, welches so gut und so alt ift, daß ich alles aufs neue durchgehen muß. Wenn ich aber dazu Zeit finden werde, da ich hier keinen Menschen habe, der mich deffen, was ben solcher Arbeit bloße Drudgery ift, überheben konnte, weiß Gott.

Daß ans Bertuchs Sans Sachsen nichts wird, habe ich ungern gelesen. Ich wollte eben an ihn schreiben, und ihn bitten, wenn er boch so viele Alphabete Reime bruden ließ, noch einige Bogen Prosa von dem nehmlichen Berfasser behornden zu lassen; wäre es auch nur nm zu sehen, wie Hans Sachsens Prosa gewesen. Denn daß Hans Sachsens prosaische Auffäge auch ein ganz sonderbares Monument in der Resormationsgeschichte sind, wird mir frenlich keiner auf mein Wort glanben, der sie nicht gelesen hat.

Wielands Plaisanterie über den Zunkel ist so gerecht als luftig, und Rifolai mag sie auch wohl gegen ihn verschnldet haben. Wenn er nur nicht damit eine ganze Sproffe aus der Leiter ausbräche, die ein gewisses Publicum nothwendig mit besteigen muß, wenn es weiter kommen soll. Sie verstehen mich. Wenn zu Berbreitung solcher Ideen, die doch auch ihren Werth haben, nun nichts bester wäre, als so ein ruppichter Roman?

Leben Sie recht wohl. Sie feben, ich mache noch weniger Umftanbe, wenn ich an einen Mann schreibe, den ich so von Grund des Herzens hochschätze.

Bolfenbuttel ben 10. Tenner 79.

G. E. Leffing.

# Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbattel, den 15. Januar 1779. Dein lieber Bruder.

Du befommst hierben nicht allein abermals einen nenen Flatschen bes Manuscripts (von Seite 75—116), ben ich Aich Ramlern zu communiciren bitte; sondern auch den ersten Flatschen wieder, der nun völlig so ift, wie er kann gedruckt werden. Ich habe, mit den Malern zu reden, die letten Lichen aufgesetz; das ift, die eigentlichen Borbereitungen eingeschaltet, die sich ganz vom Anfange nicht absehen laffen. Fangt also nur an zu drucken, sobald ihr wollt. Ich habe einen zu großen Borsprung, als daß mich die Sexer einholen

soften. Ich wähle aber die lettere kleinere Probeschrift, num dem Brechen der Zeilen schlechterdings vorzubengen: nur muß die Columne um eine oder zweit Zeilen länger und höher sein; denn mit 19 Zeilen ist sie wirklich gegen die Breite zu kurz. Es thut mit zwar leid, daß ich sonach wenigstens 24 Bogen auftatt 16 Bogen geben muß; doch ich denke, wer von meinen Subscribenten einen Gulden daran hat wagen wollen, der wagt auch wohl einen Thaler daran, und so komme ich wieder dem Rabatt nach, den ich den Buchhändlern abgebe. Aber nun möchte ich auch gern wissen, wie viel Du und Boß eigentlich Subscribenten habt? Ich für mein Theil muß wenigstens 1000 Exemplare haben: denn so viel haben sich ben mir unmittelbar gemelz det; und ich will hoffen, daß Du hierauf schon gerechnet hast, wenn Du mir schreibst, daß eine starke Auslage gedruckt werden müsse.

Was ben dem Abdrucke zu beobachten ist, habe ich für den Setzer auf ein einzelnes Blatt geschrieben. Besonders muß der Unterschied an Stricken — und Punkten . . . ja wohl beobachtet werden. Denn dieses ist ein wesentliches Stück meiner neuen Interpunction für die Schauspieler; über welche ich mich in der Borrede erklären wollte, wozu ich aber nun wohl schwerlich Platz haben dürste. Auch sollte, nach meinem ersten Anschlage, noch ein Nachspiel dazu kommen, genannt der Derwisch, welches auf eine neue Art den Faden einer Episode des Stück selbst wieder aufnähme, und zu Ende brächte. Aber auch das muß wegbleiben, und Du siehst wohl, daß ich sonach bei einer zwerten Auslage mein Stück noch um die Hälfte stärker machen kann. Doch ich weiß noch nicht, wie die erste Auslage aufgenommen wird, und deute schon an die zwerte! Sobald ich den zwerten Flatschen Manuscript zurück habe, will ich ihn gleichfalls in wenig Tagen absolviren und wieder zurücksenden.

Gottbold.

Ich muß nur noch auf die Bibliothet geben, etwas nachzusuchen.

Bolfenbuttel, d. 1. Februar 1779.

Mein lieber Ramler,

3ch muß mich schämen, daß ich Ihre Anfragen wegen des Bernite jurudschiede. Ich wollte Ihnen gern recht viel autworten, und habe es am Rachschlagen nicht fehlen laffen. Die Bibliothet hat von ihm gar nichts. Aber den Artifel von ihm in Molleri Cimbria lit-

terata, will ich ausschreiben, sobald bas Buch jurudfommt, wornach ich schon gefchrieben habe.

Mein Bruder hat schon längst wieder neues Manustript. Sat er es Ihnen noch nicht gegeben? Es thut mir leid, daß ich Sie um so viel Zeit bringe; aber Sie werden finden, daß ich fast alles von Ihnen genust habe: einige Rleinigkeiten ausgenommen, über die wir uns mandlich leicht verstehen wurden. — Ich sende auch heute wieder dem Bruder Manuscript, und mit dem, hoffentlich, sollen Sie nun wohl auch den Gang des Stücks ungefähr absehen. — Mich verlangt, wie Sie mit der Erzählung zufrieden sehn werden, die mir wirklich am sauersten geworden ist.

Leben Sie recht wohl.

Der Ihrige, Leffing.

### Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, ben 16. Marg 1779.

Mein lieber Bruder,

Sier wieder frisches Manuscript von 172.202, woben fich bereits die erften Bogen des fünften Aufzuges befinden. Und nun wirft Du mir boch glauben, daß ich ju Ende diefes Monats gewiß fertig bin? - Aber wie es um den Drud flebt, bas mag Gott wiffen! Es find nun ichon wieder vierzehn Tage feit Deinem Lettern verfloffen, und ich febe und bore nichts von Quebangebogen. Benn Du mir doch nur wenigstens einen Correcturbogen von den besagten dreben geschickt bab test! - Es ware fein Bunder, wenn ich mir, ich weiß nicht was, Denn auch von meinen anderweitigen Fragen baft Du mir ja feine einzige beantwortet. Ich weiß ja weber wie viel Subferibenten Du, noch wie viel Bog hat. Am Ende fann ja Bog nicht einmal fo viel haben, daß nur die 300 Thaler an M. 28 \* \* in Leipgig bavon bejahlt werden fonnen. Alebann fame ich gut an! Denn ich habe an M. 28 \* \* einen Wechsel darfiber auf vier Monate aus gestellt, der mir fodann auf den Sals tame, ohne daß ich die geringste Unftalt desfalls gemacht batte. Du glaubft nicht, wie mich bas befummert, und es mare ein Bunder, wenn man es meiner Arbeit nicht anmerfte, unter welcher Unruhe ich fie jusammen fcreibe.

Da ich gar nicht weiß, wie viele Bogen bas Stud betragen wird, so habe ich mir nun vorgenommen, gang und gar feine Borrebe vorzusegen; sondern diese, nebft dem Rachspiele: der Derwisch,

und verschiedenen Erläuterungen, auch einer Abhandlung fiber die dramatische Juterpunction, entweder zu einem zweiten Theile, oder zu einer neuen vermehrten Auflage zurückzubehalten. — Rimm meine Duälereihen nicht fibel und lebe wohl!

Gotthold.

## Un Rarl G. Leffing.

Wolfenbattel, den 19. Mary 1779.

Mein lieber Bruder,

Ich hatte mein Lestes eben auf die Poft gegeben, als ich bas Deine erhielt, und nun hatte ich gern meine wieder gehabt.

Bor allen Dingen vielen Dant von meiner Tochter für die fchbnen Sachen! Doch daß Du Dich nicht irrest: dieser Dant gebort mehr Deiner lieben Frau, als Dir! Denn von mir und Theophilus hat sie siche nun einmal abstrahirt, daß wir Bridder uns auf dergleichen Dinge nicht versiehen. — Du wirst mir zu seiner Zeit schon melden, was der allerliebste Plunder kostet.

Sierben tommt bas lettere Manuscript zurud, so wie es in bie Buchdruderen fann gegeben werden. Unserm Moses werde ich für seinen gegebenen guten Wint') mit nächster Post selbst banken. — Wenn ich bas Ende des Manuscripts an Ramlern schiefe, so kann es nur gleich dort bleiben; wenn Du mir seine Anmerkungen nur mit der reitenden Post schieft, auf die ich mit der nehmlichen meine zu machenden Beränderungen einsenden will. Denn mit der fahrenden Post geht es allzu langsam.

Der Anshängebogen gefällt mir überhaupt ganz wohl; hat aber boch verschiedenes, was ich beffer und anders wänschte. Ich bin daber nicht übel geneigt, wenn wir fertig find, das Quartblatt E. 1. 2. 15. und 16. umdrucken zu laffen: Theils wegen der garftigen gebrochenen Zeile auf der ersten Seite, Theils wegen ein Paar Unschicklichkeiten auf der 15teu, wo der Zusat (bey Seite) ganz wegfallen, und ber Zusat (lächelnb) aus der ganz kleinen Schrift gesetz werden

\*) Es war in einer, ich weiß nicht mehr welcher, Scene eine Stelle, wo Salabin ben Tempelherrn fragte, ob seine Mutter nicht ehemals im Morgenlande gewesen seh, (vermuthlich, weil er sich badurch die Aehnlichseit bes Tempelherrn mit seinem Bruder erklären wollte); und der lettere antswortete: meine Mutter nicht, wohl aber mein Bater. Dieses wollte Moses weggestrichen wissen, weil es an ein bekanntes Geschichtschen erinnere, und Less sings nicht würdig seh. L. strich die Stelle auch wirklich weg. D. Friedländer.

unf. Menn die weitern Insige ober Radeichten für die Schanftioler, welche in den folgenden Bogen hänfiger funnen, eben fo gerf gesetht worden, so wird das einen schänen liebetftand geben. Ich mil hoffen, daß es nicht geschehen. Der Insig (ber Geiter) muß dannn wogbleiben, weil ich in der Felge durchans, was den Seite gesagt werden unf, jum Unterschiede mit haben bloß eingeschlossen habe.

Da ich fibrigens nun sehe, baf bas Stadt grifden 18 und 19 Bogen wird, so bleibt es daben, daß ich entweder gur feine, oder doch nur eine ganz furze Berrede versetze, mad daß ich alles liebtige unter dem Titel: der Derwissch, ein Vlachspiel zum Vlathan, besonders demfen lasse, und zwar auf dem nehmlichen Wege der Subscription, wenn ich anders sehe, daß es sich der Milhe damit versohnt. Denn für nur ganz mittelmäßige Bortheile mache ich mich nie wieder auf fürz Monathe zum Staven einer denmatischen Urbei. So viel Zeit, leider! habe ich mir mit dieser verdarben. Und wer weiß, wie sie noch ausgenommen wird!

Des nene Englishe Buch von der Freymanneren fenne ich nicht. Wenn es nicht etwas ganz Besonderes ift, so gieb Dich ja mit den Possen nicht ab! Meine Gedansen über dem Ursprung des Ordens samt ich Die nicht wehl mittheilen; denn sonst hatte ich sie in dem vierten und fünsten Gespach bereits selbst besondt gemacht, welche ich ans nöthigem Menagement für unsern Herzog Ferdinand lieber unterlassen wollen. Lesen sollst Die so wohl, diese ungedenaften Gespache, wenn Die Lein Worte hältst, und mich insiehenden Semmer besucht, wurd ich bente, Du sollst viele von den Erinnerungen, die Du in der Litteraturzeitung gegen die dreh ersten gemacht, benutwortet sinden.

Und unn schreibe wir doch einmal, mas Nicolal macht. Ich stricke, ihr Betheen seind eben keine Freunde mehr zusammen. Un mich schreibt er and nicht mehr; welches er doch sonft zuweilen that. Meine theologischen Händel, deute ich, haben ein Loch in unser gutes Berständniß gemacht. Das sollte mir leid thun. — Hiermit lebe wohl mit Deiner zuwen. Was macht der?

Cotthold.

28olfenbattel, ben 30. Mär; 1779.

Mein lieber Ramler,

Beber ich, noch Profesor Efchenburg, ber targlich in ber poetiiden Greftomathie von Bacharia verfciebnes ans ber geharmischten Denus bruden laffen, haben jemals, aller angewandten Mühe ungeachtet, ben wahren Namen bes Berfaffers berfelben ausfündig machen können. Efchenburg hat sogar beswegen an Gleim und Schwaben geschrieben; aber auch die wiffen ihn nicht. —

In meinem letten Manuscript haben Sie nur ein Paar sechefüßige Berse angemerkt: und weiter nichts? — Sie werden es freplich
müde senn, armer Mann! Uber noch ein kleines Iwing dich Ifrael:
und wir sind fertig. Für die schöne Rollekte danke ich Ihnen herzlich.
Wenn Sie auch einmal so ein Treibejagen anstellen wollen: will ich
mich gewiß auch nicht lumpen lassen; und Ihnen Subscribenten aus Marocco schaffen, wo ich wirkich jest einen guten Freund habe. Leben Sie wohl!

Leffing.

## Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, ben - Upril 1779.

Mein lieber Bruder,

Ich wollte fcon an allem verzweifeln, - benn Du mußt wiffen, baß ich mich bem ärgerlichen, mißtrauischen Alter mit großen fcnellen Schritten nabere — ale ich endlich Deinen Brief vom 9ten biefes mit ben Mushangebogen befam, und die Möglichfeit baraus erfannte, daß der Rathan noch fo eben auf der Deffe erscheinen fonne. Das befte ift, bag er nicht weit nach Leipzig bat! Freglich, wenn er nur eben mit Thorschluffe nach Leipzig fommt, fo werde ich ihn schwerlich bier eber haben, als ibn jeder Buchbandler, die alle mit Ertrapoft nach Saufe fahren, feines Orts mitbringen tann. Und Du glaubst gar nicht, wie unangenehm und nachtheilig mir es ift, bag meine Subscribenten ibn nicht ju allererft aus meinen Banden befommen follen. Thue doch alfo ja Dein Doglichftes, und fcreibe bem Buchdruder, daß er vor allen Dingen, noch ehe er ein Eremplar nach Leipzig fendet, an mich hierher nach Wolfenbuttel 1000 Stud abschickt. Außer biefen 1000 brauche ich noch, wie bengehender Zettel ausweiset, an sweh hundert, die Du Berrn Bog bitten mußt, von ba aus ju fpediren.

Der Preis muß nothwendig 18 Groschen sehn; denn das Stüde muß zwertässig 18 volle Bogen betragen, da die ersten 3 Acte eitst Bogen fällen, und die zweh letzten um nichts fürzer find, als jene. Ja, ich glaube nicht einmal, daß alles auf 18 Bogen gehen wird. Schicke mir ja die Aushängebogen, so weit Du sie immer haft; denn ich halte es wirklich für nothwendig, die Druckseller anzuzeigen. So

ficht i. E. Dalk anstatt Delk, welches im Arabischen ber Rame bes Kittels eines Derwisch ift. Ich batte frenlich konnen die fremden Werter alle erklaren, z. B.: Div, so viel als Fee, Gimnistan, so viel als Feenland, Jammerlonk, das weite Oberkleid der Araber u. s. w. Aber auch das kann entweder in einer zweyten Ausgabe Platz sinden, oder im Andange des Derwisch. Diesen will ich diesen Sommer schon auch noch Zeit sinden, auszuarbeiten. Denn mit Semlern will ich vorläusig nur wegen des Andanges andinden, und in Ansehung des Nebrigen abwarten, was unsee Orthodoxen selbst dazu sagen werden. Es ist fast unmöglich, daß sie auf ihn nicht weit härter losdrechen sollten, als auf mich.

Auf bem zweyten bepliegenden Blatte babe ich noch einige Berbefferungen von Ramlern gefchrieben, die ich Dich in der Correctur anzunehmen bitte. Eben erhalte ich auch Deinen Brief vom 13ten, worauf ich Dir aber weiter nichts antworten fann, als daß die Drudfehler aus den erften neun Bogen nachftens folgen follen.

Gotthold.

## An Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, den 18. April 1779.

Mein lieber Bruber,

Auf umfiehendem Blatte fchide ich Dir die beträchtlicheren Druds fehler. Alle übrigen und sonftigen Unschiedlichkeiten bes Drud's will ich in dem Exemplare bemerken, bas ju einer zwehten Ausgabe bereit fenn foll.

Es tann wohl fenn, daß mein Rathan im Ganzen wenig Birtung thun wurde, wenn er auf das Theater tame, welches wohl nie geschehen wird. Genug, wenn er sich mit Interesse nur liefet, und unter taufend Lefern nur Siner daraus an der Svidenz und Allgemeinbeit seiner Religion zweiseln lernt.

Und nun muß ich Dir auch schreiben, was Dir ber gute Geschmack Deiner Frau fur Unbeil zuzieht. Du mußt mir schon fur die Frau von D ° °, der die Blumen so fehr gefallen haben, noch ein Paar Buketter und einige einzelne schieken; doch durfen keine Rosen barunter sehn. Rein Ropfzeug mag sie auch nicht dazu; sondern nur Blumen! Blumen! Ach das sind gottliche Blumen! Schreibe mir aber auch den Preis davon. — Gruße mir Deine liebe Frau und Deinen Jungen, und lebt recht wohl.

Gottbold.

R. S. Benn Du icon mehr als eilf gebruckte Bogen in Sanben haft: fo bitte ich Dich, die übrigen Druckfehler felbft hinzuzuseten. Benn es welche noch giebt!

Bolfenbattel, ben 7 May, 1779.

Mein lieber Gleim!

Hier sende ich Ihnen das beste und conservirteste Exemplar der Sblnischen Chronit, das sich in unserer Bibliothet befindet. Unter 777 wenigstens wird keines Spiegels gedacht. Db sonst wo, habe ich itt unmbglich Zeit aufzusuchen. Auch wird dem Herrn Domdechanten die Stelle schon selbst genauer nachgewiesen seyn, die ich mit allensalls mitzutheilen bitte. Denn ich muß Ihnen gesteben, ich habe gegen ein so hohes Alter meine großen Zweisel. Und wenn denn auch sichon ein Spiegel so frah in dieser Ehronit genannt wurde: muß er denn darum nothwendig der Stammvater der noch ist blabenden Familie seyn? Es giebt ja noch dazu zwen Familien dieses Namens: eine Meisnische und eine Westphälische, die, so viel ich weiß, kein gemeinschaftliches Wapen haben, und zu dem nehmlichen Stamme solg-lich nicht gebren.

Rachftens ein Mehreres, lieber Gleim, wenn ich Ihnen ben Rasthan fchide. Ich will diefen Augenblid nach Braunschweig; weil er vielleicht diefen Morgen mit ber gelben Rutsche tommen burfte.

Meine und der Meinigen Empfehlungen an Sie und die Ihrigen. Lesfüng.

# Un Glife Reimarus.

Meine liebe Freundin,

hierben ber Borlauffer! Die übrigen Stemplare tommen mit nachfter Poft; welche auch meine fo lange verschobene Antwort und bie Entschulbigung dieses schandlichen Berschubs mitbringt. Bis babin

Bolfenb. ben 12 May 79.

gang ergebenfter Fr.,

2.

Bolfenbattel, d. 13. Dap 1779.

Liebfter Gleim,

Hierben Ihre funfzehn langst bezahlten Nathans! Gin fchbn eingebundenes Autoregemplar behalten Sie ben mir noch ju gut. Ich habe jeht nicht darauf warten megen.

Leffings Werte XII.

Gott gebe, daß Ihnen das Ding wenigstens fo fo gefallen mag! Meines ganzen Saufes Empfehlung an das Ihrige.

Leffing.

an Mademoifelle Reimarus

Rebft 72 Egempl.

ţи

vom Rathan.

Hamburg.

Meine werthe Freundin,

36 weiß, Sie vergeben mir, wenn Gie anders einen Augenblid unwillig auf mich gewefen find. Bie bepliegendes Blatt, Binnte ich Ibnen mehrere ichiden; wenn es barauf antame, Gie ju überzeugen, daß ich langft antworten wollen. Doch an bem Billen liegt Ihnen nichts; und Sie mochten lieber miffen, warum es nicht gefcheben. -Der Schublad Semler ift einzig baran Schuld. Ich betam fein Gefchmiere, eben als ich noch den gangen Sten Att am Rathan ju maden batte, und marb über die impertinente Profefforgans fo erbittert, dag ich alle gute Laune, die mir jum Beremachen fo nothig ift, darüber verlor, und ichon Gefahr lief, ben gangen Rathan barüber in Danten Sie auch nur Gott, daß ich mabrend der Beit Ibnen nicht fchrieb! Ich murbe Ihnen gefchrieben baben, bag man nun fcblechterdings nicht langer binter bem Berge balten muffe. Bare es auch nur um fo einen Efel ju befcomen, wenn fich ein Efel befchamen lagt! Roch jest tonnte ich fur biefe Meynung feyn, wenn ich mir einbilden tonnte, daß Sie dafür fenn tonnten! — Aber ich will es ihm ichon indeg auf eine andere Beife eintranken, und ibm ein Briefchen aus Bedlam fchreiben, bag er an mich benten foll! Rur ein klein wenig Geduld. Mittlerweile wird ihm mein Nathan fcon auch ein wenig einheiten. Bas fagen Sie benn zu bem? Laffen Gle mich ja 3hr Urtheil barüber nicht lange entbehren! 3ch verfiche unter Ihrem Urtheile jugleich bas Urtheil ber gangen Gemeinde. Mothig batt' iche mobl, daß Sie ein wenig gut davon urtheilten, um mich wieder mit mir felbft jufrieden ju machen. Denn bas bin ich jest fo wenig, daß ich mir taum manchmal die Dibalichkeit porftellen fann, wie iche wieder werben foll. -

Meinen Empfehl an die Ihrigen. Leben Sie recht mobl!

Bolf. den 14 Map 79.

g.

P. S. Rathan toftet 18 ggr. mit 15 pro Cento Rabbat. Benn unter Ihren Subscribenten unfere Freunde find, als Campe ze. fo ver-

ficht fich, daß Sie tein Geld von ihnen nehmen. Was aber fonft das far einfhmmt, haben Sie die Gate an den Mang-Meifter Rustre bezahlen zu laffen.

## An F. S. Jacobi. \*)

Bolfenbuttel, ben 18ten Dai 1779.

Der Berfasser des Rathan mochte bem Berfasser des Bolbemar die unterrichtende und gefühlvolle Stunde, die ihm biefer gemacht hat, gern vergelten. Aber durch Rathan? Bohl schwerlich. Rathan ift ein Sohn feines eintretenden Alters, ben die Polemit entbinden helfen.

### Un Elife Reimarus.

Meine liebe Freundin,

Sie muffen mir den Gefallen thun, und bepliegende zwey Bogen, welche das Fragment vom Durchgange zc. enthalten, sobald es Ihnen möglich ift, mit dem Autographo vergleichen, und mir alle Berschledensbeiten, Zusähe oder Verbesserungen, sorgsältig am Rande bemerken. Denn eine Zahl muß wohl in meinem Manuscripte verschrieben gewessen seine sahl muß mich in meiner Antwort an Semler auf eine oder die andere Beise darüber erklären. — Daß Ihnen und der Gemeinde mein Rathan gefallen, freut mich sehr. Sobald ich mit Semzlern fertig bin, und auch Lessen geantwortet habe: arbeite ich meinen frommen Samariter, ein Trauerspiel in 5 Aufzügen, nach der Ersindung des Serrn Jesu Christi, aus. Der Levit und der Priesster werden eine gar brillante Rolle darinn spielen.

or. Campe foll das Bewußte haben. Er muß fich aber 8 bis 14 Tage noch gedulden. Ich habe es ein wenig weit verlieben, will mir es aber unverguglich wieder ichiden laffen.

Ich bin eilig. Leben Sie recht wohl! den 25 Map 79.

g.

# Un Eschenburg.

Den 17. Juni 1779.

Ich bante Ihnen, mein lieber Efchenburg, far Ihre gatige Be- forgnis. Bettlägrig und schlimm genug bin ich freilich einige Tage

\*) F. S. Jacobis auserlefener Briefwechfel, Band I, S. 284. Jacobis Antwort vom 20ften Aug. 1779 bafelbft S. 286.

gewesen; und ich glaubte schon, daß sich. mein alter Gefährte, das biblige Fieber, wieder zu mir finden warde. Aber doch hat er es noch wieder absagen lassen; und es war nur eine Botschaft von diesem Botten. Ich fühle mich von Tag zu Tag bester, und hosse kanstige Woche gewiß nach Braunschweig zu kommen. Aber, daß Sie ja nicht glauben, daß ich mir hiermit Ihren Besuch auf morgen verbitte. Bielmehr bitte ich Sie darum recht sehr. Ich will Ihnen auch die kleine Entdedung zeigen, und mitgeben, die ich über das alte Lehegedicht gemacht habe. Ein ostensibles Briefchen darüber schreiben, mochte ich wohl so bald nicht konnen.

Ich lese in den Altonaer Zeitungen, daß unser Leisewirz die Lebensläufe in auffleigender Linie geschrieben hat, wovon bereits der zweite Band beraus ift. Es ift doch unrecht, daß er uns gar nichts davon sagt. Seten Sie ihm doch die Daumschrauben auf; und wenn er gesteht, so bringen Sie mir das Buch mit.

## Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, ben 22. Julius 1779.

Mein lieber Bruder,

Ich wunsche Dir ju Deiner Beränderung, die eine gute Berbefserung ju senn nicht ermangeln tann, viel Gluck. — Und so hatte Dein Stillschweigen eine angenehmere Ursache, als meins. Denn ich war trank die ganze Zeit über; und habe mich auch noch nicht vollig so erbolt, daß ich nicht noch immer alle Tage ein Paar Stunden auf dem Bette zubringen mußte.-

Gottbolb.

#### Un Campe.

Bolfenbattel, b. 6. Rob. 1779.

Die Bezeugung Ihres Benfalls, theuerfter Freund, kam mir in einem der Augenblicke, in welchen mir ein folcher Benfall allmählich anfängt, sehr nothig zu werden. Defto mehr danke ich Ihnen bafür. Er hatte dadurch, daß er nur schriftlich kam, bep mir nichts verloren. Man wurde es im Orucke doch nur eine profane Accommodation einer ohnedies schon apokrophischen Stelle genannt haben; und kein Tadel ift empfindlicher, als der, welchen man einem gutgemeinten, aber übertriebenen Lobe, gleich an die Seite ftellt.

Bas meine Krantheit anbelangt, die darf ich Ihnen wohl nicht beschreiben. Ich bin versichert, wir wurden bepde sehr gesunde Leute seyn, wenn wir eben so viel Schritte machten, als Buchstaben. Ginander alle halbe Jahre einmal zu Fusse zu besuchen, das ware mein Borschlag. Gleichwohl bilbe ich mir ein, daß Zerstreuung und Ausbetterung mir noch mehr sehlt, als Ihnen. Ihre Bunsche schiebe ich Ihnen ganz wieder zuräck: denn was ist das Leben, wenn man den Genuß desselben so ausmäkeln muß?

hierbei tommt endlich die Fortsetzung meiner Freimdurergespräche, von der mir Wife einmal geschrieben, daß Sie folche für einen Freund zu haben wünschten. Sie fieht sehr gern zu Jedermanns Sinsicht zu Dienfte. Rur würde es mir empfindlich senn, wenn sie ohne mein Borwissen abgeschrieben oder gedruckt würde. Ich habe dem herzoge Ferdinand versprochen, bepdes ohne sein Borwissen selbst nicht zu thun; und er würde mir nimmermehr glauben, wenn es geschähe, daß es ohne mein Zuthun geschehen wäre.

Leben Sie recht wohl, und fahren Sie recht fleißig fort — verfieht fich, so fleißig, als es mit Ihrem Bohlleben bestehen kann —
robe Menschen lieber bilben, als schon gebildete umbilben zu wollen. Auch geschieht bieses vielleicht am besten, wenn man nur jenes zu thun
sich anstellt.

3ch empfehle mich Ihrer Frau Gemablin und der Gemeinde. Benn ich mir jeht einmal wünsche, Linsen, mein Lieblingsgericht, ju effen, so ift immer ein zweiter Bunsch dabei, es in Ihrer Gesellssichaft zu effen.

Leffing.

# Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbuttel, ben 12. Dec. 1779.

Mein lieber Bruber,

Unfere letten Briefe maffen fich unterweges getroffen haben, und es ift mir lieb, daß Du also aus meinem eber, als Du den Deinen bep mir angelangt zu seyn glauben konntest, wirst erseben haben, wie ungegrandet Deine Besorgnis ist; ich hatte bald gesagt, wie ungerecht. Ich habe weiter nichts hinzuzufügen, als daß ich Dir nun auch den Auftrag mit dem Pelze erlasse. Ich werde mich ohnedies diesen Binzer nicht weit von hause verlieren, und brauche ihn so nothwenzbig nicht.

Boe einigen Tagen habe ich die Schrift des D. Tralles erhalten. Bas fagst Du dazu? Bas fagt man in Breslau dazu? Rur sein bobes Alter rettet den Mann von einem bunten Tanze, den ich sonst mit ihm verführen würde.

Ich bin jeht mit: So genannten Briefen an verschiedene Theologen, benen an meinen theologischen Streitigkeiten Anstheil zu nehmen beliebt, beschäftigt. Die erfte Berschickung enthält Briefe an ben Dr. Walch in Ghttingen, besten kritische Untersuchung ich vor allen Dingen beautworten muß. Die zweyte wird Briefe an bie herren Les und Raß enthalten, u. s. w. Die erste wird zu Oftern gewiß erscheinen. Aber was Du von der Ankandigung derfelben sagen wirß, die Du kurz nach dem neuen Jahre erhältst, soll mich wundern.

Du bift doch mit Deiner Frau und Deinem Sohne noch gesund und wohl? Und ihr send Becklau doch nun wohl gewohnter? Lebe recht wohl, und schreibe mir doch!

Gottbolb.

#### Un Campe.

Ihr Urtheil über meine Gespräche ift mir sehr schmeichelhaft; und boch konnte ich manschen, daß Sie meine Tochter wohlgesitteter als wohlandgestattet gefunden batten. Auch zweifle ich sehr, ob Sie mir Ihren Dialog für meinen geben mochten. Denn noch so viele Blibe machen boch keinen Tag, der auf Ihren philosophischen Gesprächen so sanft und so befriedigend rubet. —

Den Preston habe ich allerdings schon selbst gelesen, und den Betrieger ober Betrogenen in einem Grade in ihm gefunden, der mehr Unwillen in mir erregt hat, als die ganze Sache verdient. Ich kann nehmlich erweisen, daß alles, was zu heinricht des VI Zeiten in Eng-land mit den Freymaurern vorgefallen seyn soll, die eigentlichen Maurer betroffen. Folglich ist das vorgebliche Berber, das heinrich mit seiner eigenen hand geschrieben haben soll, eine bloße Posse, die Ley-land abzuschreiben und Locke zu commentiven schwerlich gewärdiget hätten. Denn wenn auch die Bemerkung, daß unter den Benetianern die Phonizier, und unter Peter Gower Pythagoras zu versiehen sey, Lockens nicht ganz unwürdig wäre: so kommen doch so viel andere Dinge in diesen Lockischen Anmerkungen vor, die schlechterdings einen viel siachern Geist verrathen. Locke sollte haben vorgeben konnen, (Anm. 91.) daß Pythagoras siebes geometrische Theorema zu einem Geheimnisse gemacht habe? daß er seine Renntnisse nur bensenden mit-

getheilt, welche fich ein funfichriges Stillfcmeigen batten gefallen laffen? Das funfichrige Stillschweigen mare Locken alfo bie Bebingung, unter welcher, und nicht die Zeit, in welcher Bythagoras feine Schuler unterrichtete? Lode follte baben fchreiben tonnen, (Anmert. 11.) "bag die Gelehrten aller Beitalter eine allgemeine Sprache fehr gewünscht haben?" Ich biete dem Trop, der mir vor Birchern, Wallis, Bechern, Leibnigen zc. die geringfte Spur traend eines folchen Bunfches bei einem altern Gelehrten weisen fann! Diefer Bunfch tounte fchiechterdings nicht eber entfteben, als ungefahr um eben bie Beit, da mehrere Rationen aufingen, fich um Die Biffenschaften verdient ju machen, und man die Beschwerlichkeit ju merten anfing, in einem Schloffe fo vielerley Schluffel nothig ju baben. -Es mar nichts als ein febr übertriebenes Lob ienes Vantomimen, ibn jum Dolmetscher bei barbarischen Rationen brauchen gu mollen; und Loce follte barum die Pantomime für fabig gehalten haben, deutliche und allgemeine Ideen mitjutheilen?

Rury, wer Locken diese Anmerkungen unterschob, war teine Locke! -

Diefer Anfang eines Briefes, ber fich mit einer Grille über eine Stelle Ihrer philosophischen Gespräche Seit. 119. \* fchließen follte, ift schon vor acht Tagen geschrieben. In dieser Zeit bin ich selbst frank gewesen, und wurde meine Abreise haben aufschieben muffen, wenn ich auch sonst auf keine Kranke zu warten gehabt hatte. Endlich sind wir beide in dem Stande, daß wir diesen Dounerstag oder Frentag, gewiß abgeben zu konnen, hoffen durfen. Borber aber bitte ich mir noch die Erlaubniß aus, Sie auf einen Augenblick überraschen zu durfen; um mich nochmals mundlich ein Paar Menschen zu empfehlen, die unter die wenigen gehören, denen ich empsohlen zu senn wünsche.

Leifing.

### Un Glife Reimarus.

Meine liebe Freundin,

Endlich hab' ich es möglich gemacht, Sie wieder einmal zu feben. In einigen Tagen bin ich auf einige Tage ben 'Ihnen. Bielleicht folge ich schon in wenig Stunden diesem Briefe auf dem Fusse nach.

<sup>\*</sup> Diese von Lessing so genannte Grille findet fich in seinem theoloyischen Bachlag.

Ibnen jest noch viel ju fchreiben, murbe beiffen, unfern munblichen Gefprachen Abbruch thun wollen. Und schwerlich ift es auch biefes werth, was ich Ihnen etwa zu schreiben hatte. Gin einziges muß ich vom Bergen baben, ebe ich Sie febe. Der Sohn Ibres Bern Bruders ift in Braunschweig gewesen, ift bier in Bolfenbattel, ift in der Bibliothet gewesen, und bat fich mit teiner Sylbe nach mir erfundiget, gefchweige bag er mich gar follte befucht haben. Gewiffe Leute fagen, er babe mit allem Fleiffe einen Mann nicht befuchen wollen, ber fo viel Schande auf feinen feligen Grosvater gebracht babe. Es mag febr nublich fenn, feinen driftlichen guten Geruch lauter und rein zu erhalten: ob man aber in der Gorgfalt dafür auch nicht ju weit geben tonne, gebe ich ber Tochter biefes feines Grosvaters ju bebenten, die mich mit andern Augen anfieht, wenn fie ihre Briefe nicht eben fo will geschrieben haben, als biefer Grosvater fein lettes und bestes Bert geschrieben haben foll. Leben Sie wohl, und meiter kein Wort von der Politik Ihres Reven.

£.

#### Lieber Ramler,

Wenn ich mich recht erinnere, so habe ich Ihnen schon einmal, während unfrer Correspondenz über den Nathan\*), geschrieben, daß mir von Berniken, außer dem, was im Ibcher und Moller steht, schlechterdings nichts bekannt sep, als die einzige Anekdote wegen seines Taufnamens, den die Schweizer nicht auszubrücken gewußt. Dieser thmmt in Morhofs Gedichten vor, bep Gelegenheit der Dissertation, die Bernike unter Morhosen zu Riel gehalten. Besagte Gedichte haben Sie ohne Zweisel selbst, und sie sind wenigstens keine Seltenheit, daß sie in Berlin nicht leicht auszusinden seyn sollten. Daß aber die daselbst benannte Dissertation von der großen und Pleinen Welt wirklich unserm Wernigk (wie er sich damals schrieb) zugehöret, erzhellet aus einer Stelle in seinen Anmerkungen zu den Ueberschriften, wo er selbst sagt, daß er unter Morhosen studiert habe.

Leffing. \*\*)

<sup>\*)</sup> Diese bestand barin: 2. übersandte seinen Nathan, so wie er in ber Berfertigung ober vielmehr im Abschreiben, weiter rückte, an seinen Freund; welches achtmal geschah. Jebesmal sandte R. ihm das Manuscript zurück, und legte allemal ein Zetteichen hinein, nicht mit bloser Kritik, sondern mit Borschlägen zur Berbesserung. Vicolai.

<sup>\*\*)</sup> Ich füge hier noch Leffings profaische Uebersetung ber Dbe bes horrag ad Barinon ben, die er einst seinem Freunde Ramler gab. Wicolai.

# Un Efchenburg.

Den 18. Januar 1780.

Ich wansche Ihnen und Ihrer lieben Frau tausend Glad!") Glad, so viel als Sie Freude haben! Aber sehen Sie, daß ich den Aphorismus des hippotrates bester inne hatte? Gesunde Farbe der Schwangern bedeutet ein Madchen, keinen Jungen. Und so ist es auch ganz natürlich. Denn das Madchen greift die Mutter weniger an, nimmt sie weniger mit. Darnach geben Sie habsch heute übers Jahr; so werden Sies besser treffen.

Auf das Werk des Woibe \*\*) will ich für die Bibliothek gern subscribiren: obgleich der Bibliothekar kein Wort davon versiehen wird. Der Todtentan; von Macaber ift nicht in deutschen Bersen, wie

#### Ode 8. Lib. II.

hatte bich je bes verwirften Meinends Strafe getroffen; wurde nur einer beiner Sahne schwarz, nur einer beiner Ragel haglicher: fo wollt ich bir glauben.

Raum aber haft bu bas treulofe haupt mit falfchen Gelübben verftrickt: fo blübft bu weit schoner auf, und trittst ftolz einher, aller Jünglinge sehn-lichftes Augenmerk.

Dir fieht es fren, ber Mutter bengefette Afche, bie ftillen Geftirne ber Racht, und ben gangen himmel, und alle unfterblichen Gotter ju taufchen.

Benus felbst, wie gesagt, lachet barüber; die guten Nymphen lachen; es lachet ber immer brennende Pfeile auf blutigem Betftein schleifende, strenge Rupibo.

Roch mehr: nur bir reifet bie Jugend alle, nur bir machsen in ihr immer neue Stlaven auf; und noch tonnen bie Alten bich, ihre gewiffenlose Gebieterin, nicht meiben, so oft fie es auch gebroht.

Dich fürchten die Mütter für ihre Sohne; bich fürchten die geihigen Alten; dich fürchten die armen nur erft verheiratheten Mäbchen, um beren Manner es gescheben ift, wenn fie einmal beine Spur finden.

- 1. ad Barinen wird die Obe überschrieben. Diese Barine mar ohne Aweifel eine Freygelassene, welche das handwerk einer Buhlerin trieb. Tan. Faber hat diesen Namen in Carine verwandeln wollen, weil Barine weber griechisch noch lateinisch seh; und Dacier billiget diese Beränderung. Konnte aber eine Skavin, welches Barine gewesen war, nicht leicht aus einem barbarischen Lande, von barbarischen Aeltern entsproffen sepn?
- \*) Bu ber Geburt einer am ersten October bes folgenden Jahrs uns durch ben Tob wieder entnommenen Tochter. Efchenburg.
- \*\*) Dies war, wenn ich nicht irre, bas von biefem würdigen Gelehrten berausgegebene agpptifch lateinische Legison. Efchenburg.

Warton glaubt\*); sondern versibus alemannicis, das ift, in solchen barbarisch-lateinischen Bersen, qui in morem ac modos rythmorum Germanicorum compositi sunt. — Aber so etwas sagt man auch dem Bater eines neugebornen Kindes! — Leben Sie recht wohl.

## Un Rarl G. Leffing.

Bolfenbattel, ben 25. Febr. 1780.

Mein lieber Bruber,

Diefer Binter ift febr traurig fur mich. Ich falle aus einer Unpaflichkeit in die andere, beren keine zwar eigentlich thotelich ift, die mich aber alle an dem Gebrauch meiner Seelenkrafte gleich febr verhindern. Die lebtere, der ich eben entgangen bin, war zwar nun auch gefährlich genug; denn es war ein schlimmer hals, der schon jur oblligen Braune gebiehen war; und man sagt, ich hatte von Gluck zu sagen, daß ich so davon gekommen. Run ja; so sev es deun Gluck, auch nur vegetiren zu konnen!

Du wirft es indeg ben so bewandten Umftanden nicht ubel nehmen, wenn ich sogar darüber vergeffen habe, Dir zur Vermehrung Deiner Familie Glud zu wunschen. Wenn fie mit dem Wohlbesin- ben der Mutter verbunden ift, so kann ich es gar wohl begreifen, wie viel Vergnügen sie gewähren, und wie noch ungleich mehr sie versprechen muß. Gott gebe, daß Du es bis auf den letten Tropfen ausschmecken mögest!

Endlich habe ich die Papiere jusammengesucht, die Dein Subferiptionsgeschäft betreffen. Unsertwegen hatten sie immer verloren sen konnen; aber da Du sie vielleicht noch jur Berechnung mit Andern brauchft, so sende ich sie Dir hierben.

Borgestern ward ich von Deinem guten Freunde dem Dr. Flies auf eine angenehme Beise überrascht. Ge reifet mit seinem Gefährten, herrn Steubel, nach Italien, will aber noch vorber in Ghttingen ein Paar Monate zubringen. Der Mann hat mir gefallen; ware es auch nur wegen des Gebrauchs, den er von seinem Bermögen macht.

\*) In Wartons History of English Poetry, Vol. II, p. 54. fand ich damals folgende Stelle von den Todtentänzen und den bet biesen Gemälden besindlichen Bersen: "These vorses, sounded on a sort of spiritual masquerade, anciently celebrated in churches, were originally written by one Macader in German rhymes." Hierüber bestagte ich L., und habe is der Folge weitere Auskunft darüber gesunden, zu deren Mittheilung aber hier der Ort nicht ist. Æschenburg.

Bie er fagt, schreibt er noch an Dich; und fo wirft Du schon mehr von ihm felbst wiffen, als ich Dir melben kann. Aber wer ift bieser Herr Steubel?

Daß meine Arbeiten, die indes auch geruhet haben, nur tammerlich anfangen in Gang ju tommen, tannst Du Dir leicht benten. Boß lagt Diderets Theater wieder bruden; und ich habe mich von ihm bereden laffen, dieser Uebersehung meinen Namen zu geben, und eine neue Borrede vorzusehen, zu welcher ich den Stoff leicht aus meiner Oramaturgie nehmen tann. Auch habe ich ihm die Erziehung des Menschnenseschlechts geschickt, die er mir auf ein balbes Duhend Bogen ausbehnen soll. Ich kann ja das Ding vollends in die Weltschieden, da ich es nie für meine Arbeit erkennen werde, und mehrere nach dem ganzen Blane doch begierig gewesen find.

Bon den tausend Ducaten, die mir die Amsterdammer Judenschaft jum Geschenke gemacht haben soll, hast Du ja wohl gebort. Ater ben Bogen, den mein Stiefsohn, der fich eben in Bien befand, als diese Lüge baselbst jung ward, dagegen drucken lassen, wirst Du schwertich gesehen haben. Ich lege ihn also ben, da es doch nun einmal ein doppelter Brief ift, was ich Dir sende.

Unterhaltft Du benn teine Freundschaft mehr mit bem herrn Rector Rlos? Sage ibm, bag ich ibm auf die Deffe die erfte Ausgabe von Logaus Sinngedichten überschicken will, die ich in Brestau noch an eine Bibliothet schuldig bin; und empfiehl mich ihm abrigens. Seht er benn fein Journal noch fort?

Run lebe mit ben Deinigen recht mobl, und fcbreibe mir balb.

Gottbold.

# Un F. S. Jacobi. ")

Bolfenbuttel ben 13. Juni 1780.

Ich ibgere keinen Augenbliek, Ihnen auf Ihre angenehme Zuschrift vom erften biefes (bie ich aber den 12ten erst erhalten) ju melben, daß ich den ganzen Junius, bis in die Mitte des Julius unfehlbar in Bolfenbüttel zu treffen senn werde, und daß ich Sie mit grossem Berlangen in meinem hause erwarte, in welchem es Ihnen gestallen mage, einige Tage auszuruhen.

Unfere Gefprache murben fich smar mobl von felbft gefunden ba-

<sup>\*)</sup> Jacobis Briefe über bie Lebre bes Spinoga, in ber erften Abtheilung bes vierten Banbes feiner Werte G. 41.

ben. Aber es war boch gut, mir einen Fingerzeig ju geben, von mannen wir am beften ausgeben tonnten. . . . . . . .

Ob es mir möglich fepn wird, eine weltere Reife mit Ihnen ju machen, tann ich jur Zeit noch nicht bestimmen. Mein Bunfch wäre es allerdings. Aber ich wäusche, was ich einmal wänsche, mit so viel vorher empfindender Freude, daß meistentheils das Gluck der Mabe aberhoben zu seyn glaubt, den Bunsch zu erfüllen u. s. w.

#### An Elife Reimarus.

#### Meine befte Freundin,

Das Befinden Ihres Den. Bruders macht mich unruhig. br. Campe melbet mir, bag er frant gemefen. Aber ich tann mich mit diesem gewesen noch nicht zufrieden geben. Melden Sie mir als ia mit erfter Doft, daß er gang auffer Gefahr, gang wieder bergefellt tft. Ich weiß nicht welches Mitleid ich jest mit allen Rranken ju baben anfange, wenn fie mich fo nabe auch nicht angeben. Denn felbft bin ich boch eben auch nicht frank; fondern blos nicht gefund. Ich habe ein schlimmes Fluffieber gehabt — und habe es noch, denn der Augenblick ift es wieder da. Und das macht mir eine verdriefliche Arbeit noch weit verbrieflicher; fo bag es gar nicht aus ber Stelle da: mit will, ob ich gleich teine Schrift mit gewaschnern und vollern Danden angefangen babe. Aber, Sie, meine Befte, fur Ihre Derson, und mit allen übrigen Angeborigen, find boch gefund? - Schreiben Gie mir boch auch, wenn Sie bas find, und feit einiger Zeit wenigftenf fo weit gewesen, daß Sie gur Rirche geben tonnen, ob es mabr if daß der Hauptpaftor wiederruffen? Wenn er das gethan hat, so ift a vollends ein Dummkopf und Schurke. Denn ihn konnte nun bod weiter nichts ben tummerlichen Chren erhalten, als wenn er allen Unfinn, ben er jemals gepredigt und geschrieben, es tofte mas es wolle ju vertheidigen fortfahrt. Ift der Text von feiner Biederrufepredig au baben?

A propos! Sie haben boch ichon gesehen, daß fich endlich di allgemeine deutsche Bibliothet entschloffen, ihr Schweigen zu brechen Und haben auch doch ichon gelesen, wie armfelig die Blindschleich daber gerutscht kömmt? Was meinen Sie, wie ich mich bey bender verhalten foll?

Und noch eine! Es ift Ihnen doch auch ju Gefichte gekommen was vor einiger Beit in bem Reichspostreuter ftanb? Rehmlich, ba

mir die Jubenschaft in Amsterdam, wegen herausgabe der Fragmente, 1000 Dukaten geschenkt habe. Die Nachricht war aus dem Diario ju Wien, wo sich mein Stiessohn damals gleich aushielt, der bepliegenden Bogen irgendwo im Reiche dagegen drucken ließ. Man mag immer glauben, daß ich diesen Bogen wenigkens doch nachgesehen; wenn man mir nur nicht Schuld geben kann, daß ich die geringste Unwahrheit berein corrigiret. Es thut mir leid, daß ich nicht mehr Exemplare habe, um sie in hamburg ein wenig mehr verbreiten zu können. Theilen Sie ihn unterdessen unsern Freunden mit, an deren Billigung mir gelegen.

Ich erwarte Ihre Antwort, so bald wie möglich, meine Beste; und bin Ihr

Bolfenb. ben 22 Juni 1780.

gang ergebenfter D. u. Fr. Lessing.

#### Un Berber.

Bolfenbuttel, b. 25. Jun. 1780.

Meine fpate Antwort muffen Sie diesesmal bloß dem Berlangen zuschreiben, Ihnen in der hauptsache so zu antworten, als Sie es zu wünschen schienen. Sie verlangten die Fortsehung meiner Freymauser=Gespräche, und ich hatte die einzige reine Abschrift davon sehr weit weg gelieben. In mein Brouillon konnte ich mich selbst nicht mehr finden; geschweige, daß ein andrer hätte Klug daraus werden konnen. Endlich habe ich sie wieder erhalten; und hier ist sie.

Benn Sie das Ding an Samann fenden: fo versichern Sie ihn meiner hochachtung. Doch ein Urtheil darüber möchte ich lieber von Ihnen, als von ihm haben. Denn ich wurde ihn doch nicht überall verstehen; wenigstens nicht gewiß feyn konnen, ob ich ihn verstehe. Seine Schriften scheinen als Prufungen der herren aufgeseht zu seyn, die sich für Polyhistores ausgeben. Denn es gehört wirklich ein wenig Panbistorie dazu. Sin Banderer ift leicht gefunden: aber ein Spaziergänger ift schwer zu treffen.

Mein Ungenannter scheint ein wenig Luft zu bekommen. Wenigstens haben — und — sie ihm zu machen, redlich gesucht; so wenig sie es auch werden Wort haben wollen. Und nun wird sich der Ungenannte schon selbst so weit helsen, als er sich, nach den Geseizen einer höhern Jaushaltung, helsen soll. Auf mein eignes Glaubensabekenntniß habe ich mich bereits eingelassen; wenigstens mich darüber ausgelassen. Denn zum einlassen gehören zwen; und nachdem ich es

als ein ehrlicher Mann gethan, hat niemand davon etwas weiter ju wissen verlangt. Bermutblich weil es noch ju orthodog war, und hierdurch weder der einen noch der andern Parthen gelegen kam. Ist er noch so weit jurud? dachten die einen. Wenn er nur das will, dachten die andern, was haben wir denn für einen Lermen über ihn angessangen? — Endlich werde ich, wenn man meine Weynung doch ganz und rein wissen soll, noch mit dem einzigen = = andinden müssen. Und darüber bin ich auch wirklich aus.

Ihre Polkslieber find mir fehr lieb und werth. Aber komen Sie wohl glauben, daß ich Ihre Plaftik noch nicht gelesen habe? Und wenn ich mich auch gar nicht einmal bafür bedankt batte! Es judt mich alle Tage darnach, und boch fürchte ich mich davor. Die Berfatilität des Geiftes verliert sich, glaube ich, von seinen Sigensschaften am erften. Es koftet so viel Arbeit, mich umwälzen zu lassen, daß es kaum mehr der Mühe verlohnt, wenn ich nicht eine geraume Zeit in der neuen Lage wieder verweilen kann. Und das kann ich iht noch nicht, wenn ich mich mit Shren aus meinen theologischen handeln ziehen soll.

Leben Sie recht wohl. Ich erspare mir alle Verficherungen der Hochachtung und Freundschaft, die, wo sie sich nicht von selbft verficben, doch nur umsonft find.

Leffing.

# An F. B. Jacobi. \*)

Lieber Jacobi,

Mandlich habe ich von Ihnen nicht Abschied nehmen sollen. Schriftlich will ich es nicht thun. Oder welches einerlen ift, und mir die kindische Antithese erspart; soll ich es auch nicht.

Ich werbe oft genug in Gedanten ben Ihnen fenn. Und wie tann man denn fonft beveinander fenn, als in Gedanten?

Reisen Sie gludlich, und tommen Sie gesund und vergnügt wieder. Ich will indeg alles mögliche anwenden, daß ich sodann weister mit Ihnen reisen kann.

Meinen beften Empfehl an Ihre Schwefter.

Bolfenbattel ben 11ten Jul. 1780. Der Ihrige Leffing.

<sup>\*)</sup> Jacobi fiber bie Lehre bes Spinoza, in ber erften Abtheilung bes vierten Banbes seiner Werte S. 82.

#### Meine liebe Tochter, \*)

Ich habe Deinen Brief vom 4ten bieses, ben Gott, erst gestern erhalten. Run hatte ich Dir zwar versprochen, Dir zu schreiben, ohne Deine Briefe abzuwarten. Allein Jacobis tamen, kurz nach Deiner Abreise, und schleppten mich mit nach halberstadt, wo ich einige Tage nicht unangenehm zugebracht habe. Der alte Gleim wollte sich gar nicht zufrieden geben, daß Du nicht mittams; und freylich ware es beger gewesen, wenn Du Dich lieber auf diese kleine Reise eingeschränkt battest, als daß Du so eine große und lange unternommen, der Deine Rräfte nicht gewachsen sind.

Beil ich indeg boch hofte, daß fie es fenn warben, und ich nicht zweifeln konnte, daß es Dir unter Deinen Anverwandten, die Du murbeft kennen lernen, nicht an Bergnügen und Zerftrenung fehlen konnte: fo machte ich mir fo weniger Bebenken, das Schreiben an Dich zu unterlaffen; als bitrer wir an Dich bachten.

Bergieb mir, wenn ich Dir unnothigen Rummer gemacht habe. Diefe kleine Reife ift mir ausnehmend wohl bekommen; und es follte mir ewig leib thun, wenn sie Ursache gewesen ware, bag Dir Deine große nicht bekommen. Doch noch habe ich guten Muth, und hoffe, bag mich ber Bruber nachften Pofitag außer allen Sorgen sehen wird.

Es wird ein kleiner Bufall Deines alten fibels fenn; und ich will hoffen, bag es in Sichweiler auch nicht an einem geschickten Argte feblet, ber mit feiner Cur etwa nicht fibel deger macht.

Benn du felber fchreiben fannft: fo fchreibe mir ja felber!

Fripe befindet fich mobl, außer daß ihm ein groß Unglud begegnet, welches ihm viel Ehranen gefoftet, und mich faft ju lachen gemacht hat. Sein rother Rock ift ihm, wie vom Leibe, gefiohlen worden.

Engelbert befindet sich auch wohl; und ift mit dem Cantor ju Desse gewesen. An Theodor habe ich bereits vor 14 Tagen geschrieben, und bin alle Tage seine Antwort erwartend.

Indes, fo richtig alles ben uns fieht: fo vermiffen Frit und ich, Dich boch febr; und bitten Dich, fobald als möglich wiederzutommen.

3weifle teinen Augenblid wieder an meiner Gesundheit; und suche nur Deine jur Rudreise wieder in Ordnung ju bringen; ju welcher Du hoffentlich weniger Sibe und Staub baben wirfi.

\*) Bei bem erften Banbe von Leffings Werten in einer Auswahl, Donaubschingen im Berlage beutscher Classiter, 1822, ift ein Facsimile bieses Briefes, "welchen bes Berfaffers Stieftochter, die Frau Posibirectorin Benneberg von Braunschweig, geborne König, bem herausgeber [herrn Gifelein] mitzutheilen die Gute gehabt." Bir umarmen Dich insgesammt; und ich verbleibe Dein treuer Bater

Braunschweig den 17 August. 80. Leffing.

P. S. Madam Daveson, die Dich gruffen lagt, bat gestern unfere Resse gemacht, und hoffentlich sollst Du alles nach Berlangen finden.

### Un Glife Reimarus. \*

So febr ich nach Sause geeilt: so ungern bin ich angetommen. Denn das Erfte, mas ich fand, mar ich felbft.

Und mit diesem Unwillen gegen mich felbft foll ich anfangen, ge- fund ju fenn und ju arbeiten?

"Freplich! bore ich meine Freunde mir nachrufen "benn ein Mann, wie Sie, kann alles, was er will."

Aber, lieben Freunde, wenn das nur etwas anders hieffe, als: Fann alles, was er kann. Und ob ich diefes Konnen jemals wieder fühlen werde: das, das ist die Frage!

Bas taugt zwar unversucht? - Run benn, meine liebe Freuns binn; weil Sie mir es auch rathen: fo fen es.

Ich werde Ihnen von meinem Befinden von acht zu acht Tagen sehr regelmässig Rachricht geben. Und wenn ich bas thue; nicht wahr: so ift mir schon halb geholffen?

Indes empfehle ich mich allen ben Ihrigen und bem gefammten Campischen Saufe bestens. —

Ber in diefer Gefellschaft batte bleiben tonnen! Ber aus diefer Gefellschaft nur einen einzigen bier batte!

£.

# An Elife Reimarus.

Meine liebe Freundin,

She ich gestern Ihre Antwort erhielt, beforgte ich schon, daß Sie sich die wochentlichen Berichte verbitten wurden. Seute, den Morgen barauf, erkenne ich diese Besorgniß fur den hypochondrischsten Einfall, der mir seit langer Zeit durch den Ropf gegangen, und din um weiter nichts verlegen, als um den Anfang des Berichts.

Run der Anfang ift ja wohl in jeder Sache indifferent. Oft ift er um so viel beffer, je indifferenter er ift. — Ich bin zur Zeit weder wohler noch schlimmer, als ich in meinen guten Stunden in Samburg

\*. Den erften Pofitag nach feiner Bubaufefunft bon Samburg.

war. Gine Rleinigkeit nur liegt mir auf bem herzen. Ich fürchte, daß mit meiner Rrankbeit eine Metaftasts vorgegangen und sich die Materia peccans völlig von dem Korper auf die Seele geworfen. Ich spreche mit der Schwester eines Arztes, den ich wohl im Bertrauen fragen mochte, ob er schon mehrere Erfahrungen von dem vorgeschriebenen Rräuterthee habe, daß er so etwas zu bewirken pflege. — Beil ich gerne Bephnachten wieder nach hamburg kommen möchte: so habe ich seit meiner Ruckunft auf nichts als auf das dramatische Stück gedacht, ohne das ich nicht kommen darf. Aber können Sie wohl glauben, wie weit ich schon damit bin? Bephnachten wird kommen, und ich bin noch nicht mit mir einig, ob es eine Rombbie oder Tragbbie werden soll.

So vertubt, so unentschloffen, so mißtrauisch bin ich in mich felbft, bin ich in allem und jedem Stade.

Laffen Sie mich lieber nicht weiter davon fprechen: fondern noch ein Paar andre Acht Tage abwarten. —

An Seehausen\*) tann ich mich nicht enthalten Antheil zu nehmen. Wiffen Sie, wenn man nach ber Strenge mit ihm verfahrt, daß es bev Batern und Sohnen wieder auf 50 Jahre in Samburg um alle Litteratur geschehen ift? Lehrt die Litteratur bas? wird man sagen. Und allerdings lehrt sie so eine lehrt ober gewöhnt, ohne sich Gewissen darans zu machen, fremde Gedanten, als die unsrigen zu nuben. Und wer bas Eigenthumsrecht in so einer Rleinigkeit verleben tann, der kann es auch in größern Dingen.

Laffen Sie nur die Dottorin, \*\*) in ihrem Tone, als ob ihr nichts barum ware, Dr. Schüben \*\*\*) fragen, ob besonders die neueren lateinischen Dichter, — und die fiehen doch wohl an der Spipe aller Litzteratur — nicht Erzdiebe find, die sich auf ihren Diebstahl noch dazu wer welß was einbilden; und ob homo trium litterarum im Laseinischen nicht ein Dieb heißt? Das aber schon trium! —

Doch im Ernft, meine Liebe; wenigftens vergeffen Sie nicht, ie-

- \*) Lucas Bincent Seehusen wurde wegen seiner in den Geschäften seines Sandelsherrn geständlich erwiesenen Untreue, zu welcher er sich durch den Juden Meper Sert hatte verführen laffen, auf unbestimmte Zeit nach dem Zuchthause gesetzt. Er ward 1782 entlassen, aber aus der Stadt verwiesen und sein Name als der eines boshaften Falliten an das schwarze Brett gesschlagen. Lappenbery.
  - \*\*) Die Frau bes Professor und Doctor Reimarus. Lappenberg.
- \*\*\*) Professor ber Stoquen; am hamburgischen Gymnasio, Berfasser einer Geschichte hamburge, ber Schuhschriften für die alten Deutschen, herausgeber ber glideutschen Uebersebungen bes alten Testamentes. Lappenberg.

desmal, daß von Sechausen die Rede ift, hingugufeben: und Drei wird gar gehangen.

Leben Sie recht mobl. Der

Bolfenb.

Ihrige L.

ben 15ten Rovbr.

1780.

#### Un Elife Reimarus.

Meine liebe Freundin,

3ch wette, Sie errathen nicht, was ich Ihnen diesemal zu melben babe. — Sie vermuthen ohne Zweifel, eine besondere Rriffs meiner Rrantsbeit? — Das hat sich wohl! — Doch was nicht ift, das kann noch werden. Und der Tod selbst ift ja wohl auch eine Rriffs der Krantheit. —

Ich tomme eben von Braunschweig, wo mich ber herzog gestern ruffen ließ, um mir tund zu thun — was meinen Sie wohl? — Das ihm sein Gesandter in Regensburg gemelbet, wie ihm der Sachssische Gesandte im Bertrauen erbsnet, daß nachstens an den Braunsschweigischen hof ein Excitatorium von dem gesammten Corpore Evangelicorum gesangen werde, um mich, ale den herausgeber und Berbreiter des schändlichen Fragments von dem Iwede Christi und seiner Jünger, zu verdienter Strafe zu ziehen.

Diefes fagte mir der Bergog auf eine fo freundschaftliche und berubigende Art, daß ich es julest faft bereuet batte, ihm fo gleichgultig und ficher barauf geantwortet ju haben. Wenigftens batte ich es wohl unterlaffen tonnen, ihn ausbrücklich ju bitten, daß er fich meiner in keinem Stude annehmen folle, fondern in allem, ohne bie geringfie Ruckficht auf mich, fo verfahren moge, wie Er glaube, daß ein Deutscher Reichsstand verfahren muffe. Denn ich begreife nun wohl, daß eine folche Neufferung niemand verdient, der uns nüslich zu fenn municht. Indeß mar an meiner murrifchen Gleichgultigkeit boch auch gewiß nicht Schuld, mas Sie benten. Sie benten, bas weiß ich wohl: ich mochte um alles in ber Belt gerne verfolgt fenn; und bilden fich ein, daß mir nichts weber thut, als wenn man fich nicht einmal mit mir einlaffen will. — Aber, meine Liebe, wie weit find Sie noch entfernt, mich ju fennen, wenn Sie das im Ernfte von mir benten! Rann feyn, daß allenfalls manchmal eben bas in mir vorgebt, mas ben jenem Baftart eines großen herrn vorging, der nicht fagen wollte, wer er fen, und fich lieber unschuldig wollte bangen laffen, nur um feinem Richter recht fchwere Berantwortung ben

seinem Bater zu machen. Denn im Grunde mag ich mich boch auch wohl daben troften, daß am Ende jemand kommen wird, der dem Bichter zuruft: Richter, sevd ihr des Teufels, daß ihr unsers gnädigen Herrn Baftart wollt hängen lassen? Und weiß ich denn etwa nicht, wessen großen herrn lieber Baftart ich bin? — Also nur seisch die Leiter hinan! und daß nur niemand besorge, als werde ich mich wohl gar aus Angst verschnappen! — —

Sben werbe ich in biefen hentersgebanten unterbrochen. Nachftens ein mehreres! Behalten Sie mir Ihre Freundschaft auf alle Falle, die ich in teinem ju migbrauchen, oder biber ju fimmen versuchen werbe. Wolfenb. ben 28 Novbr. 1780.

#### Un Elife Reimarus.

3ch erinnere mich wohl, daß mein voriger Brief weder balb noch gang mar. Denn ich mard unterbrochen, und wollte den Boftiag nicht gang verfaumen. Aber daß ich gang den Ton verfehlt batte, in welchem ich Ihnen fchreiben wollte, das batte ich mir nicht eingebildet. Ich glaubte recht luftig geschrieben und ein fo feines Siftbrchen mit eingewebt ju haben! Und Gie erschrecken! Mein gutes Rind, ben Gott! Das war meine Abficht nicht. Chen fo wenig, als ich mit Ihnen ganten wollte, daß Gie mir fo viel Paradogie gutrauen, als wohl schwerlich natürlich zu fenn pflege. Sie tonnten ja wohl Recht haben: und was mate es benn? Ich tonnte ja eben fo gut Paradogie, als andere Orthodogie affectiren. Ich verfiehe darüber fo gut Spaf, daß es fast teine Luft ift, mit mir barüber ju fpaffen. - Genn Gie rubig! Das Better bat fich zwar noch nicht verzogen: aber ich habe . fo viele Ableiter auf meinem Sanfe, daß wenn die Bielbeit der Ableiter felbft nicht etwa fchablich ift? — worüber Sie Ihren herrn Bruder fragen tonnen - ich ju biefem feinem Buche") noch manche fchone Bemertung zu geben boffe. - 3ch weiß felbft nicht, warum ich, feit einiger Zeit, gegen unfern Bergog ein wenig argerlich geworden bin. Aber er ift boch immer ein ebler Mann, der teinen tleinen Streich an fich tommen lagt; und ein ehrgeiziger Mann, ber fich von feinem porfchreiben lagt, und ber einen Schut, ber ihm Chre machen tann, lieber aufdringt, ale fich abbetteln lagt. Ich feb es ale eine aute Borbedeutung an, daß er mir auch ichon ein Gutachten, über bie bermaligen Religionsbewegungen, befonders ber Evange-

<sup>\*)</sup> Reimarus Abhandlung über ben Blig. Lappenberg.

lifchen Airche mitgetheilet, bas ich weiß nicht welches Consistorium irgend eines Evangelischen Reichsstandes ben bem Corpore Evangelicorum einreichen laffen, und meine foriftliche Meinung baraber verlangt bat. Dag ich biefe fo geben werbe, bag mir unfere Beifelichkeit wohl vom Salfe bleiben, und aufboren foll, mich mit ben neuen Reformatoren ju verwechseln, tonnen Sie fich mobl einbilben: Sie, die Sie am beften wiffen, wie weit ich von diefen herren entfernt bin. Much bin ich eben barüber aus. Rur betaure ich, bag meine Rombbie barüber in die Bruche fallen wird. Denn endlich mar es entschieden worden: daß der Berl das Mensch haben folle. Und haben foll er es auch wirklich, wenn fich nuch fcon bie Sache wieder ein wenig vergogert. Benn die Direction indeg mit aller Sewalt ein Stud haben muß, fo fubfituire ich Sie an meine Statt. -Die . . . . . \*) ift febr gut gemablt, und bas Uebrige, mas Ihnen bavon jugebort, wird schon auch gut fenn. Aber fo ein gund, wie ich Ihnen nachweifen foll, ift felten.

Run leben Sie wohl, und fenn Sie meinetwegen, neuglerig fo viel Sie wollen, aber nicht bange.

g.

### Bolfenbattel ben 4ten Dec. 1780. \*\*)

Lieber Jacobi,

Langer, von dem ich biefen Augenblick einen Brief aus Amfterbam erhalte, kann Ihnen gesagt haben, daß er mich im Begriff verlassen, nach hamburg zu reisen. Da bin ich so lange gewesen, als
ich hoffnung hatte, meine verlorene Gesundbeit und Laune unter meinen alten Freunden wieder zu finden. Ich weiß selbst nicht mehr,
wie lange das war. Frenlich sollte ich sie eber aufgegeben haben, diese
hoffnung. Aber wer giebt die hoffnung gerne anders, als gezwungen,
auf? Endlich bin ich ohnlangst wieder zurückgekommen. Am Rorver,
bis auf die Augen, allerdings etwas besser: aber am Geiste weit unfäbiger. Unfähig zu allem, was die geringste Anstrengung erfordert.

Burbe ich Ihnen nicht schon langst geschrieben haben? — Dochten Sie boch in meiner Seele eben so fertig lefen tonnen, als ich mich in Ihrer zu lefen getraue. Ich versiehe es sehr wohl, was Ihnen efein mußte, mir noch einmal zu schreiben, nachdem Sie es \*\* foon

<sup>\*)</sup> Unleferlich. Lappenberg.

<sup>\*\*)</sup> F. D. Jacobis Berte, Bb IV, erste Abtheilung, S. 85. Jacobis Antwort vom 22. Dec. 1780 in seinem Briefwechsel, Sb I, S. 306.

Sangen Sie, lieber Jacobi, ihren Cameralgeift gang an Ragel, und feben fich rubig bin, und vollfubren Ihren Bolbemar.

Bev Bolbemar fallt mir ein, bag ich mich anbeischig gemacht, Ihnen meine Bedanten über bes hemfterbuis Softem von der Liebe mitgutheilen. Und Sie glauben nicht, wie genau diese Gedanken mit diefem Spftem jufammenhangen, bas, meiner Dennung nach, eigentlich nichte erflart, und mir nur, mit ben Analyften ju fprechen, bie Subftitution einer Formel fur bie andere ju fenn fcheint, woburch ich eber auf neue Frrmege gerathe, als bem Aufschluffe naber tomme. -Aber bin ich jest im Stande ju fchreiben, mas ich will? - Richt einmal, was ich muß. - Denn eins muß ich boch noch wohl; fra= gen muß ich boch noch mobl, ob der E \*\* gang und gar in die Jus lichsche und Bergische Beiftlichkeit gefahren fep? Ich bente, Gie find es wohl felbft, der mir das Proclama, oder wie die Abscheulichkeit sonft beißt, jugeschickt bat. Gott! ber Richtswürdigen! Sie find es werth daß fie vom Dabfithum wieder unterbrudt, und Stlaven einer graufamen Inquisition werden! Bas Sie naberes von diesem unlutberischen Schritte miffen, bas melben Sie mir doch.

Empfehlen Sie mich allen den Ihrigen, besonders denen, die ich kenne. Daß unsere Reigung noch immer einen Unterschied zwischen . Leuten macht, die man gesehen, und die man nicht gesehen hat, wif- sen Sie wohl, "ift nicht meine Erfindung."\*\*)

Ihrem herrn Bruder, der nun balb wieder hier durchtommt, fagen Sie, daß D\* nicht ju hause, und alle Wirthshauser bier, bis auf meines, wegen der Beft verschloffen find.

# Un Mofes Mendelsfohn. \*\*\*)

Liebfter Freund,

Der Reifende, ben Sie mir vor einiger Beit jufchidten, mar ein

- \*) Die hier ausgelassene Stelle beirifft meine damalige politische Lage. Jacobi.
- \*\*) Diefe letten Worte beziehen fich auf eine Stelle in Bemfterbnis fur les defirs. Jacobi.
- \*\*\*) Zuerft gebruckt in Mofes Menbelsfohns Morgenftunben, Th. I (1785), Aumerf. S. XXXVIII; berichtigt nach bem Driginal, welches Herr B. Friedlänber befigt.

neugieriger Reisenber. Der, mit dem ich Ihnen iht antworte, ift ein emigrirender. Diese Klasse von Reisenden findet sich unter Borrits Klassen nun zwar nicht; und unter diesen wäre nur der unglückliche und unschuldige Reisende, der hier allenfalls paste. Doch warum nicht lieber eine neue Klasse gemacht, als sich mit einer beholffen, die eine so unschielliche Benennung bat? Denn es ist nicht wahr, das der Unglückliche ganz unschuldig ist. An Klugheit hat er es wohl immer sehlen lassen.

Eigentlich beißt er Alexander Davefon,\*) diefer Emigrant; und baß ihm unfre Leute, auf Berbebung ber Ihrigen, sehr baßlich mitgespielt baben, das tann ich ihm bezeugen. Er will von Ihnen nichts, lieber Mofes, als daß Sie ihm ben turzeften und sicherften Weg nach dem Europäischen Lande vorschlagen, wo es weder Christen noch Juben giebt. Ich verliere ihn ungern; aber sobald er glücklich da ange-langt ift, bin ich der erfte, der ihm folgt.

An dem Briefchen, das mir D. Hies damals von Ihnen mitbrachte, kaue und nutsche ich noch. Das saftigste Wort ist bier das edelste. Und wahrlich, lieber Freund, ich branche so ein Briefchen von Zeit zu Zeit sehr nothig, wenn ich nicht ganz mismutdig werden soll. Ich glaube nicht, das Sie mich als einen Menschen kennen, der nach Lobe heißbungrig ist. Aber die Kälte, mit der die Welt gewissen Leuten zu bezeugen pflegt, daß sie ihr anch gar nichts recht machen, ist, wenn nicht ibdtend, doch erstarrend. Daß Ihnen nicht alles gesallen, was ich seit einiger Zeit geschrieden, das wundert mich gar nicht. Ihnen hätte gar nichts gesallen mußen; denn für Sie war nichts geschrieben. Höchstens hat Ste die Zurückerinnerung an unsere besten Tage noch etwa bey der und sener Stelle täuschen können. Auch ich war damals ein gesundes schlankes Bäumchen; und din ihr ein so sault ich Sie freylich noch einmal sprechen!

Bolfenbuttel den 19 Decbr. 80.

Ω.

# Un Glife Reimarus.

Allerdings, meine Liebe, bin ich wieder trant. — Wenn ich nur befchaftiget mare: murbe ich barum nicht an Sie fchreiben? — Und

\*) "Diefer Alexander Daneson war fpater herausgeber bes während ber Anwesenheit der Franzosen in Berlin erschienenen beruchtigten Blattes, ber Telegraph. Ale foldher hieß er hofrath Lange." Anmerkung von herrn B. Friedlander.

kränker als jemals. Nicht daß mein Ropf noch in meinem Magen logirte. Dank sey es den Pillen Ihres Herrn Bruders! Aber meine Augen logiren brinnen, und ich bin so gut wie blind.

Ich habe daher den Reber-Almanach zwar gesehen: aber gelesen habe ich ihn noch nicht; bis auf einige Artikel, die ich mir habe vorslesen lassen. Der Verfasser, wenn Sie es noch nicht wisen, ist der Feldprediger ben den Gens d'armes in Berlin. Sein Rame ist mir entfallen.

Ja, wenn die Oberalten alle über eins dachten! So aber, wenn der eine einen Reher, und ber andere einen Orthodogen aus diesem Almanach wählt, und die engere Wahl immer noch dem guten Glücke überlassen bleibt: so wird Hamburg so bald noch nicht aufhören, sich von dieser Seite lächerlich zu machen.

Endlich tommt es mit allem auf eins hinaus. Tegte schreiben alle, und laffen sich alle so theuer als möglich bezahlen — und Tegte sind Tegte.

Ich tomme wieder auf meine Blindheit. — Aber ich schreibe Ihnen boch: werben Sie sagen — Es ift ein aufferordentlich heller Tag, und ich habe eine neue herrliche Brille.

Ihr herr Bruder wird fich erinnern, daß ich ihm schon vor zehn Jahren über meine Augen geklagt habe. Damals gab er mir zwei kleine Buchschen, wovon das eine sehr klein, und versiegelt war, und wenn ich mich recht erinnere, ein Arcanum von van Swieten sehn sollte. Dieses habe ich noch unerbrochen in meinem Pulte. Wie, wenn ich dieses jeht probirete? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wodurch ich damals besser ward. Ich lernte mich auch vielleicht nur in mein Unglück schicken, welches damals noch nicht sehr groß war. — Gott, wenn das auch wieder so werden soll! — Und wenn Sie volllends wüßten, wie lange ich über diesen Brief geschrieben!

3ch muß ihn nur abbrechen, wenn er endlich heute mit fort fou.

Wolfenbuttel ben 21 Jenner

Der Ihrige L.

1781.

## Un Berder.

Bolfenbuttel, den 26. Jan. 1781.

Ich bin gwar ben weitem noch nicht wieder gefund. Da aber boch das Manuscript, um das es Ihnen gu thun ift, auf meiner Stube liegt: warum follte ich es Ihnen nicht gleich schieden?

Bas dieses Buch auf meiner Stube macht? fragen Sie. Sie wissen, daß J. B. Andrea von vielen fur den Stifter der Rosenkreu-

jer gehalten wird. Ich wollte nachsehen, ob bavon einige Spur in seinem Leben zu finden sen. — Aber wenn seine Societas Christiana, an dem gezeichneten Orte unter 1622, nicht Gelegenheit zu diesem Gerede gegeben, so finde ich sonst keine Spur darin.

Das sonft nicht alle seine Schriften auf der Bibliothet fenn sollten, würde mich sehr wundern. Wenn ich nur erst wieder auf die Bibliothet that thunte! Ich verlange alsbann nur zu horen, was Ihnen fehlt, um es Ihnen sogleich zu senden. Seine geiftliche Aurzweil, seine Christenburg, sein Ainderspiel, erinnere ich mich gesehen zu haben.
Lestung.

## Un 3. G. 3. Breitkopf in Leipzig. ")

P. P.

Endlich erhalten Ewr. Wohlgeb. hierben Ihr Manuscript jurad. Ich batte mich besieben schon begeben, als es während meiner Abwesenheit in Samburg hier ankam. Bon Samburg kehrte ich krand jurad, und blieb krant, besonders an meinen Augen. Rur seit einigen Tagen habe ich erst das Vergnügen gehabt, diesen Anfang Ihres vorstrefflichen Werkes zu lesen. — Aber theurer Mann, das sind die Rapitel noch nicht, ben welchen ich Sie erwarte. Diese Generaliora wissen Sie alle unendlich bester als ich. Ich habe sie noch nirgends so vollkändig und einleuchtend abgehandelt gelesen. Gleichwohl geht meine Reugierde mehr auf die nachfolgenden Kapitel von den ersten Drucken, besonders der Bibel. Sobald diese aus Reine sind, haben Sie die Gate, sie mir zu schieden. Diese babe ich, sast alle, täglich unter Augen; und wenn ich über diese nichts angemerkt habe, was sich andrer Bemerkung entzogen: so war ich der Stree gar nicht werth, die mitr Ewr. Wohlgeb. durch Mittheilung Ihres Manuscript erwiesen.

Dero

Bolfenbattel . ben 28 Jenner 1781.

gehorfamfter Diener, Leffing.

<sup>\*) &</sup>quot;Der berühmte Breitfopf in Leipzig hatte an L. unterm 27. Sept. 1780 bas 1. hauptflidt seiner vielbesprochenen "Geschichte ber Buchbruckertunft" mit ber Bitte libersenbet solches einer Durchsicht zu würdigen und ihm seine Gebanten und Bemerkungen barüber mitzutheilen." Anmerkung bes gegenwärtigen Bestigers, herrn Otto August Schulz in Leipzig, ber bem herauszgeber eine Abschrift zugestellt hat.

1 • 

C)

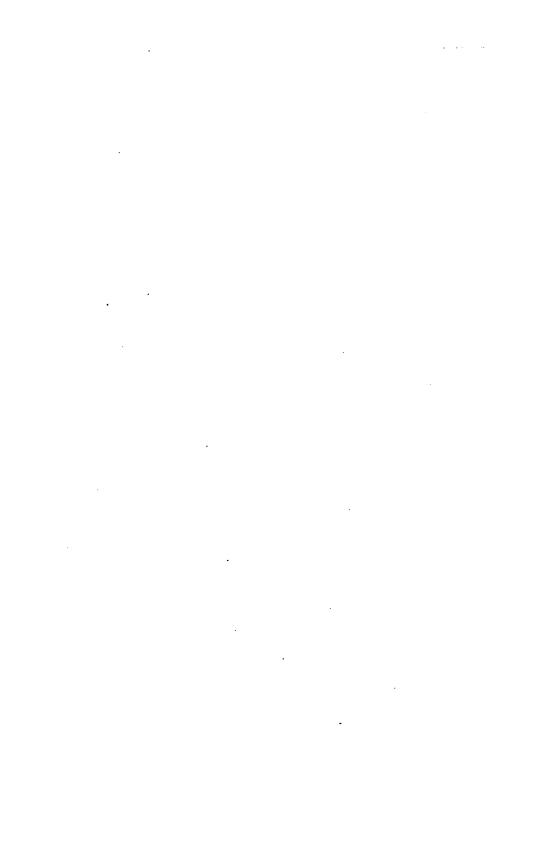

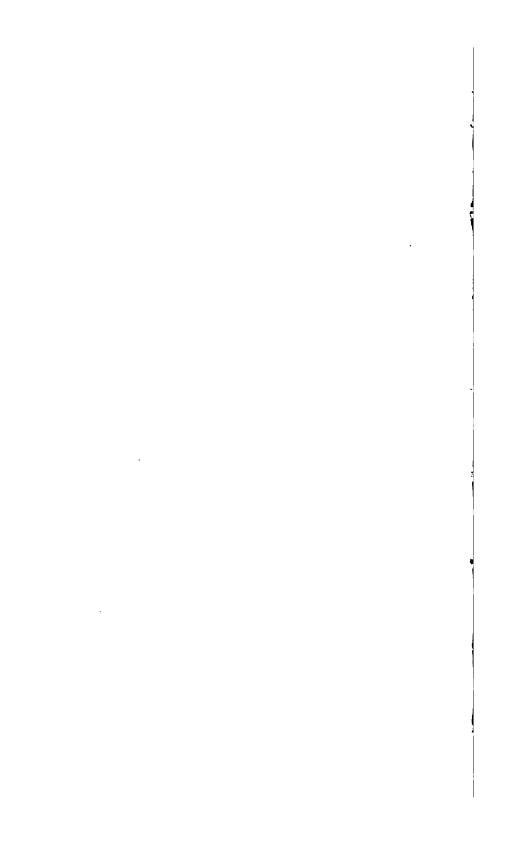

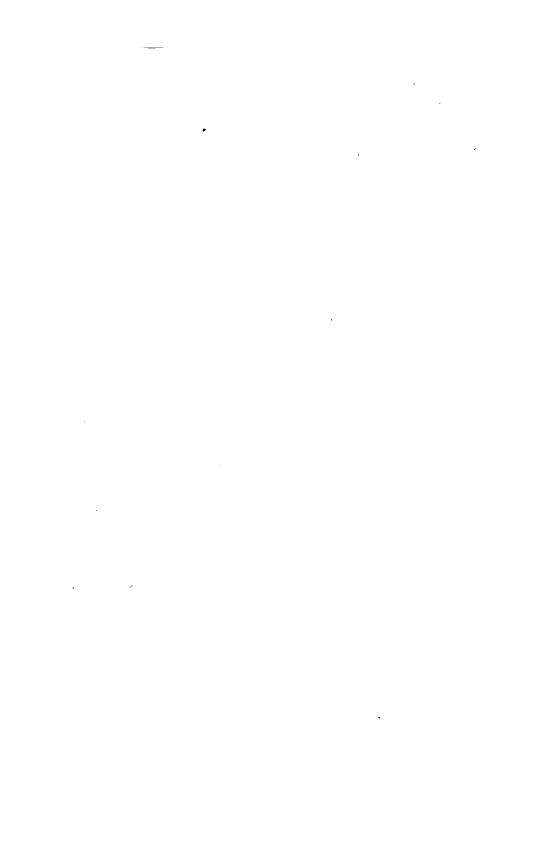

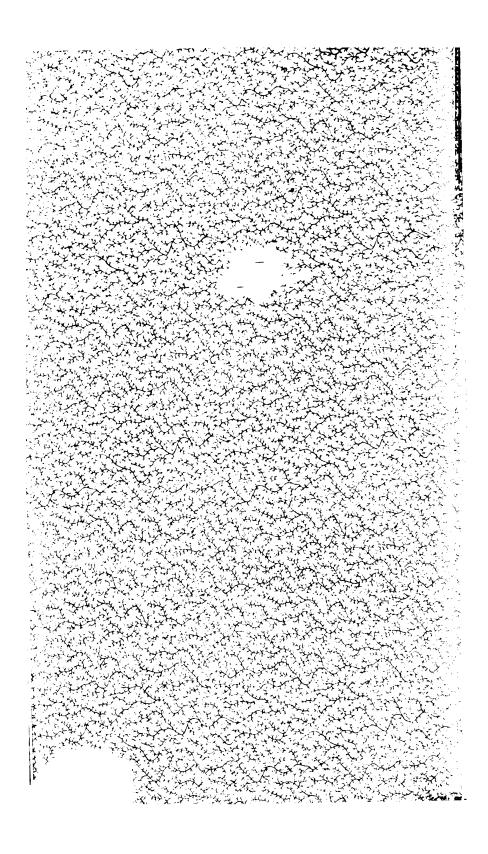

# that we then





